

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

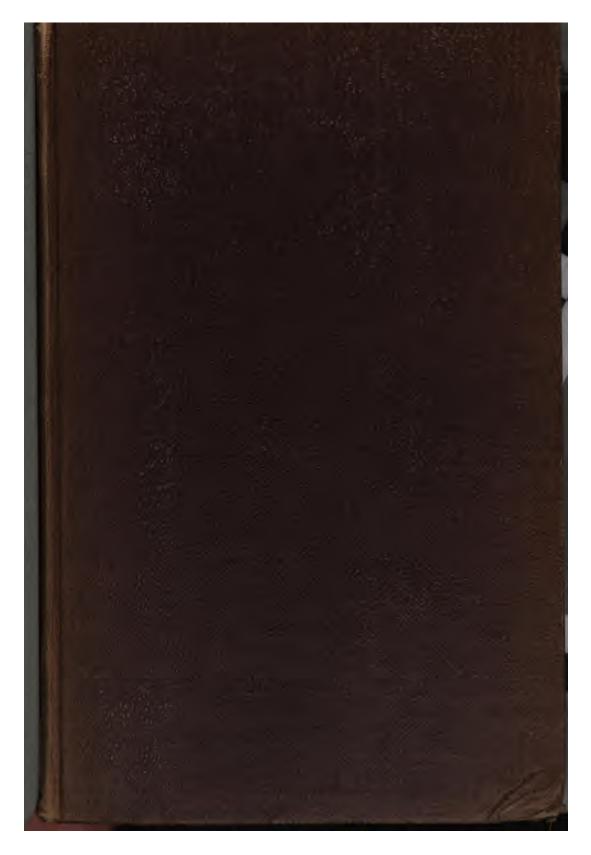





|  | . • |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |

. ÷ · •



Acres - Trans

Spring of the graph from the

1.41.

AUGUST, PRINZ VON PREUSSEN (Infund General Inspecteur der Artitlerie.

historisch-biographische

## Nachrichten

jur Geschichte

ber

Brandenburgisch = Preußischen

# Artillerie.

Aus bisher ungenutten Urfunden zusammengestellt

von

Kurd Wolfgang von Schöning.

Erfter Theil.

Mit bem Bilbniß Gr. Rönigl. hobeit bes Pringen August von Preußen.

Berlin 1844.

In Kommission bei Ernst Siegfried Mittler.

# UA715 B753 v.1

Urmerbefehl: hauptquartier Berfailles ben 2. Juli 1915 w. "Eine Batterie, welche, vom Feinde augegriffen, früher als bei ber Rabe von 150 Schritt aufproßt, tommt vor ein Ariegsgericht. Der Berluft einer Batterie, bie bem Jeinde Berberben brachte, ift ehrenvoll." Bluder.

## Mit Allerhöchfter Erlaubniß

## unsers Allergnädigsten Königs und Herrn

Seiner Königlichen Majestät

# Friedrich Wilhelm dem Vierten

in tieffter Unterthänigkeit sugeeignet

von

bem Berfaffer.

. 

## Borrede.

Seine Königliche Hoheit ber Prinz August von Preußen, 36 Jahre ber vaterliche Chef biefer Waffe, und mit unbeschreiblichem Interesse berselben ergeben, ließ ben Verfaffer zur Bearbeitung bieses Werkes aufforbern, und begegnete ben entschulbigenden Einwendungen beffelben im Allgemeinen mit den Bemerkungen: "bag von dem Technisch-Artilleristischen hier nicht die Rede sein sollte, indem selbst aus ben neuesten Zeiten erschöpfende Werke über biefen Gegenftand eriftirten;" Sie verlangten, bemerkte ber liebenswurbige Prinz, "eine Abhandlung über die Artillerie in der Art, wie sie von dem Verfasser über andere Truppentheile der Romiglichen Armee bereits eriftirten, ein Buch, wie es von einem Artilleristen so leicht nicht bearbeitet werden könnte, weil dieser unwillkurlich auf bas Technische ber Waffe, auf bie Ranone, zurudkommen murbe, ftatt auf bie Menschen, worum es sich hier vorzugsweise handeln sollte; boch wünschten Seine Königliche Hoheit Sich Selbst nur in soweit in biesem Buche ermähnt zu feben, als es bringend nothwendig mare." In dieser Weise sprach sich Sein humaner Sinn aus, und ermuthigte hiernächst den Verfasser durch den freundlich gnädigsten Beisall über einige zur höchsten Prüfung vorgelegte Kapitel, widmete diesem Gegenstande auch, bis zu dem traurigen Augenblicke Seines unerwarteten hintrittes von hier, die größte Ausmerksamkeit.

Wenn wir auf Sein thätiges Wirken bei ber Königlichen Artillerie erst im zweiten Theile zurücksommen, so haben wir Seinen zahlreichen Berehrern ben Abbruck Seiner eblen Züge nicht länger vorenthalten wollen, vielmehr bas Portrait bes hochseligen Prinzen schon bem ersten Theile einverleibt, wogegen mit Allerhöchster Bewilligung Seiner Majestät, bas verheißene Bild bes General-Feldzeugmeisters Markgrafen Philipp, für ben zweiten Theil verbleibt.

Der Verfasser übergiebt mit diesem Buche der Königlichen Armee den Iten und Sten Band seiner Beiträge zur Geschichte derselben, und ist demüht gewesen die ihm zu Gedote gestandenen Urkunden auf beide Theile zu möglichst gleichen Sälften zu übertragen, so daß einige Dokumente des Nachtrages, die der Zeit nach dem Zten Theile angehört haben würden, hier gleich mit aufgenommen worden sind. Die schwerste Aufgabe ist ihm gewesen: aus dem weiten Bereiche dieses wichtigen, interessanten Gegenstandes das Wissens-

wertheste heranszuheben, ohne weitlänsig zu werben und ohne sich zu weit von bem vorgesteckten Biele zu entfernen, — hat bie Ranone nicht ganz bavon ausgeschlossen werben können: so ist der Verfasser immer bemüht gewesen, so schnell wie möglich zu den Thaten und Schicksalen ihrer Bediesung zurückzukehren.

Durch bie unermüdlichen Unterftützungen von benkenben Männern, wie ber Berr General v. Peufer, ber Berr Gebeime Ober=Regierungs=Rath Dr. v. Raumer, ber Siftoriograph und Professor herr Dr. Preuß und ber herr Rriegerath Müller, schmeichelt fich ber Verfasser vieles Neue geschaffen zu haben, namentlich und insbesondere verbeißen wir zur Geschichte ber Artillerie im Zahrigen Rriege viele neue und wissenswerthe Beiträge. Dankbare Anerkennung aber vorzugsweise bem Gerrn General Dlumide (bem testamentarischen Erben bes litterarisch-artilleristischen Nachlaffes von dem hochseligen Prinzen), ber burch eine mühsame Correctur mit einem seltenen Rennerblick fauberte und sichtete: bem herrn Major a. D. Jäger, bem herrn Major Scherbening und besonders bem herrn Artillerie-Hauptmann Mente zu Glogau, als benjenigen Artillerie-Offizieren, welche ber gnäbigen Aufforberung bes hochseligen Prinzen entsprachen, bas Unternehmen des Verfaffers durch Beiträge zu bereichern.

Der Verfasser schmeichelt sich Alles baran gesetzt zu haben, um bei seiner Arbeit dem hohen Vertrauen zu entsprechen, das ihn unerwartet zu derselben berief und das ihn zeitlebens mit dankbarer Rührung für den hohen dahingeschiedenen, tapferen, ritterlichen Prinzen erfüllen wird, in welchem die Armee und das Vaterland mit gutem Recht einen der wenigen noch übrig geblieben gewesenen herven einer schönen Zeit betrauern und verehren.

Berlin, ben 24sten Dezember 1843.

Aurd Wolfgang v. Schöning.

## Juhalt.

•

۲.

| •                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Einleitung gur Artillerle überhaupt                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| 11. Das Biffenswertheste über bie Branbenburgische Artillerie bis jum<br>Tobe bes Rurfürsten Johann Sigismund 1619                                                                                                                         | 11    |
| 111. Die Brandenburgische Artillerie unter bem Kurfürften George Wilhelm bis 1640. Der Zug nach Preußen. Ginige Geschüte bei ber berühmten Belagerung von Stralfund. Scharfe Galutschuffe Guftav Abolphe vor Berlin. Zwei Berfügungen über |       |
| Ehrensalven. Sparr, Raiserlicher Oberft                                                                                                                                                                                                    | 26    |
| IV. Der große Rurfurft felbft Artillerift, Sparr und Dohna bie                                                                                                                                                                             |       |
| erften General-Felbzeugmeifter. Befestigung von Berlin                                                                                                                                                                                     | 51    |
| V. Fehrbellin. Felbzüge in Pommern und Preugen. Dfen. Der                                                                                                                                                                                  |       |
| herzog Auguft von holftein-Plon General-Feldzeugmeister.<br>VI. Alexander Freiherr von Spaen und ber Markgraf Philipp                                                                                                                      | 74    |
| General-Felbzeugmeifter. Bonn. Beiler Generalmajor ber Ar-                                                                                                                                                                                 |       |
| tillerie. Weiler Sohn. Oberst Schlundt                                                                                                                                                                                                     | 109   |
| VII. Uniform. Etat und Formation. Geltene funftreiche Branbenburgifche Gefchuge. Die erfte Ranglifte ber Offiziere. Das Artillerie-                                                                                                        |       |
| Reglement von 1704                                                                                                                                                                                                                         | 150   |
| VIII. Felbzüge unter Eugen und Marlborough in ben Rieberlan-                                                                                                                                                                               |       |
| ben, an ber Donau, vor Turin und vor Toulon                                                                                                                                                                                                | 184   |
| IX. Der Ausbau bes Berliner Beughaufes und fein gehaltreicher Be-                                                                                                                                                                          |       |
| ftanb 1713                                                                                                                                                                                                                                 | 213   |
| A. Der General-Feldzengmeifter Markgraf Philipp und ber Dberft                                                                                                                                                                             |       |
| Schlundt                                                                                                                                                                                                                                   | 240   |
| MI. Die Artillerie unter Ronig Friedrich Bilbelm bem Erften.                                                                                                                                                                               |       |
| Die Generale ve Ruble und v. Linger                                                                                                                                                                                                        | 250   |
| XII. Friedrich Bilbelm ber Erfte, Sieger gegen Rarl XII. vor                                                                                                                                                                               |       |
| Stralfund. Der Artillerie-General v. Ruhle bleibt vor bem                                                                                                                                                                                  |       |
| Keinbe. Maric an ben Mhein 1734                                                                                                                                                                                                            | 273   |

## Einleitung.

١

"Der hat das Pulver auch nicht erfunden!" Mit dieser, die Fähigkeiten eines Andern verdächtigenden Redensart, begrüßt der Berfasser die strengen Kritiker, die geneigt sein möchten, demselben mittelst des Hauptbestandtheils der von ihm hier abgeshandelten Wasse, auf einem fremden schwierigen Terrain, den Krieg zu machen. — Leider muß derselbe gleich von vorn herein seine Unwissenheit bekennen, daß er es auch nicht weiß, wer das Pulver erfunden hat; da es indessen nach dem Borausgeschickten gar nicht in dem Plan dieses Buches liegt, auch der Berfasser sich gar nicht besähiget fühlt, in die Tiesen der Artilleriewissensschaft einzudringen: so glaubt er Nachsscht zu sinden, wenn er sich begnügt, einige allgemeine Bemerkungen über einen Gegenstand voranzuschicken, der älter als die Artillerie ist, älter als das Geschüß — ohne den dasselbe bisher wahrscheinlich nicht gewesen sein würde.

Schon im 12 ten Jahrhundert soll man fich im harze einer Mischung bedient haben, das Gestein im Rammelsberge bei Goslar zu sprengen, und bennoch fällt erst zwei Jahrhunderte später das benkende haupt eines Mönches unter dem Richtbeile seiner Zeit, über die eigentliche Ersindung des Pulvers!

Berthold Schwarz stampfte eine Mischung von Salpeter, Schwefel und Rohlen, und erweckte unerwartet bas schlafenbe Feuer, durch einige Funken, zu einer Schrecken erregenden Kraft. Dies war die bekannte, seitdem weiter kultivirte Ersindung bessesch, d. preus. Artil. 1. jenigen Pulvers, bas neben so vielem Lärmen, so große Umwälzungen in seinem Gefolge hatte, bas Schickfal ber Welten entschied, so viele Tausende von Menschen als Opfer forberte und bas der Ersindung der Artillerie voranging.

Und die Vorsehung bediente sich eines bescheibenen Rlosters bruders zu einer so schredlichen That; — ganz natürlich, da die Mönche die eifrigen Pfleger der Wissenschaften und Künste waren, wobei jedoch das geistliche Oberhaupt nur das zu Tage förderte, was ihm nüplich schien. Daß hiezu eine Masse nicht gerechnet werden konnte, die so verheerend und zerstörend und so unheimslich, sich dem Ort des stillen Gebetes verkündete, versteht sich von selbst, eben so wenig konnte der denkende Bruder sich von dem Berdachte frei machen — mit dem Teusel im Bunde zu sein. Doch sein geopsertes Haupt vermochte die weitere Verdreitung und Anwendung der neuen Ersindung nicht auszuhalten; — mit reißender Schnelligkeit machte sie vielmehr ihre Fortschritte, denn die Birkung davon lag zu klar am Tage, und es handelte sich bald um eine ganze Erstenz und um das Mein und Dein der Großen dieser Erde!

Nach der Ersindung dieses treibenden Elements war man bedacht, bavon auf eine geschickte Art Sebrauch zu machen, — so ergaben sich allerhand kleine, später größere Röhren, in Fransössischer Sprache Canous, zur Forttreibung der, mit dem Pulver in Verbindung gedrachten kugelförmigen Körper; in der Deutschen Sprache kamen diese Röhre zuerst unter der Benennung von Feuerbüchsen und Donnerbüchsen vor; weiterhin konnte man nicht schrecktiche Bezeichnungen genug sinden, um die Ungesheuer, die Kolosse, welche mit der Zeit erstanden, ihren Wirkungen entsprechend zu benennen; dei den Burfgeschüßen soll das Wort Mortier aus Meerthier entlehnt sein, wie man diese zu Ansfange im Deutschen nannte; die Haubisen aber von den Hußenigen, ein Geschüß, welches 1434 die Taboriten führten.

Die Franzosen gaben unter Lubwig XIV. vor, bie Rasnonen schon vor bem Jahre 1338 in Anwendung gebracht und sogar schon in ber Belagerung bes Schlosses Pup-Guillaume

gebraucht zu habent. Im nämlichen Jahre gebenkt bie Geschichte ber Feuergewehre bei ben Rittern in Preußen; 1356 werben zu Lowen in ben Rieberlanden 12 Donnerbüchsen verkauft, und 1362 schoff man in Erfurth aus Buchsen mit Pulver.

Bon welcher Bebeutenbheit und Wichtigkeit aber bergleichen Büchsen waren, erzählt uns ber sächstische helbensaal, indem nach ihm ber Markgraf von Thüringen 1365 von dem belagerten Eimbed unverrichteter Dinge abziehen mußte, weil der herzog Albrecht von Braunschweig sich mit einem Geschütz vertheidigte und mit biesem die 18,000 Mann starten Belagerungstruppen in Furcht und Schrecken setze.

Steraus folgte, daß alle Fürften fich in ben Befit von bergleichen verheerenden Mafchinen fetten, mit benen ber Sieg im Bunde war. Wenn es an überzeugenden Rachrichten fehlt, wie Diefe erften Buchfen beschaffen gewesen find: fo fallt die Erfinbung ber Runft, Ranonen ju giegen, in bie nämliche Beit, indem im Jahre 1377 gu Erfurth zwei Ranonen gegoffen worden fein follen, um baraus große Steine ju fchiegen; bie eine von Eisen, Die andere von Metall. Rach Andern foll erft 1478 ein gewiffer Arau ju Augeburg brei Ranonen gegoffen und bie Runft fie ju laben und abzufeuern breien Rathsberren bafelbft für eine befondere Belohnung gelehrt haben, wogegen bie frühe= ren Röhre aus Theilen bestanden, aus Gisenstäben, bie mit ihren Längenseiten fo an einander geschweißt wurden, daß sie eine hinten verschloffene Robre bilbeten. Bur Sicherung an Haltbarkeit waren fie mit Ringen umgeben. Roch jest bewahrt bas Berliner Zeughaus ein foldes Eremplar.

Aus ben Kriegen ber beiben mächtigen Republiken Benedig und Genua im 14ten Jahrhundert überliefert uns die Geschichte: daß, als die Genneser sich in den Besitz der Insel Chioza geseth hatten, welche als der Schlüssel zu Benedig angesehen wurde, zwei Männer, Deutsche von Geburt, dem Senate zwei Keine Stüde zugeführt und geschenkt hätten, mit denen dann bei der Wiederseroberung der Insel Wunder geschehen, da die Anwendung von dergleichen Geschüßen neu und überraschend gewesen wäre. Dies geschah im Jahre 1380 und die Bermehrung bieser Büchen versbreitete sich hierauf auch in den Staaten Italiens ebenso mit reißender Schnelligkeit, wie wir dessen bei den Deutschen Fürsten eben gedacht haben. Die Beranlassung zur Berbreitung lag ganz einfach darin: daß Einer bergleichen zerstörende Werkzeuge nicht für sich allein haben konnte, vielmehr die Nothwehr ihre Besschaffung zur Pflicht machte.

Die in die Artilleriewissenschaft eingeweihten Leute thaten in jener Zeit gewaltig geheimnisvoll mit ihrem Wissen und ließen sich, wenn es irgendwo was Ernstes galt (und bas galt es immer) tuchtig bezahlen und aus ber Fremde berufen.

Aus ber berumziehenden Runft ergiebt sich aber, baß bie Artilleriewiffenschaft bas Geheimnig einer besonderen Rafte mar, und sie verblieb es mehrere Jahrhunderte, auch nachdem sie als eine besondere Corporation ben ftebenden Armeen einverleibt mar. und wir bitten biefe Abaefdloffenbeit als etwas Befentliches bei biefer Waffe im Auge zu behalten, als eine Thatsache, bie eben in ben Geheimniffen und in benen mit ber Baffe verknüpften gelehrten Forschungen ihren Grund hatte. Ja bie Flirften be= gunftigten biefes von ben übrigen Truppen abgeschloffene Befen burch besondere, von ben andern Waffentheilen gang verschiedene Uniformen und Titel; fo tommen 3. B. bis gur Zeit ber Konige= Rronung vorzugsweise in ber Brandenburgischen Armee vor: Beugschreiber, Beugmarter, Beugmeifter, Beuglieutenante, Studhauptleute und ftatt Major: Oberhauptmann, auch Ober-Studhauptmann, nicht zu benten ber Oberzeugmeister und ber General= Feldzeugmeifter; bie gemeinen Artilleriften felbft biegen Buch fen= meifter, und mit ben vielen Deiftertiteln ift unwillfürlich ber Begriff einer erlernten Runft ober eines Sandwerks verbun= ben. Bur Begunftigung biefer Abgeschloffenheit trug ferner bei: baß bie in bieser Parthie Dienenben in bestimmten Kamilien forterbten, gang natürlich auch bie alt bergebrachten Angewohn= beiten und Borurtheile ber Nachwelt überlieferten; ber bekannte Artilleriename Meertag tommt icon bei bem großen Rurfürften . vor, nicht minber bie Linger, bie Lebmanns, bie Plumides

und bergleichen durch zwei Jahrhunderte in dieser Waffe forts geerbte, bewährte Chrennamen mehr. Gehörten die Famislien in der Regel nicht zu den Grafen und Baronen des Landes, so schloß dieser Umfand, in einer vorurtheilsvollen Zeit, sie um so gewisser von den andern Waffentheilen ab, bis es unserer aufgeklärten Zeit gelang, diese hindernisse hinwegzuräumen.

Nebrigens gewann das Wesen der Artillerie schon im 16ten Jahrhundert das Ansehen: daß vornehme Herren, wie der Graf Lynar, sich zu deren handwerksmäßigem Treiben herabließen, und in Frankreich stellten sich die mächtigen Minister Sully und Mazarin als Großmeister an die Spise, schmüdten ihre Wappen mit Kanonen und zogen die Artillerie zu ihrem hohen Range mit hinauf. Wenn aber dennoch die Fortschritte in der weisteren Ausbildung Rull blieben, so müssen wir erwägen, daß diesen Herren, dei aller Weisbeit, die großen Kenntnisse der Chemie, der Physik, der Mathematik, der Mechanik u. s. w. abgingen — Wissenschaften, welche in ihren Tiesen zu erforschen, erst Jahrhunderten später vordehalten gewesen ist.

Bir haben oben gezeigt, bag bie Geschütze felbst bei ben flei= nen Staaten jum Beburfniß, jur Nothwendigfeit murben; hatte man mit ben Buchsen angefangen, unter welchen inbessen auch schwerere Raliber verstanden wurden, so ging man allmälig ju ben Extremen über, b. h. es tam eine Zeit, in ber man fich in wahren Roloffen gegenseitig überbot; es ichien anfangs, als wollte man burch bie Uebergroße eines Geschütes bie Angahl berfelben erfegen, insbesonbere auch, ale man bie vollftanbig be= seitigten alten Burfmaschinen - bie Baliften und Ratapulten wieberzugeben bachte, mit benen bie Alten Rorper von ungeheurem Gewicht geschleubert hatten. Nicht allein, daß man diese Burfmaschinen ersegen konnte, man wollte auch mehr thun man wollte auf eine meilenweite Entfernung fich ju erreichen fuchen und fich barin zuvorkommen. Dies mag namentlich für biejenigen gang munichenswerth gewesen fein, welche ber bishe= rige Brauch: Mann gegen Mann, ober "Rampf auf's Meffer," wie ber Spanier fagt, ju geniren anfing. In folden Berfuchen

überbot Einer ben Andern, und man erreichte zwar unnatürliche Distanzen, aber man versehlte die guten Wirkungen, — Jahr-hunderte gingen in diesem Suchen nach dem Besseren vorüber. Am Ende des 15ten Jahrhunderts war kan indessen so weit gekommen, daß die Geschüße von Eisen und Metall gegossen wurden, und statt der unbehülflichen Gerüste, Laffeten mit Rädern eingeführt waren; die Kolosse aber, deren man sich zur Bertheidigung gewisser sester Punkte und bei Belagerungen bediente, erhielten sich noch lange im Ansehen.

Im Jahre 1406 hatte man in Braunschweig die sogenannte faule Mette ober Mete, welche nach Einigen eine Rugel von 1100 Pfund, nach Andern eine 300pfündige steinerne Rugel schoß. Die kolossalen Geschütze, beren sich Mahomed U. 1453 gegen Konstantinopel bediente, waren so schwer zu handhaben, daß sie täglich nur viermal abgefeuert werden konnten, — die steinernen Geschosse wogen gegen 1200 Pfund; da man eber, wenn gleich ber Schaben, welchen ein Schuß anrichtete, ehe ein zweiter erfolgte, noch nicht reparirt sein konnte, doch zur Besinnung kam, so wurde das Unpraktische von dergleichen Ungeheuern balb erkannt.

Auf ben Schlössern ber Darbanellen befand sich noch im Jahre 1770 aus jener Borzeit eine Steinbüchse, welche eine 1100 Pfund schwere Rugel von Marmor schoß und unter Amusrath I. gegossen war; die Türken setzten ein unaussprechliches Bertrauen in dieses Ungeheuer, und knüpsten für den Fall eines Krieges, daran die sanguinischsten Hoffnungen; als aber der Ritter Tott einen ernsten Bersuch damit machen wollte, konnten die Muselmänner eine so kühne Idee nicht fassen, besonders als nach einer alten Prophezeihung, durch den Knall, das Schloß und die ganze Stadt in Trümmer geworfen werden würde — ein Ereigniß, das man sich, wie es scheint, nur für den Krieg vorsbehalten wollte. Der Ritter Tott kehrte sich aber daran nicht, und ließ diese monströse Maschine mit 350 Pfund Pulver laden, und ohne jene Zerstörung herbei zu führen — doch zum größten Erstaunen der Türken abseuern.

Ronig Lubwig XI. ließ in Tours eine Ranone gießen, Die eine eiferne Rugel von 500 Pfund fcog, ein Gefcut, bas fcon mit einer Rammer verseben war und bei ben in Paris angestellten Proben, bas Geschoß eine Meile weit trieb; boch ber zweite Probefcug toftete bem Gieger bas Leben, inbem bei bem Ginfeten ber Rugel fich bie Labung entzündete. Unter Rarl VII. von Frankreich hatte man ein Geschüt, bas nur mit 50 Pferben transportirt werben fonnte. Der Pring Eugen fant in Belgrad 1717 ein türkisches Geschüt, bas 25 Rug lang mar, eine 110 Pfund schwere eiserne Rugel schoß und mit 52 Pfund Pulver gelaben murbe. Auch ber erfte Ronig von Preugen wiberftanb bem Gifer, bergleichen ungeheure Geschütze ju befiten, nicht, und ließ 1704, und gwar burch ben befannten bof= unt Geschützgießer Jacoby, ber bas Standbild bes großen Rurfürsten zu Tage forberte, bie fogenannte Afia giegen, bie ebenfalls eine 100 Pfund fcwere Rugel schoß, beren Durchmeffer 8 8 5 30U mar. Sie mog 341 Cent= ner und toftete 14,641 Rthlr. Friedrich ber Große ließ bie Affa 1743 umgießen. Dergleichen übergroße Raliber nannte man in früheren Beiten im Allgemeinen icharfe Deten. Albrecht bebient fich biefes Ausbrude in feiner Kriegsorbnung von 1555 ebenfalls 1). Wir werben in bem VII. Rapitel auf biefe toloffalen Parabeftude ber Branbenburgischen Artillerie wie= ber gurudtommen.

Boltmann in seiner Geschichte und Politik, 11. und 12. Stud, erzählt und nachstehendes hierher Gehörige:

"Das Geschütz war oft ein Lieblingsgegenstand ber teutschen Fürsten; sie prunkten mit dem Besitz von Stüden ungeheurer Größe und Zierlichkeit im Neußeren, ohne davon einen wesentslichen Gebrauch zu machen. So bestand die größte Leidenschaft Berzog Heinrich's von Sachsen, der im 16ten Jahrhundert lebte und den Beinamen des Frommen erhielt, darin, ein kleines (?) Zeughaus zu haben, worin er Kanonen von ungeheurer Größe aufstellen ließ. Diesen gab er eigene ehrwürdige Namen, ließ

<sup>1)</sup> Gefchichte ber Branbenburgifd - Preußifden Artillerie, II.

wibrige und scheußliche Zerrbilber baran andringen, welche ihm Lukas Cranach bazu zeichnen mußte, und besuchte fie täglich einige Male, wo er bann selbst jedes Stäubchen mit seinem Rock oder Mantel abwischte. Alles, was er erübrigen konnte, verswendete er zur Vermehrung dieses Arfenals."

Aber auch die Anzahl ber Geschütze wuchs bei den größeren kriegerischen Unternehmungen im 15ten und 16ten Jahrhundert in einer auffallenden Weise, und wir bekommen durch einige Beispiele bavon eine Borstellung, wenn im Jahre 1411 das heer bes herzogs von Orleans, welches er gegen den herzog von Burgund führte, 4000 Stück, theils Kanonen, theils Schlansgen (tant canons que couleuvrines heißt es) bei sich hatte; doch wurden hierunter hauptsächlich Donnerbüchsen verstanden, die dem heere auf Wagen nachgesahren wurden.

Dagegen kommen 1431 bei bem Kreuzheere, welches ber Carbinal Julian anführte und welches die verschiedenen deutschen Fürsten reichlich ausgestattet hatten, mehr als 150 Stüd grobe Geschütze vor, denn so viel eroberten die Hussien neben der pabstelichen Kreuzbulle und den Meßgewändern des commandirens den Herrn Cardinals.

Ferner bei ber Reichsarmee, welche im Jahre 1475 bie Stadt Neus entseten sollte, belagert burch Carl ben Rühnen, herzog von Burgund, kam folgende Artillerie vor: 28 große Stude auf 4 Räbern, 40 Kanonenbüchsen auf 2 Käbern und 3000 hatens und handbüchsen; unter ben großen Studen befanden sich brei, welche von 20 Pferden gezogen wurden und von der Stadt Augsburg gestellt waren.

In bem Schweizerkampfe bei Murten hatten bie Sieger über Rarl ben Rühnen bei 31,000 Mann 10,000 mit haken und handbuchfen, boch keine größere Kaliber.

Das Verlangen, sich gegenseitig zu überbieten, führte zu ben tollsten Abarten, so weit, baß man die belagerten Festungen selbst mit stinkenden Mischungen regalirte, aber auch zu der Ersindung von Hohlkugeln, die am Orte ihrer Bestimmung angelangt,

Feuer und allerhand andere Berfibrungen zur Folge haben; die glübenden Kugeln, welche Feuquieres fälschlich dem Brandenburgischen General Weiler zuschreibt, behaupten unter biesen Ersindungen in ihrer Eigenthümlichkeit mit den ersten Rang. Fronsperger giedt in seinem im Jahre 1555 publicirten Kriegssbuche schon eine Anweisung für glühende Rugeln.

Carl VIII. jog mit einer gut bedienten, febr gablreichen Artillerie gegen Reapel, und zwar waren bie Kanonen alle von Metall und schoffen eiserne Rugeln bis 50 Pfund, boch gab es auch beren von 15 und 10 Pfund; die Bespannung war mit Pferben geregelt, wodurch biese Artillerie ein großes Uebergewicht über bie Italiener erhielt, welche fich ber Dofen ober Maulesel bebienten. Fronsperger in feinem Rriegsbuche giebt uns ben Entwurf zu bem Etat eines beutschen Artillerietrains von 128 Ge= schützen, zu beren und ber Ammunition Transport er 511 20a= gen und 3225 Pferde bedurfte; fie zerfielen in leichte und schwere Stude ju Belagerungen und jum Gebrauch im Felbe. Dhne Geschüte konnte von ba ab fein Rrieg geführt und feine Schlacht geliefert werben, und ber Markgraf Albrecht von Brandenburg fagt in feiner Rriegsordnung vom Jahre 1555: "Man muß fich wohl angelegen fein laffen, bas Gefdut jur rechten Zeit und Gebrauch jum Treffen ju bringen. Wo bies geschieht, ift bie Schlacht halb gewonnen." Mit bem Nachstehenden giebt er uns eine genque Borschrift zu bem Feuer im Avanciren: "Denn fo foldes Geschütz vorwarts geführt wirb, konnen bie Pferbe in ge= ichwinder Gil abgenommen werden und die Buchsenmeifter einen Schuß ober etliche thun, alsbann bie Pferbe wieber vorlegen und immer fortruden" 2c. In ben 42 gegebenen Schlachtorbnungen weiß ber friegerische Markgraf überall bem Geschüt bie entscheis benbe gebührenbe Stellung anzuweisen.

Nächst diesen bebeutenden Deutschen Kriegsbüchern widmeten sich über die Artillerie insbesondere Tartaglia mit Betrachtun= gen über die Bahn der Geschützugeln, Bannoccio Biringoc= cio mit Untersuchungen über das Gießwesen, endlich Sartmann über den Kalibermaafstab — sie legten den Grund zur wissen=

schaftlichen Ausbildung der Artillerie '). Bis zum Anfang des breißigjährigen Krieges wurden die Geschüße noch mit der Ladesschaftligen Krieges wurden die Geschüße noch mit der Ladesschaftligen, Kugeln und loses Pulver wurde in Fässern des sonders nachgeführt, das Pulver aber in's Zündloch eingerieden. Die Richtmaschine bestand noch aus bloßen hölzernen schiefen Keilen, die mit Ketten an der Lassete befestigt waren — hieraus ergiedt sich ein Maaßsab für die Schnelligkeit, mit der die Geschüße im Felde gehandhabt werden konnten, und man kam auf den Gedanken, Feuerröhre von kleinerem Kaliber mit einander auf einem Gerüste zu vereinen und durch ein gemeinschaftliches Losdrennen die Wirkung zu verwielfältigen, — dergleichen waren unter der Benennung Orgelgeschüße eine Zeit lang im Gesbrauch. Man kannte um diese Zeit im Gesecht noch keine Unterabtheilungen, sondern das Ganze formirte einen Park unter dem Besehl einiger Ofsiziere ').

Wir gehen nach bieser Einleitung, an welche sich die Geschickte einer eigenen Brandenburgischen Artillerie anschließt, zu dieser über; die Bahn zu einer Vervollkommnung schien gelegt, doch wir wiederholen: man verlor sich in unglücklichen Versuchen und ahnete ein besseres Ziel, der Schlüsseldazu blieb aber Jahrhunderte verdorgen! — Entbehrt konnte von da ab die Artillerie nicht mehr werden, sie gehörte zu den wesentlichsten Bestandtheilen eines geordneten heeres, und man kam trop aller Mangelhaftigkeiten damit zum Zwed — ja die schnelle Unterdrückung der ungekannten Völker und Länder fremder Zonen, wem verdankte sie Christoph Columbus und Vaseco di Gama anders, als den Schrecken und Verderben verstündenden Lauten ihrer weit über die Meere geführsten Kanonen!

2) Ebenbafelbft.

<sup>1)</sup> von Grevenis, Ginleit. ju feiner Organisation u. Zaltif ber Artillerie.

### II.

Das Wissenwertheste über die Brandenburgische Artillerie bis zum Tobe bes Aurfürsten Johann Sigismund 1619.

Graf Lynar 1578 erster Brandenb. General von ber Artillerie; Gründung ber Festungen Küstein, Spandow, Beitz und Oriesen. Hand Meinhart von Schonberg 1611 zweiter Oberbefehlshaber ber Artillerie.

Alle historischen Arbeiten, bie aus dieser Feber flossen und die der Aufflärung der Geschichte des Brandenburgisch-Preußischen Beeres gewidmet waren, begannen mit dem Jahre 1640 oder später, aus dem einsachen Grunde, weil erst mit der Zeit des großen Kurfürsten auch von dieser Seite eine geregelte Ordnung der Dinge, d. h. das stehende Heer beginnt; was vor diesem wichtigen, nunmehro 200 jährigen Zeitabschitt die Artillerie des trifft, wollen wir versuchen hier zusammenzustellen, als einen Ansangs und Uebergangspunkt zu dem Folgenden Geregelteren.

Wir haben in der Einleitung gezeigt: daß die Nothwehr die regierenden Fürken und die selbstkändigen Städte zwang, zu dem durch das Pulver bedingten veränderten Kriegessystem überzugehen; dieser Uebergang war aber nicht so leicht zu beswirken, da er mit bedeutenden Kosten verknüpft war, die zu beschaffen namentlich den weniger mächtigen Fürsten und deren Unterthanen schwer sielen. Die Artilleristen wandert en daher, und ihre erste Geschichte besteht aus fragmentarischen Mitsteilungen.

Der Rurfürft Friedrich I. ließ seine faule Grete von Saus zu haus vor bie festen Schlösser ber widerspenstigen Ba-

fallen schleppen und verschaffte sich burch sie Sehorsam: bie Duisow's, die Lüberise und Isenplise versuchten von da ab vergedlich ihre Macht gegen die Herrschaft des Landesherrn geltend zu machen und ihre Burgen erschütterten unter der Kraft des neu belebten Elements. Die faule Grete war eine, ursprüng-lich dem Landgrafen von Thüringen entlehnte Karthaune, die bei der Unbehülflichkeit der damaligen Bedienung, des Tages nur einige Male abgeseuert werden konnte; nur mühsam konnte dieses Geschütz auf Rollen in Bewegung gesett werden.

Im Zeughause zu Coln an der Spree befanden sich etliche uralte schwere Kanonen von der ersten Ersindungszeit nicht weit entfernt; "eine davon, heißt es in Gerken's Reise zc., die nach der Aufschrift mit gothischen Buchstaben wirklich 1400 gegoffen, ist edig und auf vielen Stellen vergoldet; sie soll 80 Pfd. schießen, welches aber der Mündung wegen nicht wahrscheinlich ist; sie ist ungemein lang und mit sehr starken und schweren Laffeten versehen."

Auch traf unser Reisenber alte Mörser ber ersten Erfindung baselbft 1).

Friedrich I. von Hohenzollern war ein mächtiger Kriegsherr und im vollen Vertrauen des Kaisers und des Reichs, so daß hei den Heereszigen gegen Böhmen, der Kurfürst zu zweien Malen zum Reichs = Oberfeldherrn ernannt wurde; bei dem Heereszuge im Jahre 1431 gestellte er zu dem Reichsheere allein "eine große Handbüchse, 4 Terasbüchsen, 2 Haubigen, 20 Handbüchsen, 200 Feuerpfeile mit benöthigten Steinen, 10000 Pfeile und andere seuerfassende Sachen, 200 Hakenschüpen und eine große Menge Lanzenknechte und Spießgesellen <sup>2</sup>).

Es war dies indessen der schon oben gedachte heereszug des Cardinals Julian, bei welchem unerwartet und ohne daß eine gegründete Beranlassung war, eine unerhörte Unordnung bei der Armee einriß, die bei dem Reichsheer den Berluft von 150 Stücken

<sup>1)</sup> Berten Reise burch Schmaben, Baiern ac. 3 Th. G. 294.

<sup>2)</sup> Dr. C. &. Pauli allgemeine Preußische Staatsgeschichte, II.

groben Gefchutes nach fich jog - biefes ereignete fich in ber Gegend von Teplit in Böhmen.

Möglich, daß der Kurfürst durch diese ansehnlichen Verluste in jener kriegerischen Zeit, sich bestimmen ließ, selbst die Gloden der Marienkirche zu Berlin zu Geschützen oder Büchsen verwenden zu lassen, denn nach Delrich's Beiträgen zur Geschickte der Mark Brandenburg hat Friedrich I. die Wiedererstattung dieser Gloden durch seinen letzten Willen, seinem Sohn und Nachsolger zur strengsten Pslicht gemacht. Während dieses Kurssürsten Regierung, ist im Jahre 1431, also wahrscheinlich zu jenem oben gedachten Kriegszuge gegen die Hussiten, zu Spandau Pulver fabrizirt worden, wie dieses aus der Kämmerei-Rechnung daselbst hervorgeht, indem es darin wörtlich heißt: "die Stadt gab 12 Fl. für Schwesel und Salpeter;" auch hatte sie ihre eigenen Büchsenmeister.

Dhne näher anzugeben, wer sich um diese Zeit mit ben Feuerswaffen ber Brandenburgischen Heeresmacht hauptsächlich verdient gemacht hat, überliefert uns die Geschichte die Namen der Herren von Puttliß, von Bartensleben, von Bredow, von Uchtenhagen, von der Schulenburg und von Alvenssleben als die vorzüglichsten Unterbesehlshaber des im Jahre 1440 mit Tode abgegangenen Kurfürsten Friedrich des Ersten. Die vorzüglichsten Waffenthaten, die aus jener Zeit Erwähnung verdienen, sind: die Bertheibigung der Bürger von Straußberg gegen einen Anfall der Pommern und Mecklendurger, die Wegenahme von Prenzlau durch den Erdprinzen Johann und die helbenmüthige Bertheibigung der Städte Frankfurth und Bernau gegen die Angriffe der Hussiten, und überall handelte es sich hier um Pulver und Blej und um Kanonen.

Auch unter Friedrich II. tam teine langjährige Waffenruhe zu Stande, vielmehr führten die geringften Migverständnisse zu ernsten Kriegshändeln; wie hoch aber auch noch im Jahre 1467 Geschüpe im Werthe standen, geht daraus hervor: daß das haus Brandenburg, zu ber ausgeschriebenen Reichsarmee gegen die Türken, nur eine Wagenbüchse zu stellen hatte.

In bem Feldzuge gegen Pommern 1469 belagerte Friedrich II. mit großer hartnädigkeit die Feste Anclam und litt besonders durch bas Feuer aus ber Festung, in welcher sich ein schwarzer Augustinermönd, als ein geschickter Feuerwerker bemerkbar machte, so baß er bem bavor liegenden Kurfürsten, einstmal felbst bie Speisen auf der Tafel zertrümmerte und berselbe burch einen antückenden Entsag genöthigt war, die Belagerung aufzuheben.

Dies giebt uns ben Beweis, wie mangelhaft noch biese Parthie ber Brandenburgischen Truppen, nach so langen kriege= rischen Erfahrungen bestellt war.

Neun Jahre später zeigen bie Brandenburgischen Büchsens meister im Jahre 1478 mehr Geschicklichkeit bei der Belagerung von Belit, welcher Ort durch den herzoglich Saganschen Feldshauptmann Johann Ruk mit List genommen worden war. "Ein Mönch, der auf dem Kappenhager Thurm am heidenthor das Brandenburgische Geschitz verspottete, wurde in einem Gesschäfte, welches sein Amt nicht erforderte, auf den dritten Schußtobt zur Erden gestrecht und 50 Mann waren in der belagerten Stadt bereits geblieben."

Als einige Zeit später Rut mit seinen Mannschaften gefans gen wurde, indem er nach den Worten des Berichterstatters Pauli "sich vor den Flammen nicht mehr retten konnte, glückte es ihm, mit dem Pferde zu entstiehen, doch wurde er von einer Brandenburgischen Rugel niedergestreckt."

Dagegen werden auf dem großen heereszuge gegen die Etteten, an welchem der Kurprinz Joachim (IL) im Jahre 1592 selbst einen so rühmlichen Antheil nahm, keiner Geschütze, vielmehr nur eines Corps Brandenburgischer Reiter von 2000 Mann gedacht.

Finden wir im Berlaufe bieses, seit dem Unfall des Jahres 1431 eben abgehandelten Jahrhunderts, d. i. bis 1535 keinen bedeutenden Fottschritt in der Bermehrung der Kurfürftlichen Artillerie, so fühlten dagegen die Städte die Rothwendigkeit, ihre Bertheldigungsmittel, durch Beschaffung von Geschüßen, zu vermehren, ganz natürlich darin begründet: daß den Kurfürsten

in damaliger Zeli, bei ben Römerzügen keine Berbindlichkeit obslag, mit vielen Geschüßen zu erscheinen, auch die Hauptwirkssamkeit ber Artillerie sich zunächst auf die Bertheibigung der Städte beschränkte, — endlich aber Kurfürstliche Festungen von einiger Bedeutung erst ber nun folgenden Epoche angehören.

Die Regierung bes Kurfürsten Joachim II. und bes Martsgrafen Hans von der Reumark sind für bas geordnetere Kriegeswesen in der Mark Brandendurg von höherem Interesse, da in diese Zeit das, für die Kriegswissenschaft im Allgemeinen und für die Artillerie insbesondere, thätige Wirken des Markgrafen Albrecht fällt, bessen Kriegesordnung vom Jahre 1555 noch heute mit Nupen gelesen werden kann; ferner gehören in diese, für das Kriegeswesen in den Marken gehaltreiche Epoche: die Besessigung von Küstrin, von Peis und von Spansdow, Städte, welche mit bedeutendem Geschüt besest wurden und sichere Gelegenheiten zu Depots für allerhand Kriegesmaterial darboten, d. i. eine solivere Basis, für die Landesvertheidigung und bessen militairische Einrichtungen.

Rach ber testamentarischen Bestimmung Joachim's I. sollten seine Sohne Joachim und hans sich in bem nachgelassenen Geschste sheilen. Diese Theilung erfolgte in bem nämlichen Jahre 1543, in welchem Küstrin mit Kanonen besetzt ward, und zwar wurden bieselben von Königsberg in ber Neumark bahin geführt, und ber Kurfürst sügte bazu noch zwei Rochschlangen. Man ersieht aus jener testamentarischen Bestimmung zugleich, von welcher Bebeutung und von welchem Werth die Geschütz zur Zeit waren, da sie zum Gegenstand einer brüberlichen Theis Iung in dem Testamente eines Fürsten wurden.

Im Jahre 1557 folgte bie Befestigung von Peiß, 1559 bie von Spandow. Der Markgraf George Friedrich von Baisrenth schenkte seinem herrn Vetter, bem Markgrasen hans 1562 zur Befestigung von Peiß drei Steinblichsen, welche von Bagerndorf frei bis Breslau geliesert wurden, nicht minder eine erbetene Quantität Pulver und Salpeter; gleichzeitig empfahl er bem Markgrasen hans, ben Gieber Wolf haplgen, einen

Bürger zu Freiberg, welcher wegen seiner Arbeiten berühmt sei und auch von ihm Aufträge erhielte, dankte auch in diesem Schreiben für die, ihm durch den Büchsenmeister Hans Beg=niper geschickten Muster von Geschützen. Neben diesen im Geheismen Kabinets-Archiv im Original bewahrten Schreiben findet sich: Rüftrin 1562,

ein Berzeichniß von Geschüten, wie es verschieden, wie schwer ein jedes schießt, auch wie lang und bid ein jedes fein foll:

von welchem wir annehmen können, daß biese Stücke gleichzeitig zu Freyberg bei Saylgen burch Begnitzer, in Behandlung und Auftrag gegeben worden sind; es gewährt uns zugleich einen belehrenden Ueberblick von den, in der Brandenburgischen Artillerie damals gebräuchlichen Benennungen und Kalibern:

- 1. Die erste große Gattung, Carthaunen genannt, schießt 50 Pfb. schwer, sollen bieser Stude zwei sein und eine Länge von 12 Schuhen haben, hinten Rugel-bick und vorne halb.
- 2. Die andere Gattung, auch Carthaunen genannt, schießt 40 Pfb., sollen biefer Stude zwei sein, und in der Länge 12 Schuhe haben, hinten Augel-bid und vorne halb.
- 3. Die britte Gattung, eine halbe Carthaune genannt, schießt 25 Pfb., sollen zwei sein, 12 Schuh lang, Stärke ebenso.
- 4. Die vierte Gattung, eine Nothschlange genannt, schiest 20 Pfb., sollen zwei sein, 16 Schuh lang, Stärke wie oben.
- 5. Die fünfte Gattung, eine gange Schrange genannt, schießt 12 Pfb., sollen zwei sein, 14 Schuh lang, Dice wie oben.
- 6. Die sechste Gattung: eine Schlange genannt, schießt 8 Pfb., sollen vier sein, 12 Schuh lang, Dicke wie oben.
- 7. Die siebente Gattung, eine halbe Schlange genannt, schießt 4 Pfb. schwer, es sollen sechs sein, 12 Schuh lang, Metallstärke wie oben.

- 8. Die achte Gattung, ein Quartier=Schlanglein, schießt 2 Pfb., sollen achte sein, in ber Länge 10 Schuh, Me= tallstärke wie oben.
- 9. Die neunte Gattung, ein Scharpffentienlein ober Falfenetlein genannt, schieft 1 Pfund, sollen zehne sein, 9 Schuh lang, Metallftarke wie oben.
- 10. Die zehnte Gattung, ein Scharpffentienlein genannt, schießt 1 Pfund schwer, sollen sechszehn sein, 8 Schuh lang.

Funfzehn Jahre barauf, im Jahre 1578, berief ber Kurfürst Johann George einen berühmten Baumeister und Gelehrten seiner Zeit, ben Grafen Rochus Quirinus zu Lynar, als, wie es in seinem, im Anhange nach bem Original mitgetheilten Patent heißt, General = Obersten = Artelarey=, Zeug= und Baumeister, in die Brandenburgischen Dienste.

Der Kurfürst Johann George war nämlich seinem herrn Bater, bem Kurfürsten Joachim II. in der Regierung der Mark Brandenburg, und seinem herrn Onkel, dem Markgrafen hans, in der Regierung der Neumark im Jahre 1571 (dem gemeinsschaftlichen Todesjahre) gefolgt, und die großartigen Depots und Anlagen in den Kurfürstlichen Festungen erforderten, namentlich was die Sache der Geschüßtunde und der Festungsbauten betraf, ersahrene Meister und Oberausseher.

Der Graf Lynar hatte eine vornehme Erziehung in Italien erhalten, indem er, in Florenz geboren, sich vorzugsweise in den Kriegswissenschaften bei dem Herzog Alphons von Ferrara bildete; er diente lange Jahre den Königen von Frankreich, verstheibigte und befestigte, als Generalkommissarius aller Festungen, Met, und verwechselte wegen der Religionsunruhen 1568 die Französischen Dienste mit Kurpfälzischen, dann mit Kursächsischen, mit Anhaltischen, endlich 1578 mit einer Kurbrandenburgischen Anstellung.

Nach ber uns vorliegenden Bestallung sollte Lynar bie Arstillerie, Munition, die Zeughäuser und Gebäude nicht allein in ben Festungen, sondern im ganzen Lande in Obacht und Aussicht nehmen, damit dieselben in Würden und guter Besserung erhals Gesch. d. Preus. Artill. I.

ten; "er soll ferner Schaben und Nachtheil verhüten, und sonsten Alles thun und leisten, was einer ehrlichen gräslichen Standes= person geziemet, und einem getreuen Diener und Obersten Ar= telarey=Beug= und Baumeister gegen seinen herrn zu thun stehet, eignet und gebühret."

Graf Lynar durfte nebenbei in den früher inne gehabten bienstlichen Verhältnissen zur Pfalz, zu Sachsen, Anhalt und Hefesen verbleiben und bezog von daher auch Gehalte; als das älteste Dokument der Art haben wir dieses Patent zugleich als einen höchst merkwürdigen Beitrag der damaligen Bedürfnisse und Verehältnisse seinem ganzen Inhalte nach im Anhange abbrucken lassen. Er erhielt sich 18 Jahre in hohem Ansehen, und wurde neben jenen Würden, auch Oberausseher des Kursusstlichen Salzwesens, der Salpetersiedereien und der Rübersdorfer Kalkberge.

Graf Lynar nahm seinen Sit zu Spandow, baute nach Empfang eines ansehnlichen kurfürstlichen Geschenkes daselbst einen Palast, etablirte eine Pulvermühle, verdesserte das Gießhaus, und hatte auf den Bau der Festungen in Spandow 1), Peit und Rüftrin, so wie auf den vieler anderer kurfürstlichen öffentlichen Gebäude einen wesentlichen Einfluß. Er starb im Jahre 1596, und wurde in Spandow mit einem Monument in der Nicolaiskirche, bei eigener Begleitung des Landesherrn auf das Feierlichste beigeset; er galt für den größten Artilleristen und Festungsbausmeister sener Zeit, — und es ist charakteristisch: daß einen solchen Mann sich der Kurfürst von Brandenburg nicht nehmen ließ.

Unter Lynar's Berwaltung wurden 1588 zweipfändige Rasnonen, sogenannte Kammerftude, gegoffen, die fich bis in die Zeit. bes Königs Friedrich Wilhelm I. erhalten hatten.

Insbesondere mar in biefer Beit auch die Luftfeuerwers terei in großem Flor, und ber Rurfürst Johann George gefiel fich barin, vornehme Gafte an feinem hofe bamit gu unters

<sup>1)</sup> Bor Lynar baute in Spandow ber mit Tobe damals abgegangene Baumeifter Giromela.

halten; als im Jahre 1586 zu Küstrin ber Pfalzgraf Casimir, ber Kurfürst Christian von Sachsen, die Herzöge von Altenburg, von Braunschweig und Pommern, so wie der Fürst von Anhalt sich mit dem Kurfürsten in Religionssachen besprachen, entfaltete unser Kurfürst einen entsprechenden Glanz und Lurus an seinem Hose, die Feuerwerke des berühmten Meister Hans sesten Alles in Staunen und wurden mit 6000 Gulden honorirt. Die Bildnisse des Sultans, des damaligen Czars, des Papstes und Lartarchans mußten zur Kurzweil der Gäste, als gefürchtete Feinde es sich gefallen lassen, dei dieser Gelegenheit den Flamsmen geopfert zu werden.

Der Kurfürst Johann George hatte burch die geschickte Wahl solder Männer wie Lynar das Berdienst, für die Artillezie, das Festungswesen und für alle militärischen Einrichtungen seiner Lande Großes und Reelles gethan zu haben, auch erfolgte unter seiner Regierung die Befestigung von Driesen; sein Toderfolgte zwei Jahre nach Lynar, im Jahre 1598.

Ans ben kurgen Regierungen ber Kurfürsten Joahim Friestrich und Johann Sigismund entlehnen wir nach archivatischen Rachrichten nur Fragmente; namentlich sollen um diese Beit in der Mark die Mörfer in Gebrauch gekommen sein, wesnigstens wurden im Jahre 1610 zwei 310pfündige Mörser in Berslin gegossen, die den Namen "Romulus und Remus" erhielten, und deren Gewicht 50 Centner betrug.

1603 erging an bas Domfapitel von Magbeburg bie Nachfrage nach lleberbleibseln von alten Geschützen, wogegen bas Rapitel bem Kurfürften 300 Thaler schickte, welche bieser zum Ankauf
von Material verwenden und dem Domfapitel versichern ließ, daß
bieses Metall zu einem Stüd gebraucht werden sollte, welches für
bie neue Festung Driesen bestimmt wäre.

Der Blichsenhändler Simon Stör aus Suhl erbot fich 1604 zur Lieferung von Musketen à 2½ Thaler, und berühmte sich, erst kürzich nach Dresben beren 4000, nach Königsberg ebensoviel, 5000 an ben König von Polen und 8000 an ben König von Danemark geliefert zu haben, worauf ber Kurfürst ben Kurfürsten

Christian II. von Sachsen aufforbern ließ, die ber Krone Polen bestimmte Anzahl Waffen vorweg zu kaufen, und diesen machtigen Nachbar badurch unschädlicher zu machen.

Ein Bericht aus Küftrin von 1604 besagt einen Mangel an - Rugeln von 5, 6, 8, 12, 16, 23, 24, 28, 40 und 60 Pfunden, ebenso von Steinkugeln zu 1, 2, 5 und 8 Pfunden.

Der Bericht handelt auch über das Gießhaus in Küstrin und über ben mangelhaften Zustand ber Zelte daselbst, indem nur das große Zelt des Kurfürsten davon ausgenommen werden könnte; er giebt uns zugleich durch jene Zahlen, über die in der Festung vorherrschenden Kaliber die anschaulichste Ansicht. Im Jahre 1609 berief der Kurfürst den kaiserlichen Landes Zeugmeister in Mähren, hans Felix Clarner, zum Oberzeugmeister, einen Mann, der noch im Jahre 1619 lebte.

1610 erfolgte ber kurfürstliche Befehl an ben Oberzeugmeister zu Driesen: alle Stude und Pulver und Blei von bort nach Peit zu schaffen, wie auch bie Buchsenmeister und Solbaten baselbft.

Diese Zeit des Anfanges vom 17ten Jahrhundert ist überaus lehrreich für die Geschichte der Artillerie und des Festungskrieges, und namentlich bildet die Belagerung von Ostende, welche von 1601-1604, im Ganzen 3 Jahre und 2 Monate dauerte, eine benkwürdige Epoche, eine lehrreiche Schule, zu der die berühmtessten Artilleristen und Ingenieure wallfahrteten, um zu lernen und sich fortzubilden. Man kann annehmen, daß die vorzüglichsten Offiziere dieser Fächer, die sich bei den Brandenburgischen Truppen nunmehr bemerklich machten, mindestens den Erfahrungen dieser hohen Schule nicht fremd geblieben waren.

Um biefe Zeit, 1610, erließ ber Kurfürst Johann Sigis= mund einen besonderen Artikelsbrief für die Brandenburgischen Buchsenmeister, aus bem wir zur Bezeichnung ber bamaligen Ber= hältniffe Nachstehendes entlehnen:

"Sollen fie fich alle Morgen mit ihren Zündruthen bei bem Beugmeister ober seinem Lieutenant anzeigen, und Bescheibs gewarten, wann eh' fie nicht zu ben Stüden verorbnet sind."

"Sie sollen fich vor Andern wohl bescheibentlich nüchtern

und nicht voll halten, auch Gott nicht läftern mit Fluchen, Schielten, Schwören, sondern Andern ein gut Exempel fürbilben und geben."

"So Sache war, daß ein Pichsenmeister daheim ehrlich Weib und Kinder hatte, und er sich mit einer andern wollte einlassen, bei sich in Unehren zu halten, der soll sein Amt ober Dienst verloren haben."

"Item, wenn ein Pichsenmeister ein Stüd überantwortet, soll er auch keinen Andern darüber gehen, noch bei dem Zintsloche besichtigen lassen, sondern er soll selbst darauf Achtung geben, und Lott, Kraut, Wischer, Kolben, Labeschaufel und was dazu gehört, ordentlich bewahren, nichts davon verkaufen oder verwahrlosen, bei Leibesstrafe."

"Item, es foll fich keiner feiner Kunft überheben, Anbere verachten, fich ruhmen und bergleichen Meuterei machen" 2c.

"Item, es soll auch keiner weber zu Tag ober zu Nachts abschießen, es ware benn hoch von Nöthen, ober sonberliche Ursache vorhanden."

"Jiem, welcher für einen Pichsenmeister angenommen, ber soll sein Schuß und Stüd selbst laben, richten und keineswegs nach Weise solches seinen handlangern anvertrauen, damit er nicht bas Stüd zersprenget ober andern Schaben muß zu geswarten haben."

"Item, welcher an andern Orten etwas verwirkt, es ware Reuter ober Fußknecht, und er zu ber Arkelen kame, ber soll 24 Stunden ober Tag und Nacht eine Freiheit haben."

"Item, es soll sich Reiner in die Kirche legen noch bieselbe berauben, auch keinen Stuhl barin verberben bei Leibesstrafe."

"Kindbetterinnen alter und junger armen Leute sollt ihr verschonen."

"Item, ihr sollt friedlich unter einander sein und nicht pochen."

Der fleißige Verfasser bes Solbatenfreundes, herr Schneisber, hat bas Verdienft, auch biese längst vergessenen gesetlichen

Artillerie=Bestimmungen wieber an bas Tageslicht gebracht zu haben.

Am 22sten Februar 1611 berief ber Kurfürst ben umirten Obersten Hans Meinhardt von Schonberg auf ein Jahr zu einem General=Artolorey=Meister. Wir verweilen einen Augenblick bei diesem interessanten Mann, insbesondere auch, als er der Bater des bekannten Brandenburgischen General en Chef Friedrich von Schonberg gewesen ist, und es hier gilt, eine Namensverwirrung und Berwechselung auszuklären, die bisher über Bater und Sohn in verschiedenen Schriften obgewaltet hat. Jener bekannte Schonberg (Sohn), der als Feldmarschall in vieler Herren Länder glänzte, in der Schlacht an der Bopne aber 1690 für das Haus Oranien ritterlich und ruhmbedeckt als Engelischer Herzog siel, dieser unterzeichnete sich in mehreren noch vorshandenen deutlichen Original=Unterschriften:

"Le Maréchal de Schonberg."

für die Brandenburgische Armee damals um so auffallender, ba er für diese nur als General en Chef bestellt war, obgleich die Feldmarschalls-Patente von Frankreich und Portugal in früheren Diensten längst schon vorausgegangen waren.

Ragner, sein Biograph, sest die vielsachen von dieser Fa= milie vorkommenden Namen in Parenthese: Schonburg, Schon= berg, Schonberg, und ist der Meinung, diese wären alle eine Familie; so viel der obige Marschall durch sehr deutliche, von uns in Facsimiles in früheren Arbeiten gegebene Unterschristen selbst gegen die Namenverwirrung ankämpste, so konnte er boch nicht verhindern, daß er im Brandenburgischen in allen offiziellen Aussertigungen: der Marschall Schomberg genannt wurde, es war, so zu sagen, sein nom de guerse.

Unser Artillerist Schonberg wird bagegen von bem bekannten, um die Brandenburgischen Helben wohlverdienten Orbenstath König: Schönbeck genannt. In der Geschichte der Arstillerie heißt er Schönburg, so daß wir also mit den Namen Schomberg, Schonberg, Schönburg und Schönbeck zu thun haben, und benselben auch nach bem im Original uns vors

liegenden, im Anhange gegebenen Patente, auf Schonberg hies mit berichtigen. So viel als nothwendige Aufklärung dieser Nasmensverwirrung!

Hans Meinhardt von Schonberg war 1582 zu Bachastach geboren; ber Bater war Hofmarschall am Hofe zu Heibelsberg, seine Mutter eine Riedesel. In der Jülich'schen Erbsstreitigkeit kommt er 1610 als Oberst der unirten Fürsten bei den von dem Prinzen Morit von Nassau befehligten Truppen vor, und zwar kommandirte er die Artillerie vor der belagerten Festung Jülich. Sein Biograph sagt:

"Ihm gehörten, nach altem Kriegsgebrauch, alle gesprungenen Kanonen, die verschossenen und wieder gesammelten Rugeln, das aufgeschlagene Pulver, Feuerwerf und bergleichen, und die unirten Fürsten beschlossen noch überdies, ihm ihren Dank für seine dabei bewiesene Tapferkeit durch ein Geschenk von 2000 brabanter Gulden für ihn und 1000 für die Arkeley Personen, beren Austheilung seiner Discretion überlassen wurde, zu erzeigen."

Schonberg haite bei bieser Belagerung bebeutenbe baare Borschilse gemacht, für welche bie Fürsten ihm Aleinobien in Bersat gaben; und als ber Kurfürst Johann Sigismund ihn, de dato Zossen 1611, in seinen Sold nahm, empfing Schonsberg ein kostbares Halsband, "um solches im Nothfall zu Besstellung ber Artillerie und sonsten zu Abwendung bes Kurfürsten Schadens, Schimpfs und Nachtheils zu gebrauchen und bestmögelicht zu verpfänden."

Zwei Tage barauf, am 22. Februar 1611, erhielt Schonsberg auf ein Jahr eine Kurfürstliche Bestallung als Oberst über die Brandenburgische Artillerie am Rhein, oder, wie es heißt, in den Rieberlanden, und zwar mit einem Gehalt von monatlich 4850 Florinen leichten Geldes. Dafür sollte Schonberg ansstellen und unterhalten: einen Lieutenant, einen Kommissär über 3 Magazine nebst 3 Subalternen und 6 Kondusteurs, einen Capitain über die Ronstabler und Batteriemeister, nebst 10 der besten Konstabler, einen Capitain über die Zugpferde mit einem Konsbusteur, einen Capitain über die Wagen, einen Capitain über

bie Matrosen und einen Capitain über die Pioniers, ferner einen guten Petardier, einen Mineurcapitain, einen Feuerwerker, einen Lasseten=, Rad= und Zimmermeister, einen Schanzkorbmacher und einen Ingenieur mit 4 der besten Wertmeister nebst noch 100 Sol= daten mit ihren Ofsizieren; in Wesel sollten diese Formationen betrieben werden.

Schonberg bewirfte biese Anwerbungen mit Leichtigkeit, und bediente sich babei eines zur Zeit bekannten und ersahrenen Oberstelieutenants Pithan; boch geht aus ben weiteren Mittheilungen seines Biographen hervor, baß diese Artillerie-Formation sich balb wieder auflöste, und Schonberg bem Brandenburgischen hofe eine Forderung von 33,460 Athlen. vorlegte. Als der Kurfürst im nämlichen Jahre wegen der Polnischen Lehnsangelegenheiten nach Preußen ging, lub er unsern Schonberg bringend ein, ihn bahin zu begleiten, "und zwar möchte er 200 Mann zu einer Leibwacht mitbringen."

Im Anhange geben wir unter bem nämlichen Dato, wie oben erwähnt, Abschrift bes ihm als Brandenburgischen General über die Artoloren ertheilten Kurfürstlichen Patentes, welches indessen jene eben gedachten Bedingungen nicht nachweiset, und daher vielleicht einen Anhang gehabt hat, bessen unser Original nicht näher gedachte.

Hinterher war Schonberg Erzieher bes nachmaligen Kursfürsten Friedrich I. von der Pfalz, Gesandter und Obermarschall in Pfälzischen Diensten, dabei aber ununterbrochen Brandenbursgischer General der Artillerie, und überall, wo es was galt, ein gesuchter Offizier.

Im Jahre 1614 mußte er für Brandenburg zur Bebedung ber Cleve-Jülich'schen Lande ein Regiment Fußvolk anwerben und die Kosten dazu vorschießen, wobei ihm die ganze Brandenburs gische Artillerie, sammt Pulver, Rugeln und Zubehör zum Unterspfand gegeben wurde, so daß, wenn er in der Frankfurter Oftersmesse 1615 nicht vollständig befriedigt sei, er diese Artillerie ohne Weiteres verkaufen und sich davon bezahlt machen könnte, wozu es indessen, so schwerden General Schonberg es auch wurde, seine

vollständige Befriedigung zu erhalten, boch nicht gekommen zu fein icheint.

Schonberg ftarb 1616 zu Beibelberg, unter hinterlassung eines mit einer Tochter bes englischen Grafen Dublen erzeugten Sohnes — bes oben gebachten General-Feldmarschalls Friedrich, herzogs von Schonberg!).

Der Inhalt bieser aus offiziellen Quellen geschöpften biographischen Stizze giebt uns vollständige Aufflarung über ben Austand bes bamaligen Wehrstandes ber Branbenburgischen Artillerie im Relbe; wir muffen aber ben Rurfürsten aus bem Saufe. Dobengollern Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß fie nach Möglichfeit bebacht maren, burch Berufung ber tüchtigften Manner ihrer Beit, burch freigebige Ausstattung berfelben, burch Unlegung vortrefflicher Kestungen und bamit verknüpfter Bilbung ansehnlicher Militarbevots, endlich aber burch Erlaffung befonderer Militar= gefete, ernftlich bahin ftrebten, einen foliberen, befferen Behrftant ju bilben und bas Militarmefen in ihren Staaten ju vervolls fommnen. Finden wir ichon im Jahre 1578 einen Brandenburgischen Artilleriegeneral in ber Person von Lynar, und 1611 einen zweiten in ber Person von Schonberg, so erfreuten fich bie andern Waffen bebeutenb fpater und erft mit bem Ausgang ber Regierung Rurfurft George Bilbelm's in ber Perfon von hans Casper von Rliging ber Auszeichnung, burch einen General kommanbirt zu werben, wonach es ganz in ber Ordnung erscheint, wenn, wie wir dies weiterhin in einigen Beifpielen zeigen werben, bis in bie Zeiten Ronig Friebrich bes Ersten, die Artillerie vor allen übrigen Waffen rangirt wurde.

<sup>1)</sup> Patristischen Archiv VIII. 1798. Siehe feine Brandenburgische Be-Rallung im Anhange.

#### III.

Die Brandenburgische Artillerie unter bem Aurfürsten George Wilhelm bis 1640. Der Zug nach Prenspen. Ginige Geschütze bei ber berühmten Belagerung von Stralfund. Scharfe Salutschüffe Gustav Adolphs vor Berlin. Zwei Berfügungen über Ehrensalven. Sparr, Kaiserlicher Oberst.

Die Regierung bes Kurfürsten George Wilhelm begann mit dem Jahre 1619, ein Jahr nach dem Anfang des breißigsjährigen Krieges, und dauerte während 21 verheerender Kriegesjahre; eine stehende Brandenburgische Armee war nicht vorhanden, Geld auch nicht; der Landesherr war kein Freund von kriegerischen Händeln, daher war der Antheil, den die Brandensburgischen Lände an diesem Kriege nahmen, ein sehr passiver, — ein mit vielen Drangsalen verknüpster; wer Geld und Credit hatte, der hatte auch Soldaten. Wir haben davon schon in dem vorigen Kapitel ein merkwürdiges Beispiel an dem militairischen Genie des Herrn von Schonberg gesehen, in dem und jest vorliegenden erleben wir ein solches Beispiel nach einem größeren Zuschnitt, an dem Herzog von Friedland — dem bekanmen Walbstein!

Wie der Kurfürst George Wilhelm, und bei bessen öftern Abwesenheiten von der Residenz, durch den Markgrafen Sigissmund und durch den Grafen Abam von Schwarkenberg auch für die Berbesserung und Bermehrung seiner Artillerie bes dacht war nach Kräften zu sorgen, dafür wollen wir den Beweis führen, freilich nur mangelhaft, aus den fragmentarischen Bruchstüden, welche die Archive uns ausbehalten haben, doch

wird auch ein Mehreres jur Geschichte ber Branbenburgischen Artillerie jener Beit nicht anzuführen fein.

Der wichtigste Mann in militairischer Beziehung war zur Zeit ber Oberst Hilbebrand von Kracht, Oberhauptmann von Küstrin, ein Sohn bes Brandenburgischen Obersten Isaak von Kracht, ein, besonders in den Türkenkriegen damaliger Zeit viel versuchter Kriegsmann, auf bessen militairisches Urtheil großes Gewicht gelegt ward; er war seit dem Jahre 1612, und zwar als Nachfolger eines Putlig, Oberhauptmann in Küstrin, und verblieb dies bis an sein Lebensende im Jahre 1638.

Im Jahre 1620 äußert sich ber Aurfürst in einem Schreiben an Kracht: "baß, wenn aus benen von seinem herrn Bater in Küstrin aufgebrachten Materialien zu Geschützen, nunmehro neue gegossen werden sollten, es besser sein würde, nicht mehr so große Stüde wie bisher zu gießen, sondern lieber von dem Raliber, wie ber Prinz Morit von Nassau sich beren bediente;" diese Bestimmung ist wichtig, weil sie in den hiesigen Diensten von einer hinneigung für die Erleichterung der Stüde zeugt.

1621 forbert ber Kurfürst ben Berzog von Braunschweig auf, ihm 100 Centner Blei zukommen zu laffen, wie ihm bagegen einst sein herr Vater mit eplichem Pulver aus ber Noth gesholfen habe.

Auf bem ju Jüterbog im Jahre 1623 gehaltenen Oberfächsischen Kreistage hatte fich ber Kurfürst erboten: baß, wenn bet ben obwaltenben Kriegstroublen "bes ganzen Kreises Armee" zusammenberusen werben würbe, bie erforberliche Artillerie mit 4 halben Carthaunen von 24 Pfd. und 2 Felbschlangen von 16 Pfd. zu stellen; bagegen erstattet in Folge bessen ber Oberst von Kracht nachstehenden mündlichen Bericht über ben ihm geswordenen Befehl: halbe Carthaunen, welche 24 Pfd. schießen, zu schaffen:

"baß nämlich anfänglich keine halbe Carthaunen, so 24 Pfb. schießen, in bem Zeughause zu Rüftrin vorhanden, und, wenn man sie hatte, würden vor einer jeben 12 Pferde von Nöthen sein,"

| "Jeso aber habe man von metallnen Stüden welche sechs, sieben, acht, zwölf und sechzehn un vierzig und sechzig Pfund schießen, und dazu auch von 6 und 8 Pfd. Wenn man nun anstatt ber vier halben Carthaunen und zwei sechzen = U gen Ssechzehn = Uge und zwei zwölf = Uge (bieweil die Uzu groß) nehmen wollte:  so gehörten vor jedes 16 Uge Stüd 10 Pferde | d bann :<br>Bruftftd<br>geforberi<br>itide: B<br>ebrigen g | die<br>ide<br>ten<br>ier<br>jar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| und vor jedes 12 Uge 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |
| oder in Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 Pferi                                                   | DE.                             |
| Ferner zu jebem 16 ugen Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                          |                                 |
| 200 Kugeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                 |
| und zu jedem 12 ugen 300 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                 |
| macht von ben erstern 800 Rugeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                 |
| welche, wenn 100 Pfb. einen Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                          |                                 |
| austragen, ergeben 128 Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                 |
| und bie 600 Rugeln ber 12 uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                 |
| machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |
| bagu gehören 10 Wagen, macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸0 -                                                       |                                 |
| Bur Berschießung gehören 100 Centner Pulver,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -10                                                        |                                 |
| nämlich halb so viel am Gewichte, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                 |
| bie Rugeln wiegen-, bazu muffen sein fünf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                 |
| Wagen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 =                                                       |                                 |
| Und muß bagu noch ein Uebermaaß von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                 |
| ober zwei Centner ba fein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                 |
| Bum Transport bes Schanzzeuges, ber Lunten 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | •                               |
| macht 6 Wagen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 *                                                       |                                 |
| Stem 3 Blodwagen, macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 =                                                       |                                 |
| Und bann noch 3 Propwagen à 2 Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 =                                                        |                                 |
| alfo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 Pfert                                                   | e,                              |
| fo zur Artillerie vonnöthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                 |
| Bur Fortbringung ber Munition bes Fuß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                 |
| volles verlangt ber Oberft Rracht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                 |

Transport . . 158 Pferbe.

Auf alle 7 Compagnien würde bies noch auftragen 21 Centner Pulvers und 42 Centner Blei, bazu wären abermals gehörig 3 Bagen . . . 12 Summa aller Pferbe, so zur Artilleren und zum Araut und Loht für die Infanterie von No=

170 Pferbe. Diese Ueberficht giebt uns eine anschauliche Anficht von ben bamaligen Begriffen über die verschiedenen Berhältnisse bes Transports und ber Labebedürfniffe, und ichildert uns ben Rriegs= Oberften von Rracht als von allen Parthieen bes bamaligen Rriegswesens genau informirt. Auch bie Benennung Infanterie, die später wieder gang verschwindet, ift bier bei ben Brandenburgern gang gang und gabe.

then fein wurben .

Der Kurfürst George Wilhelm hatte ben Landesbaupt= mann und Oberften von Rracht mit ber Ausführung ber erforberlichen Magregeln jur Beschaffung ber verschiebenen Materialien, mit andern Worten gur Mobilifirung ber Geschütze beauftragt, und bie Amterathe und Rammerrathe zu Ruftrin befehligt, seinen Anordnungen genau nachzukommen. In biesem Jahre 1623 wurde aus jener Beranlassung eine möglichst große Thätigfeit entwidelt, auch erhielten vier Buchsenmeifter aus Ruftrin Befehl, fich jum Marich bereit zu halten; zwei andere aber follten als Lehrschüler ber Buchsenmeifterfunft foaleich wieder angenommen werben; es fand fich aber: baf iene viere Gold = und zum Theil vierjährige Rleiber = Rudftanbe zu forbern batten, aus welchen Nachrichten minbestens ber Beweis geführt werben tann: bag biefe Buchfenmeifter in fieben= bem Golbe und in Rurfürftlichen Rleibern fich befunben haben, und bies ift wieder wichtig für bie Ueberzeugung, baß bie Artillerie mit zu ben altesten bestehenden Brandenburgischen Truppenarten gehörte. Die Anforderungen dieser vier Buchsen= meister betrugen in Summa, wie es heißt, an Gold:

"42 Rthl. 12 Ortsqulben und eine zehnjährige Bekleibung." Ueber bie Untoften, welche jur Abrichtung jener 2 Lehrschüler

bespannt.

erforberlich sein würben, hat sich nachstehende Uebersicht erhalten und zwar sollte ihre Ausbildung innerhalb 3 bis 4 Wochen vollsständig geschehen sein, wodurch wir einen Beweis erhalten:
1) wie schnell die Brandenburgischen Soldaten schon damals selbst in der Artillerie ausgebildet werden konnten; 2) aber daß diese Abrichtung handwerksmäßig und gegen Bezahlung bei der Artillerie geschah:

| strimette Aelchad.                        |     |      |           |      |      |     |
|-------------------------------------------|-----|------|-----------|------|------|-----|
| 40 Pfv. Salpeter à 3 Ortsgl. , .          | 5 9 | Ril. |           |      |      |     |
| 55 Pfd. Korn= und Mehlpulver              |     |      |           |      |      |     |
| à 4 Orisgl                                | 9   | F    | 4         | Drie | Bgl. |     |
| 15 Pfd. Schwefel à 1 Ortsgl. 6 Pf.        |     | =    | <b>22</b> | =    | 6    | Pf. |
| 2 Pfd. Blei à 1 Ortsgl. 6 Pf              | -   | £    | 3         | =    |      | =   |
| 60 Pfv. eiserne Schlege, vor Jeben        |     |      |           |      |      |     |
| 1 Drisgl                                  | 2   | z    | 12        | ,    |      | *   |
| 6 Bund Augelstride à 8 Ortsgl             | 2   | =    |           | *    |      | =   |
| 8 Ellen grobe Leinwand à 2 Ortsgl.        |     | £    | 16        | 8    |      | =   |
| 2 Steine Pech und Harz                    |     | 5    | 8         | ø    |      | =   |
| 1 Elle Fild                               | _   | =    | 4         | F    |      | =   |
| 1 Rieß Papier                             |     |      | 18        | .=   |      | =   |
| 2 Pfd. Bindfaden à 5 Orisgl               | -   | =    | 10        | 3    |      | =   |
| Bor etliche bolgerne Bafferfugeln gu      |     |      |           |      |      |     |
| breben                                    | 1   | =    |           | =    | _    | 3   |
| Bor jede Person zu lehren 15 Rtl          | 30  | S    |           | =    |      | =   |
| Summa                                     |     |      |           |      |      |     |
| Gleichzeitig findet fich ein ungefährer U |     |      |           | •    | •    | • • |
| was gur Fortbringung zweier               |     |      | •         | artf | aus  | ıen |
| und vier gelbftuden, jebes à 8            | •   |      |           | •    |      |     |
| Für bie Stude 75 ober 80 Pfe              | • • |      |           | •    | •    | •   |
| anber Bubebor 30 Bagen, jeben u           | •   |      |           |      |      |     |
| ~ .*                                      |     |      |           |      |      |     |

Ein verftändiger und wohlversuchter Kanonier, bem bas Beugwartsamt-Berwaleung aufzutragen.

Neben bem auf's wenigste noch acht gute Büchsenmeister, zu jeder halben Carthaune 2, ben Felbstüden jedem einer. Ein versuchter Schirmeister mit 2 Anechten.

Bier Conducteurs, 2 ju Rog, 2 ju Rug. Eine proportionirte Angahl handlangers, Matrofen und Pioniers. Buvörberst einen guten Ingenieur und ein Petardier, so bei Entreprisen boch nötbig. Rraut und Loht für bie Infanterie jum wenigften; Pulver . . . 20 Centner Lunien . . . 20 Blei . . . . 20 Solches fortzubringen: 6 Wagen wie oben. Richt minder intereffant gur Erfennung ber bamaligen Berhaltniffe bei ber Artillerie, ist de dato 1623 Ruftrin: Spezifikation berer fo gur Artilleren gehören und wie biefelben monatlich gefolbet werben. (Rach Sveriedthalern.) Bulf Beete, Kelbzeugmeifter 25 Spible. Beinrich Bornheim, von Algheim Fenermerfer und Petardier. . . 25 4 Büchsenmeister à 13 und 10. 43 à 8. 32 ⋅ ≥ Dans Beder, Schmieb 12 Dem erften Schmiebegefellen 61 = Den anbern Gesellen . . . . 41 = Michel Schulze, Stellmacher .. 8 Jatob Sewald, Zimmermann . 10 Dem erften Gefellen . 6 Dem anbern Gesellen Dem Bittider . . . 30 6 Handlanger à 5 Sythlr.. Ulrid Granfen, Fenerwerfer . 8. = 233 Spiblr.

Rebenher find aus biefer Zeit viele Beweise ba: baß Pulver, Blei und Limien burch Lieferanten — sehr wiel aus Stettin, auch aus hamburg, oft auch burch Darleihung frember Fürsten beschafft wurden; ber Centner Blei kommt babei in Rechnung vor à 3 Rihlr. und bas Pulver 3½ Pfd. à einen Thaler.

In ben Stüdgießereien ergiebt sich 1625 ber Guß zweier 48 Uger Ranonen, welche ber Löwe und bie Löwin nach ben barauf angebrachten Sinnbilbern, genannt wurden; Refler goß sie in Rüstrin; berselbe goß 1629 einen 24 Uber in Berlin, — ein Beiteres ergiebt die Geschichte auch nicht von der Seite ber Stüdgießerei; dagegen werden auf Rurfürstlichen Beschl 1626 sieben metallene Geschütze und sechs Doppelhaken aus einer von den Danen verlassenen Schanze bei Schnakenburg, welche ursprünglich den Städten Stendal und Tangermünde gehörten, nach Spandow in Sicherheit gebracht.

Bir muffen bier eines welthistorischen Mannes gebenten, ber burch seine kuhnen, großartigen Unternehmungen, mit benen ber Sieg im Bunbe mar, bas Staunen ber benfenben Belt auf fich jog, ber burch bas neu belebende Pringip, welches er in bas Rriegswesen brachte, bie machtigen, übermuthigen Gegner überwältigte und ber aus weiter Ferne über Meer für ben Glauben auszog, aber zur allgemeinen Befturzung feiner Glaubensbrüber in biesem himmlischen Berufe, im bergen von Teutschland, ritterlich im heißen Rampfe fiel. Bie hatte biefer ruhmgefronte Schwebenkonig Guftav Abolph folde Großthaten vollbringen und feine fiegreichen Paniere fo fcnell baber führen konnen, wenn er bie alten schwerfälligen Ginrichtungen langk vergangener Beiten hatte beibehalten wollen - nein, er fiegte vielmehr, indem er von biesen ab, auf vernunftgemäße Einrichtungen über= ging, b. h. indem er seinem Fugvolke leichte Beine, feinen Reitern leichte Pferbe und leichte Rleiber, endlich aber feiner Artillerie leichte Geschütze und eine vermehrte Bespannung gab, inbem er ferner zu einer zwedmäßig besseren Rangirung überging, aus ber eine schnellere Entwidelung möglich mar. hierin bestand hauptfachlich bas Geheimnig ber Runft, burch bie Guftav Abolph die fieggewohnten, schwerfälligen Raiserlichen Phalan= gen, mit bem hochmuthigen Diftator an ber Spite überflügelte und bie Schwebischen Paniere mit gleicher Leichtigkeit an bie

Gestabe ber Weichsel, wie später an ben Rhein und an bie Ufer bes Lechs führte.

Beleuchten wir seine bei der Artillerie, hauptsächlich durch Torftenson beförderten Einrichtungen mit Bezug auf diese Baffe: so schuf dieser die sogenannte Regiments-Artillerie, Geschütze mit einer Bespannung von 2 Pferden, die 4 Fuß oder 16 Kaliber lang waren, 625 Pfd. wogen und dreimal abgeseuert werden konnten, ehe man dies mit der damaligen Musskete ein Mal im Stande war; zwei solcher Geschütze waren jedem Regimente zugetheilt.

Herr von Grevenit, am angeführten Ort, sieht in biesen Schwedischen Regiments-Geschützen eine ber wichtigsten Bervollkommnungen bes Gebrauchs ber Artillerie und bie erste Stufe ber Artillerie-Taktik.

"Ursprünglich waren biese Regiments - Geschütze blos zum Kartätschfeuer bestimmt, welches zwar schon früher, allein noch nicht in ber Feldschlacht bekannt war. Man bebiente sich bis bahin ber Kartätschen blos in ben Streichlinien ber Festungen und zur See beim Entern. Balb wurden indessen auch biese Kanonen zum Rugelseuer gebraucht."

"Das langsame Laben mit ber Labeschaufel verhinderte ben beabsichtigten Zweck eines raschen Kartätschseuers, baher wurden bei diesen leichten Geschüßen die ersten Kartuschen eingeführt. Diese bestanden Anfangs aus bunnen, von Holz gedrehten Röhren, später aus grober Leinwand, an welcher die Rugel durch einen Eisendraht befestiget war; eine Einsrichtung, welche erst viel später auf alle Feldgeschüße übersging 1)."

Nach biesen allgemeinen Betrachtungen über bie wesentlichen Beränderungen, welche Guftav Abolph in die Artillerie brachte, — Einrichtungen, welche als Basis für die nächtsfolgenden Zeiten bienten, und aus benen die Veranlassung zur Eintheilung

<sup>\*)</sup> Organisation und Taftit ber Artillerie zc. von B. von Grevenis. Berlin, 1824.

Defd. b, Preuß, Artill. I.

ver Artillerie in Batterien hervorging, folgen wir nach Fragmenten dem Antheile, den die Brandenburgischen Baffen, an ben sie tangirenden Begebenheiten des allgemein über Europa verbreiteten Krieges nehmen.

Im Jahre 1626, ben 6. Juli, erfolgte bie längst bestlichtete Landung bes Königs Gustav Abolph von Schweben, bes Schwagers vom Kurfürsten, im Kriege mit Polen begriffen, mit einer Flotte von 150 Segeln und 26,000 Mann, außer bem Bereiche ber Geschüße von Pillau — ber Kommandant daselbst kapitulirte innerhalb drei Stunden — auch von Seiten der übrigen Lande ermangelte jeglicher Widerstand, — der Herzog von Pommern wurde eiligst angegangen, "etliches Pulver und Blei vorzustreden," und es wurden Anstalten getroffen, um den Ansforderungen des Lehnsherrn, der Krone Polen, zu entsprechen, einige Kurfürstliche Truppen aus den Marken nach Preußen zu entsenden.

Wegen ber Lunten erging Marienwerber ben 30. Januar 1627 ber Kurfürstliche Besehl an die Kammern: "Da ber Lanbeshauptmann zu Spandow, Hans George von Ribbed, ben Mangel an Lunten baselbst melbet, so soll die Rammer zu Küfirin mit dem Garbehauptmann Joachim Senffen die Beranstaltung thuen, daß aus den bortigen Borrathen 15 Centner
anch Spandau besorbert oder mit Stettin dieserhalb Kontrakte
abgeschlossen werden."

Wie mangelhaft aber Alles noch bis in ben Monat Oftober bestellt war, ergiebt fich aus nachstehenbem Schreiben:

Der Rurfürft an ben Oberften Gant. Bon Gottes Gnaben George Wilhelm, Rurfürft 2c.

Unsern gnäbigen Gruß zuvor, Ebler lieber Getreuer, es ift nunmehr weltkundig, was Gestalt ber Rönig in Schweben ganz unvermutheter weise bes Portes in der Pillau in Unsernt Berzogthum Preußen sich bemächtiget, selbigen start besethet, darauf in das herzogthum Ermeland gefallen, unterschiedliche Stücke im Königlichen Theil Preußen, als Marienburg, Elbins

gen und andre viele mehr eingenommen und besetzet und sich barin mit seiner Armee annoch aufhalte:

Daß selbigem auch J. Königl. Maj. in Polen und Schweben mit einer ansehnlichen Kriegsmacht entgegen gezogen und bamit in bem gebachten Königlichen Theile Preußen Ihr Felolager geschlagen."

"Nun muffen Wir in ber Vorforge stehen, daß mehrere Derter in Unserm Herzogthum Preußen, von einem ober dem andern der kriegenden Theile, eingenommen oder zum wesnigsten Unsre armen Unterthanen überfallen, beraubt oder gar verderben möchten, befinden derowegen eine hohe Nothdurst zu sein, Uns in der Person mit etlichem Kriegsvolk, auch Gesichts und Munition, in gedachtes Unser Herzogthum Preußen zu erheben, um von Unserm Land und Leuten ferner Unseil und Berderben abzuwenden."

"Es mangelt Uns aber unter anbern Officieren vornehmlich ein erfahrner Kriegscommissarius, ber auch zugleich mit bes Generalcommissarius über die Artiliren commandiren könnte. Zwar halten Bir wohl exliche von Unsern angebornen Landsassen, welche zu solcher charge zu gebrauchen, sie haben sich aber bei ben jezigen vielen Zügen und Berbungen bereits in andrer herren Dienst und Bestallung eingelassen, daß Wir zum Theil nicht wissen, sie anzutressen, viel weniger daß wir beren so balbe mächtig sein könnten."

"Ferner sind Wir eines guten Ingenieurs, Quartiermeissters bei bem Geschütze, wie auch eines erfahrnen Batsterenmeisters, bann eines Commissarien neben zwei ober drey Untercommisen, welche alle Materialien und Munition in Berwahrung halten, zu rechter Zeit ein Jedes an gebührenden Ort ausgeben und berechneten, bedürftig."

"Wann Wir nun solche Officiere dieser Derter nicht zu bestemmen wissen, als begehren Wir in gnädigstem Befehl, Ihr wollet Euch mit allem Fleiß umthun, daß Ihr solche zu Handen bringen könnet, auch sie bahin vermögen, daß sie in aller Eil auf ber Post anhero zu Uns sich erheben wollen. Wir wollen

einem Jeben nach seiner Gelegenheit ein solch Unterhalt verordnen und reichen lassen, daß er damit wohl zufrieden und begnügig sein soll."

"Sonsten wollen Wir auch Unsern Capitain und lieben Getreuen Henning von Göten gerne bei Uns haben, beroswegen Wir ihm befehlen, in möglichster Eil anhero zu Uns zu kommen, wollet ihm auch zu wissen thuen, baß er sich ungessäumt auf die Reise machen solle. Die Compagnie kann in seinem Abwesen burch einen Lieutenant und andre Ofsiciere commandirt werden."

"So Wir and in Gnaben, bamit Wir euch gewogen, nicht bergen wollen. Geben Colln an ber Spree 10. October Anno 1626 1).

George Wilhelm. gegengezeichnet Schwarkenberg.

An ben Oberften Gant 2)."

Dieses Schreiben ift zur Beurtheilung bes bamaligen Wehrsftandes, namentlich ber Artillerie, von dem größten Interesse, ware es auch nur, um den Beweis zu führen, daß, nachdem der König von Schweden am sten Juli gelandet war, man am 10ten Oktosber ein öffentliches Bekenntniß von dem allgemeinen Mangel ershält, und daß man eigentlich nicht aus, nicht ein wußte.

Mit bem Kurfürsten gingen und folgten für die damaligen Berhältnisse bedeutende Streitkräfte nach Preußen, nach Pauli IV. S. 548 sogar 4000 Mann zu Fuß, 600 zu Pferde, von benen 1000 Mann und 200 Pferde nebst 4 halben und einer ganzen Feldschlange dem Polnischen Lehnsherrn als Hülfscorps überwiesen, jedoch von den Schweden vor der Vereinisgung genommen, untergestedt, die Geschüße und Ofstätere aber dem Kurfürsten zurüdgegeben wurden.

<sup>1)</sup> Original im Ronigl. Geh. Archiv.

<sup>2)</sup> Ballraff von Gent, Rurfürftl. tommanb. Dberft im Clevefchen.

Nach archivarischen Nachrichten wurden aus Küstrin bei bieser Gelegenheit sehr bebeutende Borrathe nach Preußen beförbert und barunter

ein 60Uger Feuermörser ein 30Uger = ein 15Uger = ein 10Uger =

40 Mann von Ribbed's Kompagnie beschützten biesen Artilles rietransport auf bem Hinmarsche.

Bährend bieser Angelegenheiten in Preußen, erlagen bie Marken fast, unter ben Drangsalen und Bebrudungen ber Raisserlichen heere, bie wie im Feinbeslande schalteten und walteten, und auch bie Restbenz besett hielten.

Ueber ben Antheil, ben einige Stüde ber Brandenburgischen Artillerie, an ber weltberühmten Belagerung von Stralsund im Jahre 1628 genommen, geben wir nach ben Originalen nachstehende Verhandlungen, die gleichzeitig über das Sachverhältniß ber damaligen Zeit interessante Aufschlüsse geben, wobei die Bemerkung: daß bei der Abwesenheit des Kurfürsten George Wilhelms in Preußen, in den Marken sein herr Vetter, der Markgraf Sigismund, die Regierung führte.

# 1. Der Bergog von Friedland an ben Markgrafen Sigismunb.

Wir haben vernommen daß die Stadt Stralsund sich ungebürlich und widerspenstig erzeiget; habe dahero Herrn Oberssten' von Arnimb anbesohlen: Sie wieder zu der Bilsligkeit zu bringen, weilen aber die Stüde von Unstrer Artigleria sobald dahin nicht anlangen können: Als ersuchen wir Eur Liebben ganz freundlich, Sie wollen aus des Herrn Kurfürsten zu Brandenburg R. L. Zeughäusern, so viel Stüde, wie viel derselbe, Er, Oberster von Arnimb, von Nöthen haben wird, erfolgen lassen. Hiervon werden Euer Liebben, Ihrer Raiserlichen Majestät gefällige Dienste erweisen, und Wir sind nun des Herrn Kurfürsten zu Brandenburg wie auch gegen

Eur Liebben solches wiederum zu meritiren bestiffen wie wir bann ohne bas, Eu. Liebben zu angenehmer Diensterweisung willig. Geben in Unser Stadt Gitschin ben 27. Februar anno 1628.

. An

ben Markgrafen Sigismunb

ju Brandenburg.

War vollzogen burch bie Chiffre, mit welcher Ballenftein zu unterzeichnen pflegte.

#### 2. Arnim an ben Markgrafen.

Sind meine unterthänigste und gehorsamste Dienste flets bereit, Gnabigster Fürst und herr, Euer Fürftliche Gnaben erinnern Sich anäbigst: wessen gegen bie Romisch Raisert. Majeftat 3hr Rurfürstliche Durchlaucht fich gutwillig anerboten: wo es bie Nothburft erforberte, Ihro Majeftaten aus ben Zeug= baufern mit Studen und Munition ju jeber Beit auszuhelfen, welches Eur Kürftliche Gnaben vergangenen Com= mer, auch realiter bewiesen. Da nun aber Bochfige bachte Raiserliche Majeftat Dienste foldes erforbert: bitte ich unterthäniaft Eur Kürftliche Onaben bie Berorbnung machen wollen, baß ich noch 4 halbe Carthaunen und zu jeder 500 Rugeln machtig werben konnte. Berpflichte mich biemit bei Ihr Fürfil. Gnaben herrn Generale, bie Beschaffung ju thuen, bas nach bestellten Ihro Majestät Dienste, bie Stude unfehlbar wiederum sollen eingeliefert werben, hierin werben Eur Kürfil. Onaben Sich Ihren Majestaten höchlich obligiren und zu allen Raiserlichen Gnaben verbinden. Befehle Gure Kürfiliche Gnaben ber gnäbigen Aufficht Gottes und verbleibe x.

Greifswalbe

ben 7 April 1628.

Sans George von Arnimb.

Das hiernach bestimmte Geschütz und bie Munition - Arnim in einem Schreiben an Wallenftein melbet 6 Stude und 100 Centmer Pulver !) — gingen in ber Art zu Waffer von Russtrin ab, baß es ben 14ten Juni in Schwebt erwartet wurde, von wo dasselbe burch Fuhren aus ber Udermark zu seiner weisteren Bestimmung verfahren werben mußte.

In ber Markgräflichen besfallfigen Verfügung an bie Roms miffarien bes Udermarkischen Rreises heißt es wortlich:

"Beilen aber aus einem Berzuge Ungelegenheiten erwachfen könnten: so wollet Eures Theils zu Effectuirung bieses, keinen Fleiß sparen" xc.

Unter gleichem Datum schwarzen ber Kurfürstliche Statthalter, Graf Mam von Schwarzen berg, an ben Kaiserlichen
General Grasen Johann von Merode, und zwar: "daß der Land-Transport, so unbequem er auch sei, hätte vorgezogen werden
müssen, weil die Stadt Stettin sich weigere, den weitern Transport dieser Artillerie-Gegenstände zu Wasser weiter zu befördern."
Graf Schwarzenberg nennt in diesem Schreiben den General
Wallenstein: der durchlauchtige Hochgeborene Kürst und Herr,
herr Albrecht Herzog zu Friedland und Sagan, der Kömisch
Raiserlichen Majestät General Oberster Feldhauptmann und bes
Decanischen und Baltischen Meeres General.

# 3. Der Markgraf an bie Rammer gu Ruftrin.

Sigismund, Markgraf 2c. Unsern günstigen und gnasbigen Gruß zuvor, Edle, Verehrte und Hochgelahrte, besonders Günstige liebe und Getreue. Euch ist vorläusig zu erinnern bewußt, daß das Geschüß nebst der Zubehör so des Herrn Gesnerals Herzogen zu Friedland 2c. 2c. Liebden, bekommen, von Küstrin dis Schwedt zu Wasser gebracht werden soll, wo es dann von Schwedt ferner dis Stralsund schleunigst zu Lande fortgeschafft werden muß und man dann eine gute Anzahl Pferde zum Vorspannen von Schwedt dis Stralsunde benöthigt ist Als begehren, an Statt des Kurfürsten zu Brandenburg Unsers freundlichen lieben Herrn Vettern, wir hiermit in günstigen

<sup>1)</sup> Siehe Albrecht von Wallenftein, von g. görfter I. G. 239.

und gnädigen Befehl: Ihr wollet Angesichts so viel Ihr an Schulzen, Städten und anderen Pferden zu dieser Fortschaffung gehörig in der Neumark aufbringen könnet, nach Schwedt verschreiben und solche Sachen die Stralsund damit führen und hierunter nichts verabsäumen lassen, die Pferde sollen alle von Stralsund wiederum zurückgehen und einem jeden die Seinigen hinwieder richtig zugebracht werden. Versehen Und solches von Euch ganz gewiß in Gunst und Gnaden, damit Wir Euch woll gewogen. Coln an der Spree den 14ten Juni 1628.

gez. Sigismund

hieraus wird gleichzeitig einleuchtend und klar, in welcher Art ber breißigjährige Krieg auf bas Wohl und Wehe ber Grundsbesser ber Mark Brandenburg seinen verheerenden Einstuß übte.

Waren biese Gegenstände verabfolgt worden, so entstand nun die Besorgniß, wie sie wieder zurüd erhalten, und zwar zieht sich bie Correspondenz hierüber bis in's Jahr 1632 hin, woraus hier einige Berichte und Verfügungen, als von allgemeinem Interesse, folgen mögen.

4. Der Oberft von Kracht, Amtshauptmann von Rusfrin, an ben Markgrafen Sigismunb.

Durchlauchtigfter Sochgeborner Fürft, Gnabigfter Berr.

Eur Fürstliche Gnaben sind meine unterthänigste Dienste jeberzeit auf bas treuredlichste bevor. Und habe auf Befehl Eur Fürstl. Gnaben ben Zeiger bieses, hiesigen Zeugschreiber zu Ihnen zu weisen abgefertigt, von Deroselben ferner Befehl zu empfangen.

Neben biesem werben Eur Fürstl. Gnaben von bem Zeugschreiber zu vernehmen haben: was ber von Arnim aus hiessigem Kurfürstl. Zeughause, an Pulver, Blei und Lunten emspfangen, welches er wieber zu erstatten zu jener Zeit auf sich genommen. Und stelle ich solches zu Eur Fürstl. Gnaben gnäsbigsten Beliebung ob Dieselben mit bem Zeugschreiber, an ben



von Arnim schreiben wollen, bamit nicht alleine auf bas allerwenigste, bie hinterstelligen vier halbe Carthaunen nebst aller Zubehör, mögen wieder eingeschickt sondern auch obgemelbete Munition von ihm, den von Arnim, welcher es doch mit der Condition allzeit absordern lassen, daß es von ihm wieder erstattet werden soll, zugleich und mit den Stücken es Alles eindringen zu lassen vermahnet wurde ic. datum Custrin den 23. September anno 1629.

gez. Silbebranbt Rracht. m. p.

#### 5. Der Markgraf an ben Felbmaricall Arnim.

Sigismund Markgraf 2c. 2c. Derselbe hat sich gutersmaßen zu erinnern, daß von benen Ihm aus der Festung Cusstrin abgefolgten Stüde, unter andern noch vier halbe Carsthaunen, wie auch was er an Kugeln, Blei, Pulver, Lunten und ander Ammunition empfangen.

Wenn nun vom Herrn, auch in seinen Namen von benen Offizieren, so viese Sachen abgehohlet, laut Ihre von sich gesgestellte recognitiones, die Zusage geschehen daß nicht allein die Stücke, mit aller Zubehör, wie sie solche empfangen, an gehörigen Ort wiedergebracht, sondern auch die übrige Ammunition ersetzt oder erstattet werden soll. Und des Herrn Kursfürsten Liedben noch neulichst Und Erinnerung thuen lassen, bei den Herrn und dessen Allen restitution anzuhalten, als haben Wir dem Uederbringer die ses, den Kurfürstl. Zeugsschreiber zu Cüstrin abgesertigt und gesinnen an den Herrn günstig: nunmehro unverlängert die Beschaffung zu thuen: daß obberührte vier halbe Carthaunen mit allem Zubehör, dem Zeugsschreiber abgesolget die Ammunition aber entweder ersetzt werde oder doch dasur gebürliche Erstattung geschehe ze. Gegeben Coln an der Spree d. 30. Febr. 1629.

Nn.

ben Feldmarschall hans George von Arnim.

gez. Sigissmuub Markgraf. Der besagte Zeugschreiber ward gleichzeitig an ben herzog von Pommern mit einem Schreiben gesandt, aus welchem hervorgeht, daß nach einem Gerücht, zwei jener Geschütze nach Stettin gekommen sein sollten, von wo der Markgraf unter hülfe
bes herzogs sie zurück erbittet.

## 6. Arnim an ben Markgrafen.

Eur Fürfil. Gnaben sind meine unterthänigen und Gehorssamsten Dienste bevor. Was auf meinem Schreiben so Se. Fürfil. Gnaben herren Generale Ich wegen etlicher Stücke und anderen Sachen, so zu Ihro Kaiserlichen Majestät Dienste aus bem Cüstrin'schen Zeughause verabfolget worden auf Eur Fürfil. Gnaben bei mir gethanen Aufforderung gelangen lassen, an ben herrn Obersten hatzelben für Befehle ergangen, haben Eu Fürfil. Gnaben aus dem Einschluß zu ersehen; Zweiseln nicht, wann bei Ihme beswegen nur Anregung geschieht, Er wird Seiner Fürfil. Gnaben Verordnung also gehorsamlich nachsommen. Besehle Euer 2c. ber gnädigen Aussicht Gottes und verbleibe

## unterthänig gehorfamer

Boipenburg

ben 28 86r. anno 1629.

bans George von Arnimb m. pr.

## 7. Wallenftein an Arnim.

Albrecht 2c. Ebler Gestrenger, besonders lieber herr Feldmarschall, was wir dem Obersten hat felb wegen restituirung aus des herrn Kurfürsten zu Brandenburg L. Zeugshaus, hergeliehenen Stüde und Munition anbesohlen, hat der herr aus beiliegender Abschrift, mit Mehrerem zu ersehen, thuen Ihm auch hiebet liegend das Original übersenden. Geben zu halberstadt den 30. October 1629.

bes herrn bienstwilliger An bie bekannte Namenschiffre bes herzogs v. Friedland. Sanfen Georgen von Arnimb, Keldmaricall. Die Orbre an ben Oberften Sattfelb besagte: Die ftrengste Rachsuchung nach ben angeregten Gegenständen und beren soforstige Zurücklieferung:

"bieweil wir bem herrn Grafen Schwartenberg mit Mund und hand zugesaget, Alles wiederum restituiren zu lassen."

Der Markgraf Sigismund fügte bieser Ordre noch ein Schreiben an ben Oberften von Satsfeld bei, mit der Aufforsberung, doch ja das Seinige zur herbeischaffung der beregten Gegenstände zu ihun, und daß der Markgraf hierin nicht zu streng und zu weitläuftig sein konnte, geht aus der nachstehenden Berfügung aus dem Jahre 1632, also 4 Jahre später, hervor.

8. Der Rurfürft an ben Oberften von Burgetorff.

George Wilhelm, Kurfürst, Unsern gnäbigen Gruß zuvor, Euch ist nicht unbewußt, was Gestalt dem Feldmarsschall Arnimb, als Er noch in Ihre Kaiserliche Majestät Diensten gewesen, vier halbe Carthaunen aus Unserer Beste Küstrin verabfolget und geliehen worden. Run wissen Wir gar wohl, daß dieselben in der Stadt Thoren allhier in Preußen siehen sollen; besehlen Euch demnach hiemit gnädigst, Ihr wollet bei dem von Arnimb anhalten, daß Uns die vier halbe Carthaunen wieder verabfolget werden mögen. Wenn Wir darum hier Gewisheit haben werden, wollen Wir dieselben alba abhohlen und nach Marienburg führen lassen ze. Geben zu Ortelsburg am 10 ten November anno 1632.

gez. George Bilbelm.

Dies ist die lette Spur, welche sich in ben uns vorliegenden Berhandlungen von biesen unglücklichen Geschützen findet 1); das zwischen machte die Kurfürftliche Regierung mit dem Feldmarsschaft Arnim im Jahre 1630 ein Geschäft auf Pulver und Blei, welches ber Hofzeugmeister Christian Weiler, von

<sup>1)</sup> Gang natürlich, meinen einige Schriftfteller: ba biefe Gefchute mit ber Schlacht von Lupen am 5. November 1632 an bie Schweben verloren gingen.

Boigenburg in gebungenen Fuhren abholen und nach Spandow in Verwahrung bringen mußte; es handelte fich um einige Zentner.

In ben Jahren 1630 und 31 veränderten sich die Umstände; ber König Gustav Abolph, auf Rügen landend, vertrieb die Kaiserlichen aus Pommern und der Mark und erschien vor Berslin; bei der wenigen Sicherheit, die ihm ein undewaffnetes Land gewährte, wurde der König mit seinen Unterhandlungen über die Einräumung der Festungen Spandow und Küstrin, vorzüglich nach der verunglücken Entsetzung Magedurgs, bei seiner Wiederskehr hieselbst ziemlich aufdringlich, indem der König bei der Rückehr des Kurfürsten George Wilhelm aus dem in der Rähe von Berlin ausgeschlagenen Schwedischen Lager, mit scharf geladenen auf die Residenz gerichteten Stücken salutiren ließ, wobei selbst einige Häuser Beschädigungen erlitten. Der Königliche Schriftsteller in der Histoire de Brandebourg bemerkt hierzu: "die Einwohner fanden diese Civilität ein wenig nach Art der Gothen und Heruler."

Wenn wir uns mit bieser scharfen Ehrenbezeigung auch nicht einverstanden erklären können, so dürsen wir doch nicht unerwähnt lassen, daß dergleichen auch bei den Brandenburgischen Truppen ganz üblich waren; so finden wir bei der Huldigung bes Kurfürsten Friedrich III. am 14. Juni 1688 in den Biographien und Geschichten erwähnt: "daß bei Gelegenheit des Bictorienschießens unvormuthlich ein Kind in einem Hause blestet worden ware, da Alles scharf geladen hatte 1)."

Wir lassen als eine passende Beranlassung, gleich hier Absichrift berjenigen altesten Bestimmungen über bergleichen Ehrensalven vom Jahre 1674 und 1705 folgen und entnehmen aus ber letteren, baß zur Zeit ein großer Unterschied zwischen ben Chrensalven, scharf und blind, gemacht wurde, boch barf allerdings nicht übersehen werden, daß bie Schwedischen Kanonen

<sup>\*)</sup> Des General - Felbmaricalls bans Abam von Schöning auf Tamfel Leben und Rriegsthaten. Berlin bei Lüberig, 1837. S. 156.

neben ber Kurfürstlichen Rutsche rollten, und hauser in ber Borfabt beschäbigten.

1674. Wie es mit Losung ber Stude und Salve= Schießen gehalten werben foll.

- 1. Wenn ber Aurfürst, bie Aurfürstin, ber Aurpring ober sonst ein frember regierenber Fürst, ber nicht in S. R. Durchlaucht Dienste fteht, in ben Festungen ans langen möchte: so sollen alle Stude breymal gefeuert werben.
- 2. Rame aber ein Kurfürstlicher Pring, so soll nur aus bren Studen bie Brandenburger Losung gegeben und in Allem neun Schusse gegeben werben.
- 3. Wenn ein Kurfürstlicher Statthalter ober anberer nicht regierender Prinz ihren Einzug halten ober wegziehen, sollen nur einmal die Brandenburger Losung mit brey Studen gethan werben.
- 4. Desgleichen wenn fremde Ambassadeurs ober Envoyers baselbst ankommen.
- 5. Alle andere Salven bei Ankunft ober Abreise Kurfürstlicher ober auswärtiger Krieges = und Civil = Bedienten wie auch das Schießen an den Festtagen, solle ganz= lich abgeschafft werden.

1705. Rönigliche Orbre hierüber.

- 1. Wenn ber König, die Rönigin, ber Kronpring, frembe Königliche Personen und regierende Kursursten brev Mal mit allen Studen und zwar Scharf.
- 2. Denen Königlichen herren Gebrübern, regierenben Reichsfürsten und beren Erbprinzen, brei Mal 9 Stud, aber blinb.
- 3. Raiserlich=Königliche Ambassadeurs bei ihrer solennen Entrée in ber Residenz drey Mal neun, blind; ben Gesandten nichts.
- 4. Bürkliche Königliche Statthalter bei ihrer solennen Introduction, einmal brey, blind; sind sie aber fürstlich, bann 3 mal 9.

- 5. Dem General=Felbmaricall einmal brey, blinb.
- 6. Bei Antritt und Absterbung eines Gouverneurs auf eingeholt Königlich Befehl, einmal brey, blind.
- 7. Bei Beerdigung eines Commandanten, der ein Genestal gewesen, auf ertheilte Königliche Spezial Drore ein Mal dren, blind.

gez. von Wartensleben.

Hieraus geht hervor, baß bie scharfen Salutirungen in bamaliger Zeit ganz im Gebrauch und eine ganz vorzügliche Auszeichnung waren.

Im Sabre 1630 wird boberen Ortes gegen ben Oberften von Rracht bie Unficht geaußert: ob es nicht beffer fein murbe, bie seiner Zeit nach Preußen entsenbeten Artillerie-Gegenstanbe, in Ruftrin burch neue Beschaffung zu erseten, als burch Burudfenbung berfelben; gur Beichaffung ber ganglich mangelnben Lunten befahl bagegen ber Rurfürst an bie Rammer zu Rüftrin: bie Amisborfer gur Lieferung von Flache aufzuforbern und zwar fo, daß die Unterthanen je nach Rraften 1 und 2 Pfb. Flachs liefern follten, eine Bestimmung, die bald barauf noch die Erweiterung erhielt: bag bie Stande eine Summe aufbringen mußten, bamit bafur Lunten gekauft werben konnten, und enblich im August besselben Jahres erfolgte ber Rurfürftliche Befehl an ben Oberft-Lieutenant und Comthur ju Lagow, Conrab von Burgetorff: 150 Bifpel Roggen aus Spandow nach Samburg zu verschiffen und bagegen bafelbft Lunten zu beschaffen und gleichzeitig an ben Oberften von Kracht und bie Amtsrathe ju Ruftrin de dato Amtshaus Wollup, Die Anweisung: von bem ju Ruftrin anwesenben Mustetenhanbler 970 Stud bergleichen, wo möglich ju 2 Riblr., bis 3 Riblr. 6 Gr. ju erbanbeln.

Es ist hier nicht ber Ort, die Ereignisse jenes verheerenden breißigjährigen Krieges, so weit sie die Staaten des Kurfürsten George Wilhelm betrafen, hier einzeln herzuzählen, wir haben und vielmehr nur begnügt, jene aus den Archiven entslehnte, für die Artillerie und bavon bependirende Ordres zum

Berftanbniff ber Zeitverhaltniffe wieberzugeben und follegen biefe 'Abhandlung mit bem Folgenben:

1633 erfolgte ein wiederholter Kurfürstlicher Befehl an bie Amtskammer zu Coln an der Spree: "fofort eine Quantität Blei und Lunten nach Bobow zu schaffen, damit nicht etwas, was zur Defendirung selbigen Ortes und anderer benachbarter Paffe gereichte, verabsaumt wurde."

1633 im November erhielt ber Aurfürstliche Geheime Ramsmerdiener Beit Seybekampf die Ordre: sogleich nach Samburg zu gehen und baselbst 200 Centner Pulver, 300 Centner Blei und 200 Centner Lunten aufzukaufen und zu Schiffe nach Spandow zu bringen. Die Bürgermeister zu Samburg erhielten die Aufforderung, zu 6 Procent die erforderlichen Mittel in Garantie zu nehmen:

"zu bem Allen Sich Seine Kurfürstliche Durchlaucht vorsehen, weil die Resistance gegen den mächtig hereinbrechenden Feind auf dieser Munition vor jeso nicht wenig beruhe."

Das ganze Gefchäft ging unter Beiftand ber genannten Burgermeifter gunftig von Statten und ber Rurfurft bantte für beren Bereitwilligkeit.

3m folgenden 1634 fien Jahre wurden von Stargard nach landsberg abgeliefert:

| 1 | Stüd | von | Metall, | welchee | 4   | Pfund | schießt, |
|---|------|-----|---------|---------|-----|-------|----------|
| 4 | =    | =   | 3       | =       | 3   | =     | =        |
| 3 | =    | 5   | 3       | #       | 10  | =     | =        |
| 8 | =    | =   | =       | =       | 1   | =     | 5        |
| 1 | =    | von | Gifen,  | =       | 1/2 | . #   | =        |

ferner 51 Centiner Pulver und 15 Centiner Lunten; vierzehn von biesen Studen gingen nebst ansehnlichen Munitions-Vorrathen baselbst gegen bie Schweben verloren.

Im nämlichen 1634sten Jahre erhalt ber Oberft Silbebrand von Kracht ben Befehl: "bie Beschwerbe ber von Gr. Kursstufflichen Durchlaucht bestellten Artilleren in ber Festung Kustin über nachftanbige Befoldung und Kleidung abzustellen, indem ihm wohl am besten bewußt ware, daß bieferhalb eine

Anweisung an ben Ruppinschen Kreis geschehen sep, wegen beffen Exekution er bas Weitere zu überlegen hatte. "

Auch bewahrt bas Geheime Staatsarchiv aus biesem Jahre bas Brouillon zu ber Bestallung bes Christoph Sylow als Beugwarter und Ernftfeuerwerker in Spandow; und zwar foll berfelbe banach fleißig und getreulich halten auf Mes, fo ihm an Pulver, Salpeter, Schwefel, Gewehren, Rugeln, Harnisch und Alles Andre, was zur Munition und Artholoren gehörig, und wovon er bas Inventarium erhalten hat; bie etwanigen Ginnahmen foll er bem Beugschreiber anzeigen, bamit berselbe es registrire, Unordnungen ober Widerspenftigkeit aber an ben Rurfürstlichen Rriegsoberften und Gouverneur Conrab von Burgstorff ober wem ber Rurfürft fonft bie Insvettion anvertraut, melben; es wird ihm bas größte Gebeimniß anbefohlen und als jährlicher Unterhalt und Besoldung bewilliget: Amangia Tonnen Bier, 17 Scheffel (?) Brob, beren 28 Schfl. auf ein Wispel Roggen gerechnet werben (?), einhundert Gulben Markifche Wahrung und auf feine Person bie gewöhnliche Hoffleibung, "so ofte Wir an Unserm Sofe fleiben laffen werben," auch freie Wohnung, freies Brennholz, außerbem foll auch "bamit er bie beiben Plate ale Zeugwart und Ernftfeuerwerker besto beffer bestellen konne, aus bem Amte Spanbau wöchenilich auf einen Jungen ober Diener, ben er zu ben Reuerwerken und andrer Arbeit unterweisen und gebrauchen, 21 Gr. ihm jum Roftgeld gegeben werben" 2c.

Wir haben biese Extrafte hier ber Seltenheit wegen mit aufgenommen.

1638 unterzeichnet sich de dato Wriegen ben 14. Juli: Nicolaus Falch: "Ihro Kurfürstlichen Durchlaucht zu Bransbenburg bei bero FeldeArtilleren bestallter Ober-Stüdsbauntmann."

1638 bittet ber Kaiserliche Oberhauptmann Elias Meintswieh um die Erlaubnis: mit zwei halben Carthaunen und 400 Pferben, auch einem Rittmeister und 100 Reitern und einem

haupimann und 50 Pferben, burch Frankfurth a. D. über Berlin in die Mark marschiren zu dürfen?

Der Kurfürst erlaubt beren Marsch "unter Führung ftanbi= scher Beamten bis Frankfurth, bamit unterbessen von dem General=Lieutenant Gallas die weitere Bestimmung erlassen wer= ben konnte."

Wir haben biesen Fall hier aufgenommen, als einen Beweis für eine in damaliger Zeit nicht überall bewiesene rudsichtsvolle Saltung gegen die Kurfürstlichen Lande.

Als die fortgesett kriegerischen Berhältnisse vieser unheilvollen Zeit es nöthig gemacht hatten, auch die Vertheidigungsmittel des Kurfürsten in eine ernstere Verfassung zu versetzen: richtete der Landesherr mit Bezug auf den Oberbefehl über die Artillerie, sein Augenmerk auf den in Raiserlichen Diensten stehenden Obersten Otto Christoph von Sparr, der zu Sprenden dei Bernau im Jahre 1599 geboren, ein Basall des Kurfürsten war und im Lause dieses Krieges einen guten militairischen Rus erworden hatte. Sein Biograph hat uns das desfallsige Kurfürstliche Schreiben ausbehalten:

"Bon Gottes Inaben George Wilhelm zc. Unsern gnäbigen Gruß zuvor zc. Euch ist allschon bekannt, welchers gestalt Wir auf Allergnäbigstes Gutsinden der Römisch Kaiserslichen Majestät, Unsers Allergnäbigsten Herrn, über Uns genommen, ein gewisses Corps auf den Fuß zu bringen, darinnen Wir auch dergestalt verfahren sein, daß Wir Uns nunmehro in ziemlicher Postur befinden."

"Nachdem es Uns aber in Gegenwart vornehmlich, an einem gewissen Subjekt, dem die Direktion der Artiglerie anzuvertrauen, ermangeln will, und Wir uns daben derjenisgen guten Qualitäten, so der Eurigen Person beiwohnen, in Kurfürflichen Gnaden erinnern,"

"So gesinnen Wir an Euch gnäbigst, Ihr wollet Euch belieben lassen, die Direktion ber Artiglerie über Euch zu nehmen, auch Euch nach genugsam versicherter hinterlassener Anstalt in der Euch anvertrauten Posto, wo möglich in Persoso, d, Preuß. Artill, 1.

son zu Uns anhers zu begeben und Unfre ferner gnäbigste Borschläge und Willensmeinung zu vernehmen; allermaßen Wir dann auf Euer Person und denselben Erlassung halber, auf gewisse Zeit, die hierunter bedürfende Nothdurft an den Herrn General Lieutenant Grafen Gallas haben gelangen lassen zu. Geben zu Cölln an der Spree am  $\frac{1}{22}$ . Aprillis, Anno 1638.

George Bilhelm, Rurfürft."

Dem Besten, Unserm lieben besondern und Getreuen Otto Christophen v. Sparrn der Römisch-Raiserlichen Majestät bestallten Obersten und Commandanten zu Landsberg

an ber Warthe.

Da biese Brandenburgischen Truppen sehr bald nachher wegen mangelnder Geldmittel wieder entlassen wurden: so ist mit Ge-wisheit anzunehmen: daß Sparr zu dieser Zeit dem Kurfürst= lichen Rufe nicht folgte; wir werden seiner im folgenden Kapitel gedenken.

Außerdem glauben wir zur Aufflärung der Verhältnisse in dieser unheilvollen Zeitepoche nichts hinzufügen zu brauchen, ba, was das Militairische betrifft, kein erheblicher Fortschritt zu bes merken ift.

#### IV.

#### Der große Aurfürst felbst Artillerist.

Sparr und Dohna, seine ersten General=Feldeugmeister. Schlacht bei Barschau. Feldzug gegen Polen und gegen Schweben. Befestigung von Berlin.

Der große Rürfürst verstand sein Geschütz zu richsten, führte seine Gemahlin in die Transcheen der belagerten Festungen und in das Brandenburgische Sauptquartier; so wie sein forschendes Auge, seine schaffende Sand überall in seinen Landen die richtigen Mittel fand, Alles in das Gleis zu bringen: so widmete der große Rurfürst vorzugsweise dem Wehrstande seine ganze Aufmerksamkeit!

Ein zwei und zwanzigjähriger Arieg hatte alle Quellen seines väterlichen Erbes erschöpft, die unbedeutende bewaffnete Macht hatte dem Raiser schwören müssen, und die Bedürsnisse für die Soldateske kamen, zum Theil mit Geld aufgewogen, zum Theil auf Eredit, aus fremden Landen; so lag also auch die hier absehandelte Parthie der Kurfürstlichen Artillerie sehr im Argen und seufzte nach hülfe — doch erforderte ein so kostbares, weit aussehendes Unternehmen, Zeit und großartige Mittel, um dahin zu gelangen, wie wir die Kurfürstliche Artillerie beim Tode des großen herrschers sinden werden. Wir wollen bedacht sein, so weit die vorhandenen sparsamen Quellen es gestatten, dieses alls mählige Borschreiten hier überzeugend zu entwickeln.

Die ersten acht Jahre bieser Regierung trafen in einen Krieg, beffen Dauer nun fast nicht mehr abzusehen war; bie Bohlthat eines Friedens kannte bie gesammte blühende Genera=

tion nicht bem Namen nach und ber Buftand bes Rries ges galt bei Bielen für ben eigentlichen Buftanb ber Dinge. Gang natürlich, bag bie großartigen Unternehmungen, mit welchen ber fraftige Geift bes jungen Berrichers fich jum Boble seiner Staaten beschäftigte, bis auf ruhigere Beiten verbleiben mußten. Unsere Artillerie anlangenb: so fand ber Rurfürft Friedrich Wilhelm beim Antritt feiner Regierung bie tiefeingewurzelten Vorurtheile ber handwerksmäßi= gen Verfaffung einer Büchsenmeifter=Gilbe, welche mili= tairisch zu organisiren eine ichwere Aufgabe mar: Rachbem ber 30 jährige Krieg beendiget mar, jog ber Kurfürst bewährte Ge= nerale aus fremden Diensten, bie jum Theil sich feindlich gegen= über geftanden hatten, wie ber oben ermähnte Sparr und Derfflinger, nach Berlin. Sparr war Raiserlicher General-Feldzeugmeister, als er 1649 in ber Gigenschaft eines Branbenburgischen Kriegerathe. Gouverneurs von Rolberg und Ober-Commandant aller Festungen, sowohl in hinterpommern als in ben Stiften Salberstadt und Minben und in ben Grafichaften Mark und Ravensberg von bem Rurfürsten berufen marb. 3mei Jahre barauf erhielt er auch eine Brandenburgische Bestallung als General-Feldzeugmeifter.

Unter Sparr's zwedmäßigen Leitungen verschwanden in der Artillerie allmählig jene teuflischen Abarten von vergiftetem Pulver, von Raketenpkeilen, von Gistugeln, Stankpötten, gläsernen Granaten und dergl. mehr; er bemühte sich, einem besseren Ziele nachzustreben, und dies war nothwendig, denn Sparr traf auf viele veraltete Einrichtungen und Gebräuche, doch gehörte Geld und Zeit zu diesen Verbesserungen; "die Brandenburgischen Zeughäuser enthielten eine Menge Geschüße ohne Maß und Verhältniß, da das Bestreben, Kaliber eigenthümlicher Art mit neuen Dimensionen zu ersinden, alle Stückgießer und wer sonst nur einen Einsluß auf die Anfertigung des Materials gehabt, in Thätigkeit gesett hatte, so daß die unzweckmäßige Einrichtung besselben nicht allein den Kortschritten in der Ges

schützfunst hemmend entgegen trat, sondern auch einen ihr vers berblich werbenden Nachtheil hervorbrachte 1)."

In biesem Sinne erhielt ber Oberzeugmeister Elias Franten zu Berlin schon 1647 bie Benachrichtigung: baß ber Commanbant zu Rüftrin, Oberst-Lieutenant von ber Marwis ben
Befehl erhalten habe, einige lange Kanonenröhre zu zerbrechen
und bas Metall nach Berlin beförbern zu lassen, um baraus
zwedmäßigere Kanonen zu gießen, bie nach Spanbow gebracht werben sollten. Aus Spanbow sollten bagegen brei halbe
Carthaunen burch Stäbtepferbe nach Wrießen geschleppt und baselbst nach Cuftrin eingeschifft werben.

Nach Stuhr's Brandenburgischer Kriegsverfassung wurden zu bieser Zeit Geschüße von geringster bis zur größten Länge gegossen, vom leichtesten bis zum schwerften Kaliber; zu ben Schieß-Uebungen spannte man Leinwand in verschiebenen Abständen aus, als Ziel und Maaß der Weite der Schisse. Diese wurden auch über ein mehr oder weniger unebenes Land gethan, um mit dem Auge die Wirtung und Bahn der Geschosse beurstheilen zu können; insbesondere neigte man sich indessen für die durch Gustav Adolph in Gebrauch gebrachten dreis oder vierspfündigen Feldstüde, deren wir im vorigen Kapitel gedachten, und aus denen in der Folge die sogenannten Regiments ges schüße enistanden.

Ehe wir zur Geschichte bes ersten Krieges übergehen, ben ber Kurfürst in Person sührte, müssen wir gedenken: daß der Genesral-Feldzeugmeister Sparr seine militairische Thätigkeit im Brandendurgischen Dienste im Jahre 1651 mit der Besestigung von Lippstadt und Hameln begann; 1653 nahm er von Kolberg Besit, ordnete die Berpslegung der Garnison, den Bau der Basraden und die Berbesserung der Festungswerke, nicht minder, wie es wörtlich in seiner Biographie heißt: "besorgte die Anslegung eines Magazins und die Montirung und Anwendung

<sup>1)</sup> Gefchichte ber Branbenburgifd. Preußischen Artillerie, von v. Mali-

ber Stüde, welche ihm ber Kurfürst aus Preußen gesandt hatte, über welche Sparr in einem Bericht vom 14. September 1654 an den Kurfürsten Nachstehendes äußerte: "daß er bedauern müsse, bergleichen sonderbare und fleißige Ausarbeitungen, als an diesen Stüden, niemalen gesehen zu haben, müsse aber bezegen, daß sie nicht die gebührende Mensur und Porportion hätten, welches beinahe zu beweisen schiene, daß man damals mehr auf die äußere Auszierung der Geschüße, als auf deren nöthige Güte gesehen habe."

Im Jahre 1655 ordnete Sparr Privatgeschäfte mit bem Herzoge von Kurland in Mietau und untersuchte zugleich den Zustand der Festungen Pillau und Memel, erhielt auch den Bestehl, nach einem von dem Kurfürsten eingereichten Plan die Besestigung von Magdeburg zu bewirken. Bei Gelegenheit, wo sich der politische Horizont zwischen Schweden und Polen im Jahre 1654 verfinsterte: gingen bedeutende Transporte nach Preußen und wir entnehmen vom Original Nachstehendes:

#### Bergeichniß

ber Kurfürstlichen Feld-Artillerie, so Anno 1654 aus ber Mark Brandenburg mit nach Preußen genommen, wie auch, was in Preußen bazu gemachet worden.

| ,  |                         |       | -   | •   |     | ·   |     |      | • |     |      |   |     | Rnechte. | Pferbe.     |
|----|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|------|---|-----|----------|-------------|
| 6  | 3uge (                  | Stüde |     |     |     |     |     |      |   |     |      |   |     | 4        | 12          |
| 18 | 3 4 21 ge               | =     |     |     |     | •   |     |      |   |     |      |   | ٠   | 12       | 36          |
| 4  | 6 Uge                   | = .   | To  | zu  | R   | Øni | gøk | erg  | ģ | ego | (Ten |   |     | 8        | 24          |
| 4  | 8 Uge                   | =     | •   |     |     |     |     |      |   |     | •    |   |     | 12       | <b>32</b> . |
| 2  | 12 Uge                  | ,     |     |     |     |     |     |      |   |     |      |   |     | 8        | 24          |
|    | NB. Zi<br>tätsch        | •     | t ල | tűd | e 1 | 100 | Ru  | igel | n | unt | 10   | R | ar= | :        |             |
| 4  | 16 Uge                  | Haubi | Ben |     |     | •   | •   |      |   | •   |      |   |     | 8        | 16          |
| 1  | NB. 3<br>und<br>Affuite | 12 Br | anb | fug | eln | ì.  |     |      |   |     |      |   |     |          |             |
| .1 | Stücken                 | -     |     | -   |     |     |     | -    |   |     |      |   |     | 2        | 6           |

# 1640 bis 1670.

|                                                 | Anechie. | Pferde. |
|-------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 Sattelwagen nebst eilichen Rabern zu be       | n -      |         |
| 12 ugen Studen im Borrath                       | . 2      | 6       |
| 32 mit Munition beladene Rustwagen              | . 64     | 192     |
| NB. Auf bie 32 Wagen ift gelaben gewesen        |          |         |
| wie folget: 300 Centner Pulver, wovon abe       | r        |         |
| 150 Centner nach Rönigeberg von ber Stat        | t        |         |
| holland aus, geschidet worden; 200 Centne       | τ        |         |
| Lunten, 100 Centner Mustetenfugeln.             |          |         |
| 2 Feuerwerkswagen                               | . 4      | 12      |
| 1 Petarbierwagen                                | . 2      | 6       |
| 1 Minirwagen                                    | . 2      | 6       |
| 5 Wagen mit allerhand Schanzeug                 | . 10     | 30      |
| 1 Wagen mit allerhand Materialien               | . 2      | 6       |
| 1 Wagen mit Hebezeuge                           | . 2      | 6       |
| 2 Wagen mit Rleibern u. Stiefeln vor bie Knecht | e 4      | 12      |
| 1 Wagen mit Zäumen, Sielen und Schlepptaue      | n 2      | 6       |
| 2 Wagen mit Satteln, Sattelkissen, Sielen 2c.   | . 4      | 12      |
| 2 Wagen mit Unfer und Unfertauen                | . 4      | 12      |
| 1 Wagen mit einer Moorbriide                    | . 2      | 6       |
| 3 Wagen mit Biesenbrüden                        | . 6      | 18      |
| 1 Brudmeister = Wagen                           | . 2      | 6       |
| 2 Hollanbische Zimmerleute=Wagen                | . 4      | 12      |
| 1 Riemerwagen                                   | . 2      | 6       |
| 1 Stellmacher = Wagen                           | . 2      | 6       |
| 3 Wagen mit Pech, Theer und Schmeer             | . 6      | 18      |
| 1 Wagen mit Gisen                               | . 2      | 6       |
| 1 Wagen mit Rohlen                              | . 2      | 6       |
| 1 Feldschmiede                                  | . 3      | 8       |
| 4 Spiswagen, auf jebem ein Schiff               | . 8      | 24      |
| 12 Rugelwagen ,                                 | . 24     | 72      |
| 1 Rosmüble                                      | . 3      | 8       |
| ·                                               |          |         |

Dieses Verzeichniß ist in seinem Detail von Interesse, weil es uns genau zeigt, wie beschwerlich in hamaliger Zeit — eines

ungesicherten Wassertransports und ohne Chaussen — bie Fortsichaffung bieser Gegenstände war, ferner sehen wir auch die Arstillerie in ihren Ausdrücken und kunstgerechten Benennungen auf werständlichere Bezeichnungen, b. i. von den Nachtigallen, Serspentinen und bergl. mehr, zurücksommen.

1655 hatten bie Branbenburger 72 Felbstüde, 73 Ruftwagen und allerhand Schiffbruden.

Die Stadt Frankfurth überließ bem Kurfürsten im Jahre 1656 nachstehenbe Artillerie=Stude:

2 4 uge Stude,

13 1 uge Stude,

7 ½ uge Stude,

5 1½ uge Stüde

## Summa 27 Geschüte.

10 Centner Pulver,

6 = Blei,

45 Pechfrange,

24 Schießhaten,

13 Doppelhaten,

46 Morgenfterne,

100 Pifen,

24 Topf Granaten,

10 Centner Lunten, endlich auch

"3000 Scheffel Roggen sein versprochen zu liefern, obs gesschen wird, steht zu erwarten."

Die Allianz mit Schweben gegen Polen im Jahre 1656 ersforberte bebeutenbe Anstrengungen vom Brandenburgischen Hofe, und der Kurfürst führte bahin, wie wir schon oben gesehen haben, einen für die damaligen Verhältnisse bebeutenden Arstilleries Train, zu bessen Fortschaffung Pferde aus dem Lande ausgehoben wurden. Der ganze Train geht aus dem Nachstes henden hervor:

# Bergeichniß

was zu ber Artillerie jeto mit zu Felbe geben foll, an Wagen, Pferben und Knechte, fein muß:

|                           |     |     |     | •    | •     | •   | r      |         |          |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|-------|-----|--------|---------|----------|
|                           |     |     |     |      |       |     | Magen. | Pferbe. | Anechte. |
| 2 12 Uge Stüde à 8        | •   | •   |     |      |       |     |        | 16      | 4        |
| 28 uge Stüde à 6.         | •   |     |     |      |       |     |        | 12      | 4        |
| 10 3 Uge Regimenteftude   | è   |     |     |      |       |     |        | 20      | 10       |
| 50 Centner Lunten         |     |     |     |      |       |     | 4      | 16      | 4        |
| 60 Centner Pulver .       |     | •   |     |      |       |     | 5      | 20      | 5        |
| 30 Centner Mustetenfug    | elt | t   |     |      |       |     | 3      | 12      | 3        |
| 100 Aexte, Piden, Saden,  | F   | asd | jin | enm  | teffe | r,  |        |         | •        |
| Schippen und Spaten       |     | •   |     |      | •     |     | 2      | 8       | 2        |
| Bu Allerhanb              |     |     |     | •    |       |     | 1      | 4       | 1        |
| 100 12 % ge Rugeln        |     |     |     |      |       |     | 1      | 4       | 1        |
| 100 8 Mge Rugeln .        |     |     |     |      |       |     | 1      | 4       | 1        |
| 1000 3uge Rugeln          |     |     |     |      |       | ,   | 2      | 8       | 2        |
| Bu einer Affuite gu ben ! | 12  | Шр  | zen | ତା   | liď   | en  | _      |         |          |
| mit ben Propwagen .       |     |     | •   |      |       |     | -      | 4       | 1        |
| Summa 12 Rüst=            | u.  | 7   | Ru  | geli | vae   | gen | 128 Pf | erbe 38 | Anechte. |

# Munition war vorhanben:

| in | Rüstrin | 486           | Centner | Pulver,         |
|----|---------|---------------|---------|-----------------|
|    |         | 9             | =       | Salpeter,       |
|    |         | 72            | =       | Schwefel,       |
|    |         | 1100          | -       | allerhand Blei, |
|    |         | 279           | =       | Lunten.         |
| in | Spando  | w <b>28</b> 3 | Centner | Pulver,         |
|    |         | 9             | =       | Salpeter,       |
|    |         | 53            | =       | Schwefel,       |
|    |         | 638           | =       | Lunten,         |
|    |         | , 36          | . =     | Blei.           |
| in | Peiß    | 198           | Centner | Pulver,         |
|    |         | <b>24</b> 9   | -       | Lunten,         |
|    | •       | 15,000        | Mustete | nkugeln,        |

## 69 Centner Blei,

#### 5 = Salpeter.

Den 16ten August 1656 besiehlt ber Kurfürst ben Geheimen Rathen in Berlin aus bem Felblager Lengonipa, 2 Meilen von Mogilnipa bei Warschau:

"sofort und ohne Versaumen die Anstalt zu treffen, daß der zu Spandow stehende große Feuer-Mörser mit samt denen von Seiner Kurfürstl. Durchlaucht zu Sachsen überschiedten beiden halben Carthaunen zu Wasser nach Stettin und so weiter nach Villau befördert werde."

Geschärfter wiederholter Befehl Königsberg ben 5ten Sep= tember 1656.

"Königsberg ben 28sten Septbr.: Diese Geschütze waren nun nicht mehr nöthig und könnten, wenn fie nicht schon in See waren, umkehren, aber alle in Spandow noch vorhansbene Reuter-Pistolen und Carabiner sollen sogleich über Colsberg beförbert werden."

Aus Labiau befahl ber Kurfürst unter bem 22sten November 1656 bem Statthalter in ber Mark, Grafen Johann zu Witt=genstein, sofort beschaffen zu lassen: 3000 Stück Pistolen und 500 Centner Pulver, das Lettere sollte zu Hamburg zur Dispossition gehalten werden.

Sparr hatte burch ein besonderes Kurfürstl. Patent unter bem 8ten April 1655 bas General = Rommando über die ganze gegen Schweden bestimmte Armee erhalten, und setzte sich mit derselben im August, nach einem besonderen Kurfürstlichen Memoriale vom 20sten desselben Monats über Küstrin durch hinter = Pommern in Marsch.

Durch die Geschichte ist bekannt, daß die schnellen siegreichen Bewegungen der kampfgewohnten Schwedischen Armee durch Preusen gegen Polen den Kurfürsten zwangen, mit dem Könige Karl Gustav gegen Polen im Anfange des Jahres 1656 Parthet zu machen, und daß die vereinigte Schwedisch-Brandenburgische Arsmee unter persönlicher Anführung beider herrscher über den eben-



falls in Person befehligenben König Johann Casimir von Polen bei Warschau, einen breitägigen Sieg am 18ten, 19ten und 20sten Juli bavon trugen. Das Brandenburgische heer erhielt an biesen Tagen seine Weihe, und es ist baher interessant, hier biejenigen Befehlshaber in richtiger Schreibsart genannt zu sehen, welche bas Ihrige zu bem großen Bransbenburgischen Ehrentage reblich beitrugen:

Bor Allen "Ruhm und Ehre bem Kurfürsten", ber bier ben linken Flügel bes allierten heeres personlich zum Siege führte.

Nach ihm ber General-Feldzeugmeister von Sparr, ber nächst ben 30 Brandenburgischen Geschüßen im Centrum, 7 vereinte Schwedisch-Brandenburgische Regimenter führte; dann der Genezrallieutenant George Friedrich Graf von Walded, der Genezrallieutenant Fürst Radziwill, der Generalmajor Christoph von Cannenberg, mit ehrenvollen Wunden bedeckt, der Gezneralmajor George von Derfflinger, beide von der Reiterei, Joachim Rüdiger Baron Golf vom Fußvolk, die Obersten Joachim Ernst von Görpke, Josias Graf Walded, Johann George Herzog von Weimar, der von einem Tartarenpfeil schwer betroffen, Wolfgang Ernst von Eller, von Schönaich, von Lesgewang, von Kanis, Brunell (?) und von Kaldstein.

Aus ben Relationen bieser berühmten, für das haus Branbendurg so wichtigen Schlacht geht hervor, daß namentlich am britten entscheidenden Tage der General - Feldzeugmeister von Sparr mit den unter ihm stehenden Truppen, und insbesondere auch mit der Brandenburgischen Artillerie, auf dem Linken Flügel des mörderischen Kampses, einen wesentlichen Antheil an dem Siege gehabt hat; König in seiner zur Geschichte des Branbendurgischen Heeres so nüßlichen Sammlung führt den Obersten Christian von Hochkirchen als den die Brandenburgische Artillerie speziell bei Warschau kommandirenden Ofsizier an, der wegen Auszeichnung in der Schlacht mit einem Freigute zu Alten Weddingen im Amte Egeln beschenkt worden sei; als Komman= birender der Brandenburgischen Artillerie in Preußen kommt bald barauf der Oberst Hille vor; außerdem ist nicht unwahrscheinslich, daß der Oberzeugmeister Elias Francken, ferner der Arstillerievderst Bernhard de la Coste, der 1663 zurückgezogen in Hamburg lebte, dann der bekannte Ernst Weiler, der 4 Jahre darauf, 1660, als Oberhauptmann bei der Artisserie vorkommt, ferner der Hauptmann Tetten, zu dieser Zeit Zeugwart und Oberseuerwerker in Spandow, dann der Hauptmann Ringeswald auch Reinwald, der 1660 in Kolberg und 1680 als invalider Oberhauptmann, vom Hauptmann Tronen fels dasselbst ersetzt ward, endlich der Hauptmann Meschede, der 1663 den Besehl über die Artisserie in Preußen erhielt; daß diese Arstillerie offiziere jener entscheidenden Schlacht beigewohnt und die Ehre dieser glorreichen Tage rühmlichst mit erworden haben.

Lassen uns alle vorliegende Quellen hierüber im Dunkeln, so hat es uns zu wichtig geschienen, wenigstens einen Bersuch zu machen, diese Artillerieofsiziere aus jener benkwürdigen Zeit zu nennen; wir kommen übrigens weiterhin auf dieselben wieder zurück.

Doch auch die andern Waffen hatten wader das Ihrige gesthan, Radziwill und Golp mit dem Fußvolk, der Prinz von Weimar, Derfflinger, Cannenberg und Görpke mit der Reiterei; überall aber fragte man im heißen Kampfe: wer ist der kühne jugendliche herr mit dem Adlerblick, der, hoch zu Roß, der Tapferste an der Spize der kampfserüsteten dunkelblauen Streiter, da, wo die Gefahr am größten?

Das war ber Rurfürft, unserkräftiger junger herr! ber genau von bem burchbrungen war, warum es sich im Rampse mit bem Lehnsherrn handelte — und bavon, daß die Stunde bes Sieges'ihm die Souveränetät und die Unabhansgigkeit aller seiner Staaten brachte!

Der Kurfürst gab von biesem helbenmuthig erstrittenen Gesfühl ber eigenen Kraft balb ein sprechendes Beispiel, wenn nämlich nach bem am 19ten September 1657 abgeschlossenen Friesben von Wehlau bie Polen Miene machten, biesem Bertrage auf



frischer That eine andere Auslegung zu geben, worauf der Kursfürst seinen im Rückmarsch begriffenen Truppen, namentlich an unsern General-Feldzeugmeister, nachstehende charakteristische Ordre erließ:

"Se. Kurfürstl. Durchlauchtigkeit zu Brandenburg 2c. Unser gnädigster Herr befehlen Dero General=Feldzeugmei=ster Otto Christoph Freiherr von Sparr in Gnaden: daß er also fort nach Empfangung dieses, mit der ganzen Arsmee seinen Marsch recta auf anhero fortzusetzen und fernere Ordre allhier erwarten solle. Signatum Bromberg den 4ten Rovember 1657.

Böchsteigenhändig:

"Die Polen wollen mir leges allhier vorschreiben, als habet Ihr auf meine hand ber Meinigen Reputation, Wohlfahrt und Ihre Achtung zu geben und mich nicht zu verlaffen, — thut auf so thanen Fall wann Ihr keine andere Ordre von mir ober bem General-Abjutanten mündlich empfangen wers bet, als ehrlichen Leuten geziemet und hiemit Gott befohlen!"

Friebrich Wilhelm.

Das war mit wenigen wichtigen Worten bas Rurfürftliche Glaubensbekenntniß gegenüber von Polen, und es hat bem jungen herrscher Segen gebracht.

Im nämlichen Jahre, und zwar mit einem Patent vom 26sten Juni, ward unser General = Feldzeugmeister zum General = Feldzeugmeister zum General = Feldmarschall ernannt, so wichtig waren die Dienste, die er dem Kurfürsten geleistet hatte; unbedingt blied Sparr auch durch diese Beförderung, noch ferner ein thätiges Wertzeug zur Berbesserung und Vervollfommnung der Artillerie, odwohl im folgenden 1658sten Jahre sowohl Derfflinger, als auch Christian Albrecht Graf zu Dohna, zu General-Feldzeug meistern bestallt wurden, eine Auszeichnung, die, was den Erstern betrifft, nicht recht zu erklären, und rein nur als titulär zu nehmen ist, wogegen Dohna die speziellere Verwaltung der Kurs

fürftlichen Artillerie unter bem Felbmarschall erhielt, und bis zum Jahre 1674 allein führte, von ba ab in Gemeinschaft mit bem Berzog August von Holstein=Plon.

Graf Dohna war im Jahre 1621 zu Küstrin geboren, und erhielt im Jahre 1656 mit dem Charakter als Generallieutenant und des damit verdundenen Titels eines Geheimen Arlegsrathes die militärischen Sachen unter dem General-Ariegskommissarius, dem eigentlichen Ariegsminister damaliger Zeit, zu bearbeiten. 1657 wurde er Gouverneur von Küstrin, und im Jahre 1658 General-Feldzeugmeister, folgte auch von da ab dem Aurfürsten in seinen Ariegen, und galt nach Puffendorf für einen klugen und vorsichtigen General, dessen Autschläße sich der Aurfürst oft auf das Nüplichste bediente. Er starb 1678 zu Garz in Pommern, seit dem Jahre 1674, wie oben erwähnt, in seiner Stellung als Chef der Artillerie, durch den Herzog von Holstein abiungirt.

Wir kehren zu ben Begebenheiten ber folgenden Jahre 1658 und 1659 zurud, zu ber Brandenburgischen Allianz mit Danes mark, Desterreich, Holland und Polen gegen bas mächtige Schwesten, ein Krieg, zu welchem der Kurfürst wieder in Person mit 25,000 Mann und 38 Geschützen auszog.

Bon den Originalen entlehnt, laffen wir über den Train bier folgen:

Bergeichniß

ber Kurfürstl. Felbartillerie so anno 1658 mit nach Danemark genommen worden und was im Felbe bagu kommen:

| 20 | 3uge Stücke      |      |      |   |     |      |   | •    |     |      | Anechie<br>20 | Pferbe<br>40 |
|----|------------------|------|------|---|-----|------|---|------|-----|------|---------------|--------------|
| 4  | 6uge Stüde       | •    |      |   |     |      |   |      | •   |      | 8             | 24           |
| 6  | 8uge Stücke      |      |      |   |     |      |   |      |     |      | 18            | 48           |
| 2  | 12uge Stude      |      |      |   |     | •    |   |      |     |      | 6             | 20           |
| 1  | halbe Carthaune, | , [1 | ) gu | ı | Got | torf | þ | efon | ımı | en . | . 5           | 16           |
|    | •                |      |      |   |     |      |   |      | •   |      | 57            | 148          |



# 1640 bis 1670.

|           |                                                      | Rnechte | Pferbe   |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|----------|
|           |                                                      | - 57    | 148      |
|           | NB. zu jedem Stud 100 Rugeln und<br>10 Kartatichen.  |         |          |
| 4         | Haubigen                                             | 4       | 16       |
|           | NB. zu ben Haubigen 100 Granaten und 80 Brandfugeln. | 1       | •        |
| 1         | 100Uger Feuermörser nebst ber Affuite                | 3       | 8        |
|           | NB. zu bem Feuermbrfer 30 Grana-                     | =       |          |
|           | ten, so im Felde bazu kommen.                        | ~       |          |
| 1         | halbe Carthaunen = Affuite                           | 2       | 6        |
| <b>30</b> | Munition-Karren                                      | 30      | 90       |
| 14        | mit Munition belabene Wagen                          | 28      | 84       |
|           | NB. 150 Centner Pulver.                              |         |          |
|           | 150 Centner Lunten.                                  |         |          |
|           | 100 Centner Mustetenfugeln.                          |         |          |
| 2         | Feuerwerkswagen                                      | 4       | 12       |
| 1         | Petardirmagen                                        | 2       | 6        |
| 1         | Minirwagen                                           | 2       | <b>6</b> |
| 5         | Wagen mit Schanzeug                                  | 10      | 30       |
| 1         | Wagen mit allerhand Materialien                      | 2       | 6        |
| 1         | Bagen mit 2 hebezeugen                               | 2       | 6        |
| 3         | Proviantwagen                                        | 6       | 18       |
| 1         | Wagen mit Tauen, Sielen und Schlepptau               | e 2     | 6        |
| 1         | Wagen mit allerhand Pferbegeschirr                   | 2       | 6        |
| 1         | Bagen mit Anker und Lunten-Taue                      | 2       | 6        |
| 1         | Zimmerleutswagen                                     | 2       | 6        |
| 1         | Riemer und Reit Schmiedwagen                         | 2       | 6        |
| 1         | Seiler = und Schlösserwagen                          | 2       | 6        |
| 2         | Stellmacherwagen                                     | 4       | 12       |
| 3         | Wagen mit Theer und Schmeer                          | 6       | 18       |
| 1         | Eisenwagen                                           | 2       | _ 6      |
| 2         | Rohlenwagen                                          | 4       | 12       |
|           | -                                                    | 180     | 520      |

|    | ·                    |   | Rnechte | Pferbe |
|----|----------------------|---|---------|--------|
|    |                      |   | 180     | 520    |
| 2  | Felbschmieben        |   | . 6     | 16     |
| 1  | Wagen mit 2 Schiffen |   |         | 8      |
| 12 | Rugelwagen           |   | . 24    | 72     |
| 1  | Rosmühle             | • | . 3     | 8      |
|    |                      | • | 216     | 629    |

Dieser Krieg hatte bas besondere Interesse, als unter bes Kurfürsten persönlicher Anführung Kaiserliche Truppen standen.

Die Belagerung von Stettin im Jahre 1659 führte ber Raisferliche General Souches mit 16000 Mann, wobei 2000 Bransbenburger; aus bem Belagerungsjournal ergiebt sich, baß man sich hier noch ber gläsernen Granaten bebiente;

"am 22 sten October siel ein Bettelsack mit brei glasernen Granaten gefüllt, auf St. Jakobs-Rirchhof und that brei gewaltige Schläge, ohne Schaben zu verursachen."

"Den 26sten October wurde zum ersten Male aus bem Brandenburgischen Lager eine sonderliche Art von Feuerballen in die Stadt geworfen. Das Corpus, worin sich Pech, Harz, Werg und andere Sachen mit nassem Pulver befanden, war von Eisen, wie ein großer Maulkord und etwas länglich gesmacht, sausete heftig in der Luft und schlug ohne Schaden durch die Dächer. Ein anderes siel auf einen Boden, brannte allsbald lichterlohe und zündete."

"Den 3 ten November fiel ein Maulforb in bie Stabt, welcher fehr giftig gebrannt haben foll, ber mit vielem Waffer und zulest mit Mobber und Koth von ber Gaffe gelbscht wurde."

"Den 5ten brannte ein Bettelfad in ber Luft an, ber 10, 12 auch wohl mehr Schläge gab."

Die Belagerung ging befanntlich fehl, indem Stettin ent-fest wurbe.

Gludlicher führte Sparr bie Belagerung von Demmin und zeichneten fich bier bie Branbenburgischen Mineurs eben so vorstheilbaft aus, wie bie Mustetiers beim Werfen ber Granaten,

bie hier in vollem Gange waren, so bag namentlich bie Branbenburger bie Schweben burch Sandgranaten aus bem Abschnitte bes Ravelins vertrieben.

In Preußen machte fich unterbessen ber Artillerie=Dberft . Bille bemerkbar, über ben wir hier folgen laffen:

Der Statthalter Kürst Radziwill an den Rurfürsten.

"Der Oberst Sille vertheibigt - bas Oberland, halt fich tapfer und leiftet Euer Rurfürftl. Durchlaucht aute und treue Dienste; er hat burch Partheien bem Feinde so viel Schaben gethan, bag er fast mehr als bie gange Armee. Gefangene gemacht hat. Ich empfehle ihn Guer Rurfürftl. Durchlaucht als einen fähigen, verftanbigen Oberften, welchen man gu allen Sachen gebrauchen kann. Aber weil er fich beklagt, fo lange er mit seinem Regimente im Felbe ift, seit beinabe funf Monaten, noch nicht einen Beller von feiner Dberften = Gage erhalten zu haben; so bitte ich ganz bemüthig: einem fo guten Ravalier feine reftirende Berbienfte bezahlen au laffen."

Dieser mit ber Inspektion und Direktion ber Artillerie in Preugen beauftragte Oberft Johann bille, mar neben biefen Kunktionen, seit bem Jahre 1670 Gouverneur von bem Fort Friedrichsburg und ftarb 1684.

Inbem wir mit biesen Anbeutungen bas Merkwürdigste, worum es sich bier in bem Feldauge von 1659 in Bezug auf bie Artillerie handelte, angegeben, berühren wir mit wenigen Worten ben erften Feldzug gegen die Türken, welchem während biefer Regierung bie Brandenburgischen Truppen mit Rubm bei-Der Bergog August von Solftein, beffen wir in bem folgenden Rapitel ale General=Felbzeugmeifter weiter gebenken werben, führte bie Brandenburgischen Contingents = Eruppen, Sparr aber mar für feine Perfon von bem Raifer besonders bei bem Reichsheere erbeten worden; Artillerie führten biefe aus taum 2000 Mann bestehenben Gulfstruppen, bie mit 1544 Mann wieber gurudfebrten, nicht bei fich, allein in bem entscheibenben ruhmvollen Gefechte bei Lewenz am 19. Juli 1664 kommanbirte ber Herzog August von Holstein ben linken Flügel und die demselben zugetheilte Artillerie; die Truppen hateten Gelegenheit, sich bei den Belagerungen von Neutra und Leswenz vortheilhaft hervorzuthun und kehrten über Breslau nach Preußen zurück.

Schon im Jahre 1660 hatte ber Felbmarschall Sparr bem Kurfürsten ein besonderes Memoriale ausarbeiten muffen: wie der Krieg gegen den Erbfeind zu führen sein würde? Sparr bearbeitete diese Aufgabe nach dem Maaßstab einer Reichsarmee und zwar die zweite, die Artillerie betreffende Frage dahin:

"bie Artollerie muß proportionirt werben, nach ber Größe ber Armee, als nämlich bei 1000 Mann zu Fuß 2 Regiments= stüde von 3 Pfd. Eisen, ihut bei 40,000 Mann zu Fuß 80 Regimentöstüde. Hierzu müffen noch andere Kanonen zu= sammengebracht werben, um ben Feind von weitem im Felbe zu erreichen, als:

12 Quartier = Schlangen von 12 Pfd. Eisen

16 Stud = 8. = . :

24 = = 6 = =

12 Haubiken = 12 = Stein

Summa 64 Stude,

thut mit bem 80 Regimenteftuden aufammen 146 Stude."

"Diese Artillerie möchte zwar Manchem zu groß bunten, wenn man aber überlegt, wie sie zu gebrauchen und daß die Armee auf allen Seiten mit Stüden muß bebecket werden, indem die Türken bei ihrer Menge, stets suchen in den Rücken ober in die Flanken zu gehen, so muß die Schlachtordnung also verwahret sein."

Mit biesen Bekenntnissen erhalten wir zugleich die Unsichten eines ber erfahrensten Generale seiner Zeit über die Berhälmisse ber Artisterie zu den übrigen Waffen.

Wir beschließen biefes erfte Kapitel unter ber Regierung bes großen Rurfürsten mit einigen allgemeinen Bemerkungen:

Bur Sparr alfo murbe, wie wir oben erwähnt, Chriftian

Albrecht Graf Dohna General=Felbzeugmeister; herr von Orlich in seinem ersten Theile der Geschichte des Preußissen Staates gedenkt dieser Ernennung mit dem Extrakt aus einem eigenhändigen Schreiben an den damaligen vielvermögensen Grafen Otto von Schwerin, worin er bittet, ihm doch die erledigte Stelle bei der Artillerie zu verschaffen:

"wenn diese Stelle nicht dem Prinzen (Kürsten Johann George von Anhalt) bestimmt ist, den Sie mit so viel Grazie begünstigen. Ich habe, seit ich in Diensten des Kurfürsten din, nicht mehr als 200 Athlr. zu Küstrin empfangen, din  $1\frac{1}{2}$  Jahr General-Lieutenant, ohne Quartier, Gage und Station und in Halberstadt habe ich nichts bekommen 1), auf meine Rosten habe ich zwei Schreiber und zwei Edelleute, die mir als Adjutanten gedient, unterhalten müssen; den Offizieren und Soldaten habe ich 1000 Athlr. vorgeschossen und andere kleine Ausgaben für sie gehabt. Man hat mir zwar in Küstrin Lebensmittel geliesert, die aber wahrlich nicht ausereichten, denn ich mußte polnische Deputirte traktiren und Anskömmlinge unterhalten. Da ich nun überall Gelb aufgenommen habe: so bitte ich Sie, sich für mich dei Sr. Kurfürstl. Durchl. zu verwenden, daß ich auf ein Amt angewiesen werde.

So schwierig gestalteten sich nach bem Frieden von Wehlau und später noch nach bem Frieden von Oliva 1660 bie sinanziellen Angelegenheiten bes Brandenburgischen Staates; bei bem heere fanden überall Reduzirungen statt und die Gehalte wurden herunter gesett.

Derfflingers gleichzeitige Anstellung als General-Felbseugmeister mochte in zwei Dingen seine Beranlassung haben: 1. war Dohna bis bahin mehr im Kabinet als im Felbe gesbraucht worden und baher Derfflinger vielleicht für den alstwen Fall zu bieser Stelle bestimmt, oder 2. Derfflinger prätendirte in seiner gewohnten empfindlichen Art, als vor dem Feinde thätig ausgezeichnet, eine gleiche Vergünstigung: — kurz

<sup>1)</sup> Er war Statihalter bes Fürftenthums Salberftabt.

Die Armee hatte, in dem Augenblick, wo es sich um Redustrums zer und Ersparungen handelte, zwei General-Feldzeugzem Jahre 1674, also während einer höchst bewegten und sie Der Nieden Wassen ruhmvollen Evocke.

Der Dienst in der Artillerie wurde unsern Brandsnburgischen ten sinden wollten, daß sich sehr schwer hierzu Mannschafden Bericht des Kurfürstl. Statthalters, Herzugs Johann Gescher unterm 8. August 1659 berichtet:

"der bloße Name Artillerie ist den Leuten so verhaßt, baher den Knechten unter einem andern Namen Gewehre geben

Berr von Orlich in seinem zweiten Theil ber Geschichte bes Preußischen Staates sucht den Grund dagegen in ber Mißgunft, vie man auf die Artillerie geworsen, weil der Kurfürst sie per= sonlich vor den andern Eruppen bevorzugte. Auch wir haben unsers Ories der Vorliebe des Kurfürsten für die Wasse, nicht minder für die damit zusammenhangende Besestigungskunde ge= bacht; wir sind aber der Ansicht, daß bies eher den Zukauf zu diesen Truppen hätte vermehren sollen. Der Kurstirst war in seinen früheren Jahren viel in Holland gewesen und hatte sich mit ben Fortschritten in ber Fortisstation bekannt gemacht, auch seit jener Zeit eine besondere Vorliebe für diese hollandische Ma= nier und beren Baumeister; van ber Kloot, Johann ten Berhuns, Deinrich Wallmann und Matthias Degen waren von baher und in Kurfürstl. Diensten als Ingenieurs; ber Lettere dugleich Kurfürstlicher Restdent im Haag trieb die Kriegsbaufunst nebenher aus Liebhaberei und schrieb auch inz Jahre 1648 barüber ein besonderes Werk, welches ein Jahr darauf in französsischer Uebersetzung erschien. In der historischen Schilberung Berlins Theil 2. Seite 8. heißt es wörtlich: " bie angefangene Befestigung ber Residenz ward 1658 nach

Matthias Dögens Anleitung mit großem Eifer fortgesett: Bürger, Bauern und Soldaten mußten unaufhörlich daran arbeiten. Berlin wimmelte damals von Soldaten und der General=Bachimeister von Uffeln übte die militairtsche Sewalt mit großer Strenge aus. Der Begriff von der Festung Berlin, obwohl sie noch nicht vorhanden war, ward nach der Strenge der Bedeutung genommen; alle Reisende und fremde Ankommende wurden schaff untersucht und die sich hier aufshaltenden Fremden mußten den Bürgereid ablegen."

Uffeln war in biefer Art ber erfte Festungekommanbant von Berlin und aus Helfischen Diensten gleich ats General=Major gekommen, 1659 wurde er Gouverneur hierfelbst. Berlin und Coln wurden im Ganzen mit 13 Baftions. 5 Ravelins und mit einem naffen Graben umgeben, und die in einer langen Linie auslaufenden Linden mit ber Dorotheenstadt batten auf ber rechten Seite bie Hauptbebedung burch bie Spree, auf ber linfen Seite aber eine, in ber Richtung ber heutigen Behrenftrage laufende Bruftwehr mit Gräben. Aumählig verschwinden in unsern Zeiten bie alten Ramen und Erinnerungen, wenn noch bis por Rurzem bie Benennungen an ber Contre=Escarpe, am Feftungegraben u. bgl. m. ftattfanben, wogegen allerbinge bie verschiedenen Wallstraßen noch kleine Andeutungen an bie alte Befestigung geben. Es ift bei ber Gelegenheit vielleicht interesfant zu erwähnen, bag bas heutige Gießhaus und nicht minber bas Zeugbaus in einer jener Baftionen lagen.

Die vollständige Beendigung ber Befestigung ber Residenzen Berlin und Coln zog sich bis in bas Jahr 1683, so baß sie vollständig 25 Jahre erforbert hatte.

1657 ließ ber Kurfürst zur Vergewisserung ber Bürgerschaft von Königsberg bas Fort Friedrichsburg anlegen. 1666 erhielt Sparr mit einer besondern Instruktion den Befehl, die Stadt Magdeburg, welche sich die Reichsfreiheit anmaßte, die Erdhuldigung mit bewaffneter Macht abzuwingen und nachdem dieses auch unter Aufstellnng einer bedeutenden Artillerie glückslicht bewerkstelligt war, erhielt Sparr de dato Cleve den

18. Juli 1666 ben Kurfürstlichen Befehl zur Befestigung von Magbeburg, mit welchem Werke bieser erste Brandenburgische Feldzeugmeister und General=Feldmarschall seine irdische Nüts- lichkeit beschloß, indem Sparr am 9. Mai 1668 zu Prenden mit Tode abging, und bemnächst stille, "aber im Beisein vor- nehmer Leute," wie es in seiner Biographie heißt, in einer besonders gebauten Gruft in der Marienkirche zu Berlin, beisgeseht wurde.

Bon inländischen Baumeistern machten sich in jener Zeit bestannt: Johann George Memhardt und Joachim Ernst Blesendorf; ber, um sich in den Ingenieur-Bissenschaften zu vervollkommnen, 400 Athlir. jährliches Reisegeld für zwei Jahre noch dem Auslande empfangen hatte, und den wir im Jahre 1677 als ersten Ingenieur-Offizier vor Stettin ruhmvoll fallen sehen werden.

Einige kurfürstliche Ordres aus bieser Zeit zeugen von ber großen Thätigkeit und Bewegung, welche in Sachen ber Artil-letie vorherrschend war, so z. B. im Jahre 1662 im August ber Befehl: daß nach Beendigung der Gerstenerndte 86 eiserne Stüde und 49 Schiffs-Affuiten von der Niederlage (wahrscheinlich in Peiß?) ab, nach Frankfurth durch Landsuhren gedracht wers den sollten; die Kreise Kottbus, Beeskow und Ledus sollten sich barüber einigen; von da aus sollten sie zu Wasser nach Ber-lin gehen.

1663 ber Kurfürftl. Befehl an bie Geheimen Rathe in Berlin: bie 100 Centner Pulver, welche ber Kurfürst bem Kaiser zugefagt habe, sofort von Spanbau burch Landfuhren nach Franksurth bringen zu lassen.

1663 ber Kurfürfil. Befehl an ben Gouverneur von Peis, transportiren zu laffen:

nach Beeskow: 94 eiferne Kanonen, 11,000 Stück Kugeln, 700 Granaten;



nach Frankfurth: 30 eiferne Ranvnen, 7,000 Rugeln, 300 Granaten.

1663 erhalt ber in Cleve commandirenbe General Freiherr von Spaen ben Befehl: auf seinen Crebit, eine Quantitat Pulver in Amfterbam für ben Kurfürsten ju ichaffen.

1666 läßt ber Aurfürst in Frankfurth a. D. von bem Kaufmann Schwarzenberg 130 Centner Pulver à 20 Rihlr. kaufen und nach Kustrin bringen.

Im udmlichen Jahre wurden Behufs eines Transportes Artillerie und Munition, die Lehnschulzenpferde aus den Kurfürstl. Aemtern nach Spandau beordert und es fanden sich daselbst 192 Lehnpferde ein; zu 2 Pferden mußte ein Knecht gestellt werden und die Pferde selbst mit Sattel und Geschirr ausgerüstet sein. Dieser Transport ging dis Cleve und es sindet sich die Beschwerde eines solchen Lehnschulzen, dem das ausgerüstete Pferd der eingekleichete Knecht und ein einmonatliches Lohn dis Cleve 60 Rthlr. gekostet hatte 1).

Die vorzüglichsten Artillerie = Offiziere, die in den erften 30 Jahren dieser segensreichen und fraftigen Regierung nament= lich vorkommen, sind ohngefähr folgende:

- 1. Chriftoph von hochtirch, haben wir oben als ausgezeichnet in ber Schlacht von Warschau rühmlich erwähnt, leiber bag von ihm alle weitern Nachrichten fehlen.
- 2. Johann Sille, befehligte gleichzeitig bie Arkllerie bes Rurfittften in Preußen und ftarb 1684 als Oberft bafelbft.
- 3. Elias Frauten, ward nach einer thatenreichen militairischen Laufbahn 1646 hieselbst Oberzeugmeister und nach feinem Tode 1660 fein Nachsvlger:
  - 4. Sans Muthesen, Studhauptmann in Danischen

<sup>1)</sup> v. Lobebur Neues Augemeines Ardiv Th. II. Seite 19, Auffan

Diensten, wird 1649 in gleicher Eigenschaft in Küstrin angestellt mit 50 Rihlr. monatlich. 1654 außer Dienst.

5. Der Oberzeugmeister, Oberhauptmann (Major ber Artillerie) Ernst Beiler; nach bem über biese Stelle noch vorhanbenen Patente hatte Beiler:

"1660 bie Inspektion und Aufsicht über bie Zeughäuser und Magazine, wie auch auf bas Salpeterwesen in allen Festunsgen ber Mark Brandenburg; er sollte alle Quartal "herumsziehen" und "wenn an Munition, Gewehr und Lunten etwas anhängig gefunden," soll er es abstellen; — ferner soll das Salpeterwesen im ganzen Lande seiner Inspizirung unterliegen und wenn er Beschwerde hat, sie an den Statthalter und Ober-Gouverneure der Provinzen andringen. Er hatte ein monatliches Gehalt von 42 Athlr. 4 Ggr. 1)"

Der Bater bieses denkwürdigen, um die Kurfürstl. Artillerie hochverdienten Mannes, war der Amis-Rammerrath und HofRentenmeister Christian Weiler zu Berlin; da unser Weiler von unten auf bei der Artillerie diente, so können wir mit Recht voraussehen, daß er auch in der Schlacht von Warschau diente, wie er dann auch den Feldzügen gegen die Schweden und später gegen die Franzosen beiwohnte, wo wir ihn im solgenden Kapitel wieder sinden werden.

In gleichem Jahre 1660 werben bestellet:

- 6. Der Sauptmann Tetten als Zeugwart und Obers Reuerwerfer in ber Festung Spandow.
- 7. Der hauptmann Ringwalbe, in gleicher Gigenschaft zu Colberg, kommt auch als Reinwalbt vor.
- 8. 1663 erhält ber hauptmann ber Artillerie Meschebe bie Aufsicht über alle und jebe Zeughäuser im herzogthum Preußen, besonders aber über die Festung Pillau, unter Ordre und Disrettion des Obersten und Gouverneur daselbst Pierre de la Cave.

<sup>1)</sup> Diese Inspektions geschahen gleichzeitig mit bem Ober-Commissarius Ellinger, welcher ebenfalls ein Gehalt von 42 Riblr. 4 Ggr. so wie auf 2 Pferbe Futter hatte. Aus Originalien.



9. 1664 wird Brostrup von Schört, wie er 1670 sich geschrieben hat, Oberst ber Artillerie, ohne vorher einen militairischen Charakter bekleibet zu haben und soll nach seinem Patente "mit Fleiß bahin sehen, daß die Aurfürstliche Oberzeugmeister, Beugwärter, Feuerwerker, Constabler und andere Zeugbedienten allhier und in allen Brandenburgischen Festungen, welche wir hiermit an ihn verwiesen haben wollen, ihr Amt und Verkichtungen treulich und pflichtmäßig beobachten 20.; es wird ihm Verschwiegenheit anempfohlen und er erhält 600 Athlr. Gehalt, auch 3 Wispel Roggen, so wie auf 4 Pferde Futter."

Der Oberzeugmeister Beiler erhielt ben Befehl, ihn bei ber Artillerie in bieser Stellung einzuführen und vorzustellen. 1674 wurde er Commandant von Peiß, 1677 General = Wachtmeister und starb 1702 a. D.

Dies sind diesenigen bis zum Jahre 1670 durch Patente erweislich vorkommenden vorzüglichsten Artillerie-Offiziere, wir werden in den folgenden Kapiteln Bedacht nehmen, diese Uebersichten fortzusepen und verweisen auch auf Seite 60.

Wenn ber Kurstirst, wie wir gezeigt haben, aus eigener hinneigung und weil es die Berhältnisse so mit sich brachten, von
ganzer Seele Soldat war, und seine Regierung eine wahrhaft
militairische: so geht aus diesem Kapitel genugsam hervor, daß
in diesen ersten 30 Jahren seiner Regierung weber Zeit noch
Mittel übrig blieben, um mit den Artillerie-Einrichtungen diejenige höhe und Bollsommenheit zu erreichen, welche Er selbst
und sein großer General-Feldzeugmeister, der herr von Sparr,
eigentlich beabsichtigten, — wir versiehen darunter Egalistrung
der Kaliber, Umgießung der Machwerke vergangener
und erschöpfter Verhältnisse, Anlegung und Grünbung eigener Etablissements zur Beschaffung der
nothwendigsten Artillerie-Stüde, — dies blieb einer
solgenden von uns mit dem nächsen Kapitel betrachteten Epoche vor.

H

ĭ

İ

#### V.

Allgemeine Bemerkungen. Feldjug am Abein. Jehrbellin. Feldzüge in Pommern, in Prengen. Belagerung von Ofen. Der Herzog August v. Holftein-Plon, neben Dobna General-Feldzengmeister.

Wir trennten uns von dem vorigen Rapitel mit dem Frieben, — eine Wohlthat, welche die Staaten des Kurfürsten nach den Austrengungen und Erschöpfungen unaufhörlicher Kriege nicht entbehren konnten, obwohl sie für das Militairwesen sehr begreiflich zu Reduktionen und Einschränkungen führen mußte, durch welche mancher brave Mann sich betroffen fühlte und sein Heil in fremden Heeren zu suchen bedacht war.

In Absicht ber für die Armee in dieser Zeit gegebenen Sesete, macht "ber Artikuls-Brief für das Branden burs gische Artillerie-Corps" vom Jahre 1672, auch schon in Absicht des der Artillerie hiebei gegebenen Titels und der damit verknüpften Bedeutung, Epoche; ber Artikul-Brief in 26 Absschnitten diente, so zu sagen, zur Ergänzung der im Jahre 1656 für das heer erlässenen Kriegkartstel; vor Allem predigen diese Bestimmungen den Artilleristen Ehrsurcht für Gott und Ehrbarsseit im Lebenswandel, dann strengen Gehorsam gegen die Gesetze und Borgesetten, und bei Uebergehungen werden häusig Geldskrasen in eine gemeinsame Kasse (Labe) angeordnet, nicht minder aber auch in dringenden Fällen eine Anschließung an das Geschüß; bei gewissenhafter Beachtung dieser Gesetze aber verlieh der Monarch dem gemeinen Manne Schutz und Beistand gegen Mißbräuche oder etwanige Mißhandlungen der Borgesetten. Ieder

Artillerift, ber über bie Straße ging, mußte sein Seitengewehr bei sich haben und "barauf gehörige Instrumente, als Maßstab, Cirkul und Räumnabel."

Die oben erwähnte Straftasse wurde zu Gunsten bes Corps besonders verwaltet, unter andern auch Begräbnistosten u. bgl. daraus bestritten. Aus dem ganzen Gesetz geht klar hervor, daß die Artillerie ihre Runst wie in einer Zunftverbindung übte. Im Jahre 1677 machte der Kurfürst die Offiziere verantwortlich für die Bergehungen der Gemeinen, eine Bestimmung, von der herr von Gansauge sehr richtig bemerkt: "zu der in der ersten hälfte besselben Jahrhunderts kein Brandensburgischer Fürst wegen ihrer Unausstührbarkeit hätte schreiten können," 1) — unser großer Kurfürst hatte sich das Recht dazu mit dem Degen in der mächtigen Faust tapfer erstritten.

Der Kurfürst war gegen Ausgang seiner Regierung bebacht, mehr Einförmigkeit und Uebereinstimmung in die Armee zu bringen, sowohl im Exerziren wie in der Unisorm; er bediente sich hiezu vorzugsweise des Generals Schöning, welcher seit dem Jahre 1677 Gouverneur von Spandow war. Alle Regimenter mußten im Jahre 1681 einen Major zu ihm schiken, und er unterwies sie in den von dem Kurfürsten gegebenen Borschristen; einige Jahre weiter hin erhielten die Brandenburgischen Resgimenter ebenso wegen der übereinstimmenden Bekleidung (Unisform) Besehle an den gedachten General; die Grundsarbe der Artillerie war zu dieser Zeit braun.

Trop aller durch den Frieden erheischten Reduktionen in der Brandenburgischen Armee, wurden die Offiziere und Offizianten der Artillerie davon wenig betroffen, wenn wir in den Etais vom Jahre 1677 einen Oberstlientenant mit 100 Thlrn., die Stüdshauptleute mit 32 Thlrn., die Stüdslieutenante mit 15 Thlrn., die Stüdsunker mit 12 Thlrn., die Corporale mit 6 Thlrn. und die Constabler mit 4 Thlrn., also mit für die damaligen Zeiten sehr ansehnlichen Etais aufgezeichnet sinden, und diese Gelbsäte

<sup>1)</sup> Das Branbenburgifch - Preufische Rriegewesen 1440. 1640. u. 1740.

| wurden     | bis   | hung    | Jahre       | 1687    | noch    | bis         | bahin     | erhö    | ht, t         | aß in   |
|------------|-------|---------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------------|---------|
| Berlin:    |       |         |             | •       |         | •           | •         | _       |               |         |
| ber        | Co    | mman    | beur V      | Beiler  |         |             |           | 163     | Thir.         |         |
| ber        | Db    | erstlie | utenant     | Weil    | er,     | sein (      | Sohn      | 103     | =             |         |
| ber        | Ha    | uptmo   | ınn Cr      | amm     | in      |             |           | 36      | =             |         |
| bie        | Lier  | itenar  | ite         |         | •       |             |           | 18      | =             |         |
| bie        | SH    | iđjun   | fer         |         |         |             |           | 13      | =             |         |
| monatlic   | dje8  | Geha    | lt bezo     | gen.    | Der     | ganze       | Artille   | rie=(   | <b>Etat</b> 1 | in ber  |
| Mark &     | 3rani | denbu   | rg betr     | ug inc  | cl. bei | r Ga        | rnisone   | n zu    | Spa           | nbow,   |
| Cüftrin,   | Dr    | iesen,  | Peip,       | Lanbe   | berg    | a. W        | ., Obe    | rberg   | Fra           | nkfurt, |
| Crossen    | unb   | Löde    | nip .       |         |         |             | 1819      | Thir.   | 18 g          | Ør.     |
| in ben     | ande  | rn P    | rovinze     | n mit   | Friet   | ridjs       | =         |         |               |         |
| burg, A    | Neme  | el, C   | leve, L     | ippstab | t, W    | lagbe       | =         |         |               |         |
| burg, C    | Solbe | rg,     | Regenst     | ein, E  | Spare   | mberg       | ġ,        |         |               |         |
| und Mi     | nben  |         |             |         |         |             | 1958      | =       | -8            | =       |
| Summa      | bes   | ganz    | en Eta      | ts ber  | Artil   | lerie:      | 3778      | Thir.   | 2 g           | Gr.     |
| <b>~~~</b> |       | ന .     | C X . L . L | . Y11 L | OY      | - · V · · · | . Y ./ Y. | <b></b> |               | A Y     |

Wenn eine Verschiedenheit der Angaben bei ehrenwerthen Quelslen hierbei obwaltet, wie Preuß in seiner Lebensgeschichte Friesbrichs des Großen (IV. Th.), so kann dies feinen Grund darin haben, daß das ganze Heer von besoldeten Handwerkern in dem Ansichlage weggelassen gewesen und nicht zu dem eigentlichen Artilleries Stat gerechnet worden ist, da in dem obigen Stat von 1687 in der Geschichte der Artillerie I. S. 393 jeder Ropf besonders verszeichnet steht und also alles dazu Gehörende genau spezisizirt ist.

Im Jahre 1688, b. h. gur Beit bes Tobes vom großen Rurs fürsten, stanben im Etat:

| $\dot{2}$ | Dberfilieutenants.       | 9 Beugidmiebegefellen. |
|-----------|--------------------------|------------------------|
|           | Oberhauptleute (Majore). | 7 Stellmacher mit      |
|           | Sauptmänner.             | 8 Gesellen.            |
|           | Lieutenante.             | 1 Wagenbauer.          |
| 10        | Beugwärter.              | 5 Artilleriefnechte.   |
| 1         | Sefretair.               | 1 Profos.              |
| 1         | Feuerwerksmeister.       | 1 Stedenfnecht.        |
| 29        | Feuerwerfer.             | 1 Winbenmacher.        |
| 2         | Vetarbiere.              | 1 Laffetenmacher.      |

26 Corporale.

2 Budfenmacher mit

374 Conftabler und Budifen= 2 Gefellen.

meifter.

7 Zeugschmiebe mit

1 Beugmeifter.

506 Ropfe.

Diese waren im Jahre 1688 in 6 Compagnien eingetheilt und mit einem Reug-Capitaine und einer Compagnie (ber 6ten) vermehrt worben; wogegen ichon im Jahre 1675 in einer amtlichen Ausfertigung die Benennung Feldbataillon ber Artillerie vorkommt 1). Als ben eigentlichen Zeitpunkt, von weldem ab bie Beschaffung ber Geschütze ausschließlich burch bie Rurfürftliche Studgießerei in Berlin geschah, giebt bie Geschichte ber Artillerie I. S. 680 bas Jahr 1680 an, "in welchem eine große Anzahl neu proportionirter Ranonen aller Raliber gegoffen wurden." Einen Dreitiber aus biefem Jahre empfing S. R. Hobeit ber Pring Carl von Gr. Majestät bem höchftseligen Könige als Geburtstagsgeschenk für bie Befigung in Glienike; berfelbe führt nächft ber Jahreszahl bie Inschrift: Friedrich Wilhelm, Churfurft ju Brandenburg, ließ mich gießen, und ift an ber Minbung burch eine feindliche Ranonenfugel geftreift. Leiber, bag, wie in ber Schwedischen Armee üblich sein foll, bie Beranlaffung biefer ernften Erfahrung auf bem Stude nicht eingegraben worden ift 2).

Bor bem Jahre 1680 finden fich bei ber Brandenburgischen Armee viele Geschütlieferungen aus Lübeck von Albert Ben= ningt, von welchem im Jahre 1678 ein 300uger hangenber Mörser, 1679 aber die beiden in der Preußischen Artillerie bekannten 24Uber Pluto und Pallas geliefert wurden, von benen ber lettere noch jett in Danzig porhanden ift, auf welche wir

<sup>1)</sup> Geheime Rriegs-Canglei: Brouillon ju bem Patente bes Beugidreibers Liebe als Beuggegenschreiber.

<sup>2)</sup> Der Markgraf hermann von Baben ließ in bas Metall bes Gefduges, burch meldes Turenne bei Sagbach getobtet wurde, eingraben: Mors Turennii.

in einem besondern Rapitel, über seltene Geschüte, wieder gurud's kommen werden.

1676 erhielt Johann Gottfried Köhler ein eigenes Patent als Stückgießer mit einem Gehalt von 8 Athlir. 8 Ggr. aus der Cleveschen Kriegstaffe zahlbar und freie Wohnung; außerdem sollte er für jeden Centner Metall von Stücken, Feuersmörsern, Haubigen 2c. zu gießen und aufs reinste mit verschnitzten Zierrathen auszuarbeiten, 4 Athlir. 12 Ggr., auch die Kohlen um den Preis wie bisher üblich; an Abgang des Metalls sollte ihm von der verdungenen Arbeit pro 100 Pfd. zu Anfang, wenn der Heerd neu ist, 10 Pfd., hernach aber allemal 8 Pfd. besrechnet werden. Dafür sollte er alles andere Zubehör beschaffen und die Arbeitsleute bezahlen.

Ueber die Fabrikation bes Pulvers fehlen nach Inhalt ber Geschichte ber Artillerie I. Seite 597. aus dem 17. Jahrhundert saste Machrichten; "dies hat, heißt es daselbst, seinen Grund wahrscheinlich darin, daß unter George Wilhelm sowohl das Salpeterwesen als auch die Pulverfabrikation in Berfall gerieten und daher das Pulver aus den damaks sehr im Ruf stehenden holländischen Fabriken bezogen ward, eine Einrichtung, welche die zur Erdauung der Berliner Pulvermühle im Jahre 1716 in Kraft blieb." Wir werden dies weiterhin bestätigt sinden.

Neuerungen und Verbefferungen im Sebiete ber Artillerie, fanden ihren Ursprung mährend bieser Epoche, hauptsächlich in den Riederlanden, wo im Jahre 1673 die Belagerung von Mastricht Spoche machte; ber berühmte Bauban führte hier als Ingenieur den Angriff, Evehorn als Hauptmann die Vertheisdigung; die kleinen von dem Lettern erfundenen Mörser, aus denen man Granaten warf, waren vor Mastricht wie vor Grave in volker Anwendung; man griff die Belagerten mit verstärken überlegenen Batterien an:

"in der Belagerung von Mastricht, erzählt Seydel'a. a. D., hatten die Franzosen bereits auf ihren Batterien 50 halbe Karthaunen und zwei Mörser, womit sie die Festung beschossen; man that aus jeder Kanone täglich 100, aus 50 Ka-

nonen also täglich 5000 Schüsse und es wurden während ber ganzen Belagerung von den Franzosen 12,000 Handgranaten verbraucht. Die Belagerer kamen durch die überlegenen Gesichüngungriffe allmählig dem Punkte näher, wo sich das Gleichsgewicht des Festungskrieges zu ihrem Vortheil heben sollte."

Dasjenige, was die Taktik der Artillerie in dieser Epoche betrifft, haben wir in dem britten Kapitel — in dem, welches die Thaten Guftav Abolphs erfüllte, bereits vorangeschickt, denn seine Grundsäte, die von ihm aufgestellten Prinzipien — mit benen der Sieg im Bunde war, blieben die vorherrschenden.

Bie sicher übrigens die Kurfürstlichen Artilleristen zu dieser Zeit schon ihr Ziel nahmen, finden wir aufgezeichnet im Manuscr. Boruss. Fol. 310. der Königl. Bibliothet, Artitel Artillerie, wo es wörtlich heißt:

"ben 10. April 1682 wollte ein Franzose zu Berlin, ein großes Blodhaus von 48 Stüden Holz gemacht, mit einem Schuß aus einer halben Carthaune in Brand fteden und zerssprengen: allein es war vergeblich, benn ber Schuß that keis nen Effekt, und hätte beinahe ganz gesehlt; ben 15. versuchte er noch einmal, aber umsonft; ben 23. stedten es unsre Feuerswerker mit bem ersten Schuß in Brand."

Die nachstehende Kurfürstliche Ordre zeigt uns aber auch: wie sehr man bei ber Armee Bebacht nahm, die Kunft ber Feuerwerkerei, nur mit Answahl, weiter erlernen zu laffen:

## An alle Gouverneurs.

"Friedrich Wilhelm, Kurfürft ic. Unsern gnäbigen Gruß zuvor. Es ergehet Unser gnädigfter Besehl hiemit an (Dich) ohne Unsern ansbrücklichen Specialen Besehl, Niemanden, er sey auch wer er wolle, hinfürv zur Erslermung der Fenerwerkeren anzumehmen, vielweniger ohne Unser Borwissen einige Munition aus Unsern allbortigen Zeughause zu solchem Behuf abfolgen zu lassen, sondern daß ftets von Uns porhero expresse Ordre zu gewärtigen: wos

nach 2c. Gegeben zu Coun an ber Spree, ben 14. Martiis Anno 1683.

Friebrich Bilhelm.

gegengez. Gen.=Felbmarsch. v. Derfflinger. An ben Obersten Hille, Gouverneur in Friedrichsburg.

Bier Jahre barauf, 1687, wurde bieser Besehl bahin erweistert, daß die Feuerwerker aller Festungen in Berlin gelernt haben und zur weitern Ausbildung noch bahin geschickt werden sollten.

An die Stelle des obengedachten Stüdhauptmann Meschebe ernannte der Kurfürst den Oberst-Lieutenant von helmich zum Stüdhauptmann für die Artillerie in Preußen mit nachstehender Ordre:

Un ben Statthalter Bergog von Croy.

"Nachbem Seine Rurfürftl. Durchlaucht ber Nothburft ermeffen, nach Abfterben bes Studhauptmanns Defcheben, in bem Bergogthum Preugen einen anbern Sauptmann bei ber Artillerie wieber zu bestellen und Sie ben baben ber in vorigen Rriegen Ibro von bem Oberft-Lieutenant Unbreas von Belmich bei ber Artillerie geleifteten treu unterthanigften Dienfte fich gnabigft erinnert; als haben Sie fothane Bebienung so wohl in solder Consideration als auch in Betrachtung seiner in benen jur Artillerie geborigen Sachen erlangten Biffenschaft bemfelben binwieber in Ongben conferirt. thun auch baffelbe biemit und in Rraft biefes, also und bergestalt, bag Gr. Rurfürstl. Durchlaucht er ferner treu, bolb und gewärtig fein, Dero Rugen und Bestes beforbern, Schaben und Nachtheil verhindern und die Oberaufficht über Gr. Rurfürfil. Durchl. Preußische Beughäufer haben, Derofelben Ruten und Interesse babei beobachten und bavon jebes= mal gebührende Rebe und Antwort geben folle; wohingegen Se. Kurfürftl. Durchlaucht bemfelben biejenige Gage und Traitement, welches ber feelige Studbauptmann De= ichebe gehabt, gnabigft versprechen, geftalt Gie bann an Dero 2c. bes herzogs von Eron Kurfiliche Gnaben hiemit freundwetterlich gefinnen, bie Borfebung ju thuen, bag gebachten Oberfilieutenant von helmich seines Antecessoris Gage gereichet ze. Gegeben zu Cölln an ber Spree, ben 1 Juni Anno 1677.

gez. Friedrich Wilhelm.

Nachdem ber Oberst und nachherige Artilleriegeneral Brosstrup von Schört 1674 als Gouverneur von Peit abgegangen war, erhielt Ernst Weiler unter bem General-Feldzeugmeister bas Commando über die gesammte Artillerie und führte dasselbe während einer thatenreichen Zeit; sein Sohn Christian Ernst Weiler trat in die Fußstapsen des Vaters. 1683 wurde der Bater Oberst, 1685 Gouverneur von Peit, doch blieb er in seiner Stellung zur Artillerie, da nach dem Patent des Capitain Paul Wolffen 1687 er an diesen Obersten gewiesen ward. 1686 wurde der Oberzeugmeister Christian Ernst Weiler mit 103 Athlr. Oberstlieutenant.

Im Jahre 1679 stellte ber Kurfürst ben Kriegsrath, Obersten ber Leibe Dragoner und Schloßhauptmann Joachim Ernst von Grumbkow als General Commissarius an die Spige bes Kriegs Etats, etwa in der Eigenschaft eines heutigen Kriegseministers; er war der Bater des nachmaligen Feldmarschalls und leistete in jener kriegerischen, der Formation und Ausbildung des Heeres so wichtigen Epoche, von fast 20 Jahren, in dieser Stels lung die wesentlichsten Dienste.

Im Jahre 1687 erfolgte ber Befehl an die Festungen Memel, Pillau, Friedrichsburg, Wesel, Lippstadt, Sparemberg, Minden, Regenstein, Magdeburg und Colberg: jährliche Stüdenrapsporte einzureichen; leiber daß wir mit dem Nachstehenden nur einen solchen Rapport von Pillau hier wiedergeben können:

"Euer Kurfürstl. Durchlaucht Ordre zur unterthänigsten Folge, übersende am Schluß dieses Monats anliegend die Specisitation hiesiger Artillerie und der daben besindlichen Ofsizirer und Bedienten; Eur Kurfürstl. Durchlaucht daben in Unterthänigkeit berichtend: wie daß die Garnison vom Moenat Januar, noch nicht ihr Traktement erhalten, auch keine Hoffnung ist, selbiges sobald zu bekommen, da dem Bersech, d. dreuß, Artiu, 1.

laut nach, im Licent-Sause kein Gelb' vorhanden fein soll, wie solches Eur Durchlaucht ich vom 3. Februar bereits untersthänigst gemelbet."

"Run ift Eur Rurfürftl. Durchlaucht bie Gelegenheit und ber Zustand bieses Orts mohl bekannt und bag berfelbe fo beschaffen, daß bie Garnison ohnmöglich ohne Gelb lange Zeit au subfiftiren vermag; wie bann Gure Rurfürftl. Durchlaucht ich wohl versichern tann, bag bei ben Unteroffiziers berowegen meine Pflicht mich zwinget, Gur Rurfürfil. Durchlaucht folche nescessité hieburch befannt ju machen und unterthänigst ju bitten: Eur Rurfürfil. Durchlaucht geruben in gnäbigfter Erwegung ber Entlegenheit und Theuere bieses Orts, allwo vornehmlich im Winter, ber Golbat von pure nichts, als feinem Traftament ju leben hat, bie gnäbigfte Berordnung burch Dero, jest am Sofe fich befindenden Rath und Ober-Bollbireftor herrn benbekampf zu verfügen, bag er gur Bezahlung biesiger Garnison anderweitige Mittel, wie er sonft weiß und kann aufbringen - ben Borichug fraftig von ben erstaefälligen Licent= Gelbern wieber erfeten und bergestallt bet bann notbleibenbe Solbat soulagirt werben moge. Berfebe ju Gur Rurfürftl. Durchlaucht mich gnabigfter Erberung und verharre lebenslang ic. Beste Villau ben 27. Kebruar St. n. 1688.

G. E. von Cberfdwein.

Dieses Schreiben ist in seiner Art merkwürdig als ein Belag für die Finanzen in einer Zeit, wo die Oberherrschaft bes großen Kurfürsten ihre schönsten Triumphe feierte, in dem letten Jahre seiner glorreichen herrschaft und beim Beginne einer Zeitepoche, die an die Finanzen des Staates so bedeutende Ansprüche machte.

Dier folgt bie oben gebachte Spezifitation felbft:

"Die Auffürstliche Artillerie ber Festung Pillau, sowohl an Geschütz, als auch ber babei befindlichen Artillerie-Bebienten, wie sie sich anjepp im 88. Jahre ben 28. Februar effetziese befinden:

## Mls ift an Beschüt:

worunter 28 metallene und 27 eiserne.

## Lifte ber Artillerie-Bebienten:

Johann George Strippelmann, Beugmarter. Mathias Lechling, Studjunter.

Die Ramen von 12 Buchfenmeifter.

Noch find 12 Mann so die Kunst gelernt haben allhier, stehen aber bei ben hiefigen Compagnien. Das vorher spezissiste Artillerie und Bebiente sich also besindet, wird hiemit attestirt." Beste Pillau, den 28. Februar Anno 1688.

Mathias Ledling. F. G. Strippelmann.

Der Benennung ber Stude nach, glaubf man mit einer Menagerie zu thun zu haben.

Nach biesen allgemeinen, ber vorliegenden Epoche als Einsleitung dienenden Betrachtungen, gehen wir zur Geschichte der durch ben Kurfürsten Friedrich Wilhelm in den letten achtzehn Jahren seiner Regierung geführten Kriege, b. h. zu dem Antheil über, den die Artillerie an der glänzenden Entscheidung jener denkwürdigen Feldzüge am Rhein, dei Fehrbellin, in Pommern, in Preußen und gegen die Osmanen nahm.

Der erfte Reichstrieg gegen Frankreich — eine Allianz zur Beschützung bes bebrängten hollands im Jahre 1672 — ging

thatenlos mit bem Feldzuge von 1673 vorüber, obwohl in einzelnen Gefechten die Brandenburgischen Reitergenerale Spaen und Eller sich rühmlichst auszeichneten; die General=Staaten machten sich gegen Brandenburg zu Subsidien verbindlich, die mangelhaft entrichtet wurden; bei 4000 Pferde und 6000 zu Fuß und 10,000 Mann von den Staaten, sollte der Kurfürst die Artillerie=Bedienten und was dazu an Stüden, Ammunition, Wagen, Karren, Pferden 2c. erforderlich, auf eigene Kosten stellen und die Artillerie sollte 50 Geschütze start sein, doch schwerere Stüde von demjenigen Allierten geliefert werden, welcher der Gesahr am nächsten wäre.

Der Fürst Johann George von Anhalt = Dessau, Bater Leopolds I., seit dem Jahre 1670 mit Derfflinger gleich zeitig Brandenburgischer General = Feldmarschall, besehligte unter dem Kurfürsten gegen Turenne die Armee; 10,000 Mann Raiserliche, Ansangs unter Montecuccoli, dann unter Bour = nonville, machten schwache Miirte. Der General = Feldzeug = meister Graf Dohna war bei der Armee gegenwärtig und er hielt de dato Bergen den 18. Dezember, den Kurfürstlichen Befehl:

"die etwa noch zurückgebliebenen Stüde balb herbei bringen zu lassen, damit bei ber Artillerie Alles parat und fertig sein möge und wir uns berselben, wie es doch balb geschehen könnte, auf fernere Ordre gebrauchen und solche an Ort und Stelle, wohin Wir es befehlen werden, gebracht werden können 1).

Der General Feldzeugmeister und der General Graf d'Es pense waren die beiden Generale, welche dem Kurfürsten in dem Feldzuge von 1673 gegen die Ansicht des kommandirenden Felds-Warschalls, bei Sparemberg widerriethen, den Marschall Tustenne anzugreisen, als berselbe in einer zweiselhaften Stellung dem allitrten heere die Spitze bot — "vielleicht würde er ihn besiegt haben!" — ruft traurend hierbei der Königliche

<sup>1)</sup> Geschichte bes Preußischen Staates im fiebenzehnten Jahrhunbert von Leopold von Orlich, urtunblich.

Urenkel in ben Mémoires de Brandebourg! — bei Puffenborf verschaffte sich bagegen ber Graf Dohna hieburch bas Zeugniß eines klugen, vorsichtigen Mannes. Der Separat=Vertrag zu Bossem am 16. Juni 1673 konnte nur als ein Wassenstillstand angesehen werben.

Sollen wir aus ben, uns von herrn von Orlich in bem obengebachten Urkundenbuch, aufbewahrten offiziellen Corresponstenzen des Kurfürsten mit dem kommandirenden Fürsten von Anhalt schließen: so herrschte Plünderungssucht und Ungehorsam in der Kurfürstlichen Armee und ihre Bewegungen waren schleppend, häusig freilich von den Allierten abhängend, die einen bösen Willen zeigten.

"In unsere Militair Affairen kann ich mich nicht schiden" schreibt ber bekannte herr von Jena, "viel weniger in ber Kaiserlichen Conduite; ich höre, daß wir noch über 20,000 Mann gute Bölker haben, welche voller Muth sind. Mag vielleicht ein Arkanum darunter verborgen liegen 1)."

In bem zweiten französisch = nieberländischen Kriege, ber bis zum Frieden von St. Germain 1679 bauerte, und in welchem ber größte Theil bes beutschen Reichs mit den vereinigten Nieberlanden, Spanien und Dänemark gegen Frankreich, England, Schweden, Köln und Münster alliert waren, hatte sich der Kurfürst in dem Allianztraktate erboten:

"die Stückbebienten und was an Krieges Maschinen, Munition, Wagen, Karren, Pferben ober sonst bazu gehörte, zu stellen." Dieses Stückwesen und die bazu benöthigten Rugeln, Munition, auch Ofsiziere und Bebienten sollten nach Beschaffenheit der Armee von 16,000 Mann, gleich gemacht und also um ben fünften Theil wie im Jahre 1672 geringer sein. Die Armee hatte nur Kelbstücke bei sich <sup>2</sup>).

Der Kaiserliche kommandirende General Bournonville

<sup>1)</sup> von Drlich, Geschichte a. a. D. II. G. 81.

<sup>2)</sup> Puffenborf, Leben Friedrich Bilbelme bes Großen, auch Gefcichte ber Artillerie a. a. D. I. S. 320.

hatte beim Anblick ber blogen Lifte ber verschiebenen Branbens burgischen Truppen bie Bemerkung gemacht:

"bavon bin ich überzeugt, baß eine folche Armee gang Europa Befepe geben kann;"

eine Neußerung, die im Munde eines Kaiserlichen ansehnlichen Generals bamaliger Zeit nicht ohne Bedeutung ift. Die Branbenburgische bisponible Macht berechnet Ciriacy a. a. D. auf:

9713 Reiter,

3454 Dragoner und

25,366 Mann Fußvolf, wovon jeboch nur 16,000 Mann am Rheine standen.

Der Oberfilieutenant Ernst Weiler befehligte die Artillerie unter bem General-Feldzeugmeister; da aber Dohna diesmal wahrscheinlich nicht mehr in Campagne ging, so bestellte ber Kurfürst

"de dato Colmar ben 21. Dezember 1674," ben aus bem Borigen genugsam bekannten Herzog August von Holftein, neben Dohna, wie es in bem Patente heißt, zum General=Felbzeugmeister und zwar wörtlich:

"jeboch mit ber Condition: baß, wenn Dohna im Felbe zus gegen ift und seine Charge versieht, Ihro Liebben ihn alsbann barunter cebiren."

In bieser Artillerie-Angelegenheit entsenbete ihn ber Kurfürst nach Rurnberg, um ben Durchmarsch seiner Truppen anzukunsbigen mit bem Bemerken:

"baß, da er zu des allgemeinen Baterlandes, des heiligen Römischen Reichs Besten, diesen Krieg unternehme — Artil= lerie=Pferde und Schuhe und Strümpfe für die Infanterie zu liefern."

Mit bem Gesuche um Artillerie - Pferbe gludte es aber bem Bergoge nicht.

Bu bem thatenlosen Feldjug von 1674 bemerken wir nun im Allgemeinen: daß ber Kurfürst biesmal seinen jüngern Feld= marschall, ben von Derfflinger, als Kommanbirenben mitge= nommen, bagegen ben Fürsten von Anhalt als Statthalter in den Marken jurudzelassen hatte — eine Aenderung, die vielleicht mit Bezug auf den letten Feldzug am Rheine, nicht ohne Bezies hungen war; unterdessen geschah für diesesmal auch nichts und mit der Einigkeit unter den Kaiserlichen und Brandenburgern stand es eben so schlecht als früher; unser General Feldzeugsmeister Herzog von Holstein wurde als Corps-Commandeur mit großem Ruten oft betaschirt und erschien als der marquanteste Brandenburgische General; der Oberstlieutenant Hennig, der bei Fehrbellin mit dem Namen "von Treffenfeld" geadelt wurde, machte sich auch in diesem Feldzuge durch Tapferkeit des merkbar. 2000 Mann Hülfstruppen besanden sich unter Ansührung des Generals von Spaen bei der erfolglosen Belagerung von Grave, durch dessen Namen machte.

Der Kurfürst und das ganze Land hatten das Unglück, ben hoffnungsvollen Thronerben, ben Kurprinzen Karl Emil, ber als Generalmajor bei ber Armee anwesend war, in der das mals noch beutschen Festung Straßburg im 20sten Jahre seines hoffnungsreichen Lebens, an einem hisigen Fieber am 27sten Nov. 7ten Dez. 1674, zwischen 11 und 12 Uhr Nachts, zu verlieren.

Außerbem blieb zu bieser Zeit kein Zweisel mehr über ben bekannten schmählichen Schwedischen Einfall in die Mark Bransbendurg; ber Kurfürst hatte gleich bei dem Anlangen des Schwesdischen kommandirenden Generals von Wrangel in Stralsund den Obersten von Mikrander in dessen Hauptquartier geschickt, um sich der eigentlichen Absüchten von daher zu versichern, und zu überzeugen, ob die Schweden auf etwas Ernsteres ausgingen, als wie sie vorgaden: die Bermittelung der kriegführenden Mächte zu übernehmen. Wie wenig er indessen derse Versicherungen traute, geht aus einer Ordre an den Obersten von Plettensberg berg bervor, welcher Commandant von Frankfurt war:

"Dh Wir zwar Niemand zu Feindseeligkeiten Ursach gegesten haben und Ups banenhero nicht versehen: bag Unsere Lansten und Festungen einige Gefahr zusioßen ober wider dieselben etwas Feindliches tentiret werden sollte: Beilen aber bens

noch bei jesigen Zeiten nöthig sein will, daß ein Jedweder auf seiner hut sein und sich auf allen Fall, den ihm anvertrauten Ort und dessen Defendirung mit äußerster Sorgfalt angelegen sein lasse; als haben Wir für nöthig erachtet, Dich Deiner Uns geleisteten Cidespflicht hierdurch zu erinnern ze. Hauptquartier zu Plesheim bei Strasburg den 12ten Dezbr. 1674."

Aus Schweinfurt wiederholte ber Kurfürst später ben Befehl, baß Plettenberg sich in ber Schanze und Stadt Frankfurt bis auf ben letten Mann halten und die Feste auf bas Beste palisfadiren lassen sollte.

Unter bem 30sten Dezember melbet ber Kurfürst das Unglüd jenes Schwedischen Einfalls in die Kurmark, aus Ehrenstein, an ben Prinzen von Oranien, und schmeichelt sich dessen ferneren Beisstandes; die Kurfürstlichen Truppen hatten glücklichst ihren Rückzug über Heilbronn nach Franken zur Beziehung der Winterquartiere bewerkstelligt, und der Kurfürst hatte sein Hauptquartier in Schweinfurt. Von hier aus entwickelte berselbe eine überaus große Thätigkeit zur Rettung und möglichen Bewahrung seiner treuen Märker, indem er an Alles dachte, was hierzu führen könnte, auch nächst dem Statthalter Fürsten von Anhalt, nach allen Richtungen hin Ordres ertheilte, und zwar an die Gouverneure der Festungen Küstrin, Spandow, Peiß, Franksurt a. D., Oriesen, Oberberg, Löckeniß, Kolberg, Pillau, Memel und Magdesburg in nachstehender Art:

"Als befehlen Wir Euch hiemit in Gnaben, feine Schwebischen Zeugen ober Partheien unter bas Geschüt ber Festung kommen zu lassen und baferne sie nichts besto weniger Euch zu nahe kommen, baß Ihr sie erreichen könnet, barauf Feuer zu geben, Euch im Uebrigen aller möglichen Vigilance zu gebrauchen, bessen Wir Uns zu Euch also verssehen" 2c.

Der Kurfürst hatte in Erfahrung gebracht: "bag bei ber Feftung Spandow fleine eiserne Stude von Nothen waren",
und befahl bem Statthalter, barauf ju sehen, bag solcher Mangel

wo möglich aus bem Entbehrlichen ber Restenz ersetzt würde. Ferner besiehlt er bemselben aus Schweinsurt vom 22sten Fesbruar: 10 ober 12 Regiments-Stücke bereit halten zu laffen, bamit ber Kurfürst sich beren "auf einen Nothfall bedienen könnte." Ferner unter bem 6ten April aus Eleve:

"Bir haben an Unsern Amts-Rammer-Rath, auch hofbaumeister ben von Grumbkow und Michael Mathias Schmieden gnäbigst rescribirt: baß sie ben Fortistations-Bau, sowohl auf ber Cöllnischen als Berlinischen Seite mit aller Macht angreifen und fortseten sollen, wozu Wir auch eine Summe Gelbes bestimmt." NB. in ber Festung Berlin.

Der Kurfürst sieht ber Einsendung der nöthigen Zeichnungen und Pläne zuvor entgegen, woraus hervorgeht, daß er sich von allem diesen genau selbst informirte. Wegen Berproviantirung des Passes von Frankfurt, woselbst, nach Plettenberg's kurz darauf erfolgtem Tode, ein Oberst Bersen Commandant war, ertheilte der Kurfürst die ersorderlichen Besehle an den Generals Feldzeugmeister Herzog von Holstein, — zugleich als einen Beweis, daß dergleichen Gegenstände ebenfalls von demselben bependirten.

Der Monarch hatte bie Genugthuung von bieser seiner, ber Landesvertheidigung gewidmeten Thatigkeit, daß kein befestigter Ort von Bebeutung von den Schweden genommen wurde; ber Commandant von Lödenit, ber sich ergeben hatte, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt.

Der Kurfürst mußte nach ben bamaligen Einrichtungen und Berhältnissen ben Winter abwarten, er hatte aber auch nothwens big eine persönliche Unterredung mit dem Prinzen von Dranien im Haag zu pslegen, und wurde endlich, um das Maaß der Hinsbernisse voll zu machen, in Cleve noch von der Gicht befallen und 14 Tage bettlägerig. — Endlich schwanden alle diese Rückssichen, und die Armee, welche die Befreiung der Marken bewirsken sollte, brach aus Franken zunächst unter Kührung des Feldsmarschalls Derfflinger vom 20sten dies 26sten Mai auf; an diesem Tage folgte der Kurfürst in hoher Person.

Das hauptquartier kam am 11ten Juni nach Magbeburg, woselbst die Thore verschlossen blieben, damit den Schweden die herannahung der Brandendurger nicht verrathen werden möchte; in dieser Festung war unser General = Feldzeugmeister zu dieser Zeit Gouverneur, ein Oberst Schmidt aber Commandant. Die Truppen, mit denen der Kurfürst am 12ten zu einem Ueberfall an der Havel aufbrach, wurden besehligt von nachstehenden Obersofszieren:

- 1) Felbmarichall von Derfflinger.
- 2) General ber Cavallerie Landgraf Ludwig von Seffen-
- 3) Generallieutenant von Gbrate.
- 4) Generalmajor Butte.
- 5) Dberfilieutenant Bennig, alle von ber Reiterei.
- 6) Der General-Feldzeugmeifter Fürft von Solftein.
- 7) Generalmajor von Pblinig.
- 8) Generalmajor von GbBe.
- 9) Dberft Graf Friedrich Donhof, vom Fugvolt.
- 10) Oberfilieutenant Weiler, Commandeur ber Artillerie.

herr von Gansauge, ber bas Thema bieses kurzen, aber interessanten Feldzuges eben so erschöpfend wie gründlich bearsbeitete, und ben wir durchweg zum Grunde gelegt haben, giebt die aus Magdeburg ausgezogenen Truppen in nachstehender Art an:

6000 Reiter.

Die beiben Dragoner-Regimenter Derfflinger und Bomsborf, 1200 Musketiere, Commandirte aus ber gesammten Infanterie.

- 9 breikbige } Ranonen.
- 2 Haubigen.

Sowohl die Geschitte, wie die Munitionswagen waren mit boppelter Bespannung versehen, und in sofern fie badurch im Stande waren, der Reiterei überall zu folgen, gaben sie bas erfte Beispiel einer Art von reitender Artillerie. Für bas Fußwolk waren in Magbeburg 120 Bagen zusammengebracht, auf benen zugleich eine Anzahl Kähne, die zu dem Ueberfall von Rathenau bestimmt waren, transportirt wurden; auch wurden die Spanischen Reiter, welche das Fußvolk bei sich führte, in mehrere Theile zerlegt, auf den Wagen mit fortgeführt.

Durch diese und ähnliche angestrengte Maßregeln, die vorsausgingen, war es möglich, daß die Brandenburgischen Truppen vom 26sten Mai dis zum 14ten Juni schlagfertig vor Rathenau standen, d. i. in 20 Tagen 40 Meilen zurücklegten, welches besonders unter den damaligen Verhältnissen als etwas Außersorbentliches erscheint.

Der Ueberfall und bas glanzende Gefecht vom 15ten Juni bei Rathenau bot für bie Artillerie nichts Außergewöhnliches bar; befto rühmlicher war brei Tage fpater, an bem in ber Gefchichte bes heeres fo bentwurbigen 18ten Juni, ihr Antheil an bem Rampfe vor Fehrbellin; es war ber Artillerie burch bie boppelte Bespannung möglich gewesen, ber Reiterei zu folgen, wogegen bas Fugvolt, einige Stunden gurudgeblieben, an bem Rampfe nicht Theil nehmen konnte. Die Brandenburgischen Truppen waren am 18ten nur 5600 Pferbe ftart unb 13 Geschütze; bie Schweben bagegen 4000 Pferbe, 7000 Mann zu Fuß und 38 Ge= folite: ber blutige Rampf geschah baber mit febr ungleichen Rraften; wenn ichon bierin etwas Chrenvolles für biefes fleine Branbenburgische Truppen = Corps lag, so bebarf bie Einigung, mit ber alle fechtenbe Abtheilungen, b.i. bie Artillerie, vorzugsweise mit ben Dragonern fich gegenseitig ritterlich bie Sand boten, einer befonderen Erwähnung; benn fo wenig ehrenvoll ber Ueberfall von Rathenau für bie Schweben war, fo harinadig und tapfer war ihre Gegenwehr in ber Stellung bei Satenberg - ein Rampf, ben man gewohnt ift, bie Schlacht von Fehrbellin zu nennen. Der Landgraf von Beffen - Somburg, ber bie Borbut tommanbirte, erkannte mit bem erfahrenen Rennerblid eines in feinen früheren ehrenvollen Berhaltniffen bei ber banifchen Armee, ers probten Generals, die Rothwendigfeit, die ichwebische Aufftellung in ber rechten Flanke aus bem Geholze von Dechtow anzugreifen,

und benutte bier ben Fehler bes Gegners, biefes Solg unbefett gelaffen ju haben; er schob fich mit einigen Geschüten und ju beren Dedung mit ben Dragonern von Bomsborf und Derfflinger in biesen Dechtower Gidenbusch und enfilirte mit bem Ge= fcut auf bas wirksamfte bie Schwebische Stellung; ba inbeffen bas Gros ber Brandenburgischen Truppen noch nicht vollständig beran war, fo fette ber General Brangel jener Klankenstellung bebeutenbe Infanteriemaffen entgegen, und griff ju wieberholten Malen bie Geschütze und Dragoner an; es mar hier, wo ber Rurfürft bem Bernhard Joachim von Morner, ber als Oberft biefe tapfern Streiter befehligte, burch ben Flügelabjutanten von Ruffom befehlen ließ: "es fofte, mas es wolle, bie Gefduge und biefe Position ju retten", und Mor= ner antwortete: "fage bem Rurfürften, eber murbe ich mich hier begraben, als bem Feinbe eins Seiner Befcute laffen." Und ber tapfere Dberft hielt Bort, bie Sturme wurden von Neuem abgeschlagen und ber Rampf wurde mörbe= rifc, er felbft aber lofete fein bem Rurfürsten gethanes Gelubbe, indem er, von einer jener Tausenben von Rugeln getroffen, bem Tode versöhnt in bie Arme fank.

So mußte es aber geschehen, wenn die kleine auserlesene Schaar den Sieg über die Ueberzahl davontragen wollte; der Kurfürst selbst war überall, wo der Kampf am heißesten, und die Schwedischen Rugeln umsausten sein heldenantlit; Samuel von Froben, sein Stallmeister und Kammerherr, ein bei hofe und bei der Armee gleich hochgeschätzter Jüngling, fand dicht neben dem Kurfürstlichen herrn den heldentod, und mit blutigen Köpfen und unter heldenmütziger Anstrengung machten 9 Brandenburgische Reiter im härtesten Schwedischen Kampfgetümmel dem Kurfürsten selber Luft, in Gesahr, vom Feinde genommen zu werden.

So schone übereinstimmende Waffenthaten, begonnen mit inbrünstigem Gebet gegen ben herrn ber heerschaaren, sie konnten, gegenüber so vieler vom Feinde verübten Frevelthaten, bort oben nicht unbemerkt bleiben, sie wurden von dem glänzenbsten Siege gekrönt. Die Verfolgung des Feindes war eben so besonnen und nachbrücklich, wie der Kampf herzhaft gewesen war, und es darf mit Bezug auf unsere Waffe nicht übersehen werden, daß der Parallelmarsch, den die verfolgenden Truppen aus dem blutgedungten Eichenbusch, vor Hakenberg und Tarmow vorbei, in der Richtung auf Fehrbellin vollführten, daß er von der Artillerie gefolgt wurde; herr von Gansauge bricht hier in seiner oben gedachten gründlichen Abhandlung, sehr an der rechten Stelle, rühmend in die Worte aus:

"Es ift nicht zu leugnen, daß biese Bewegung sogar die vers besserten Einrichtungen unsers Geschützwesens ehren wurde"; und weiter bin:

"Eine solche Benutung ber Eigenthümlichkeiten bes Rampf= plates zeugt für bie Deisterschaft in ber Taktif"; endlich:

"Hatte bas Fußvolt an ber Schlacht Theil nehmen können: so würde bas Schicksal ber Schweben wahrscheinlich viel ungludslicher ausgefallen sein."

Diese wenigen Meisterworte carafterifiren hinreichend bie Schlacht von Fehrbellin, und beburfen weiter feines Commentars.

Die Sieger bes Tages hatten etwa 500 Tobte und Berwunbete, unter ihnen Mörner, ber Major von ber Marwis vom Regiment bes Kurprinzen, die Rittmeister Asseburg und Beyer vom Regiment Anhalt, ber Hauptmann von Burgsborf von Derfflinger Dragoner. Berwundet waren: die Oberstlieutenants von Strauß, Hennig, von Köhler, von Sydow und ber Hauptmann von Buch.

An Siegeszeichen ergaben fich für bie Brandenburgischen Trups ven aus biesem ehrenvollen Kampfe:

3 breilbige Regimentsftude. 1276 breikbige 466 fecheubige Rugeln. 3 fechsubige lange Stude. 257 vierzehnubige 1 eiserner Doppelhaken. 208 breitibige Rartatiden. 154 Centner Pulver. Rartuschen. 66 9 Centner Lunten. 8 fecheubige Rartatiden. kleine Musketen= 1 Fag mit Palisabennägeln. fugeln.

1 Faß mit Fußangeln

10 Rugelmagen

2 Schlepptaue

1500 Bagage= und andere Wa=

4 Munitionsfarren

gen mit Proviant.

Auch find Sr. Kurfürstl. Durchlaucht in Fehrbellin überreicht:

2 Stanbarten und 8 Fahnen."

So lautet eine Uebersicht in einem, ben Gegenstand behanbelnden Aktenstück des Geheimen Staats-Archivs. Die Schweben verloren an Todten in der Schlacht etwa 2400 Mann, an
Gefangenen nur einige Hundert Mann. Der Kurfürst seste die Berfolgung der Schweden mit Lebhaftigkeit fort und nahm im Juli das Hauptquartier in Schwan, woselbst es auch im Monat September verblieb, der glänzende Feldzug aber als beendigt angesehen werden konnte.

Der General. Feldzeugmeister Herzog von Holstein wurde als Gouverneur von Magdeburg wegen einer Berrätherei daselbst, an welcher ber Commandant Schmidt Antheil genommen hatte, von der Armee dorthin berufen; die nachstehende von dem Gouverneur entnommene Ordre an ihn, giebt und ein Zeugnis: wie weit er von dem Detail sich meliren mußte:

Der Rurfürft an ben General-Felbzeugmeifter.

Nachdem Wir aus gewissen bewegenden Ursachen gnäbigst verordnet: daß Unserm Oberstlieutenant von der Artillerie, Ernst Weylern bei Friedenszeiten aus Unserm Magazin zu Magdeburg auf vier Pferde Futterkorn gewährt werden sollen; als haben Wir Euer Liebden solches hiermit notissieren, an dieselbe auch zugleich freundwetterliche Gesinnung thuen wollen, deshalb hiernächst gebührende Vorsehung zu thuen. Seind Euer Liebden 2c. Geben zu Stargard im Medlenburgschen, den 19ten November Anno 1675.

geg. Friebrich.

t

ď

1

ħ

1

¥

ij

ħ

W

Un bes herrn herzogs von holftein Fürfiliche Durchlaucht.

Gleichzeitig bient biefer Befehl auch als Belag: bag Beiler schon 1675 Oberfilieutenant war; bag aber gleichzeitig auch Graf Dohna noch Funktionen in ber Eigenschaft als General Felb-

zeugmeister hatte, geht aus einer Rurfürftlichen Orbre vom 21sten August hervor, wonach ber Fürst von Anhalt nach Berlin ben Befehl zu einer Unternehmung auf bie Schanze und Stadt Greis fenhagen mit ber Weisung erhielt:

"Was Eur Liebben an Stilden und Zubehör zu bieser Opesration von Abihen haben, solches haben Sie aus Cüstrin zu nehmen und zu bem Ende hierauf mit dem Grafen von Dohna vertraulich zu communiciren, auch denselben in Person mit dazu zu ziehen und zu employren, darneben demselben anzubeuten: daß er die übrige schwere Artillerie, so Wir alle zusammen bringen lassen, nebst den großen Pontons allemal in Beseitschaft halten lassen solle; gestalt Ich dann dessalls selber dem Grasen andesehlen, sich zu Eur Liebben alsdann zu verfügen und mit ihm Alles zu überlegen."

Ferner an benfelben:

Hauptquartier Schwan, ben 10ten September 1675. "Wir ersuchen Eur Liebben freund vetterlich: Sie wollen Unserm General Feldzeugmeister und Gouverneur zu Cüstrin dem Grafen Dohna Ordre ertheilen, damit er Alles, was von Stüden, mortiers und andere Artillerie Sachen (ausgenommen die Ammunition, so er in den Gewölden vorerst, so lange bis sie fortgehen, stehen lassen kann) zu Cüstrin vorhanden, förderslicht nach Empfahung dieses zu Schisse bringen und die Sachen in den Schissen bis zur ferneren Ordre stehen lassen soll."

Diesem Befehl gemäß rüdte ber Fürst von Dessau am 11ten Detober gegen Greisenhagen und Graf Dohna besetzte die von ben Schweben verlassene Schanze; ben 13ten gingen 400 Mann und 2 Regiments-Geschüße über die Ober und biese Stüde mußten von ben Soldaten burch ben Morast getragen werben, so wie bann überhaupt die Soldaten genöthigt waren, während ber Zeit einer 20stündigen Beschießung die über dem Knie im Wasser zu steben, worauf die Zollschanze capitulirte.

Unterm 4ten October lösete ber Kurfürst bieses Truppens Commando wieber auf und ber Fürst-Statihalter mußte nach Berlin, ber General=Feldzeugmeister aber nach Cofftin wieber zurücklehren; wir finden nicht, daß Graf Dohna noch weiter im Felde gebraucht worden wäre; sein Tod muß im Anfange des Jahres 1678 erfolgt sein, da die Festung Peiß den Kurfürstlichen Befehl erhielt: zu seiner Bestattung am 23sten Februar einen Kapitain-Lieutenant nach Cuftrin zu entsenden.

Den glänzenden Feldzug von 1675 beschloß die heldenmisthige ausdauernde Bertheidigung des Obersten von Hallard gegen den herzhaften Angriff des Schwedischen Generals Mardefeld, nachdem der Ort selbst einige Monate vorder von den Brandenburgern ohne große Hindernisse eingenommen worden war. 1)

In biesem Jahre nahm ber Kurfürst ben Schwebischen Major Bimmermann, mit einem Etat von 103 Thalern monatlich, wegen in Artillerie=Sachen gezeigter besonderer Erfahrenheit, in seine Dienste und besiehlt die Notification hierüber an den hers zog von holstein, nicht an den Grafen von Dohna.

Bährend bes Feldzuges von 1676 in Pommern war ber General Feldzeugmeister Herzog von Holstein wieder in voller Thätigkeit, insbesondere bei der Belagerung von Demmin, welches mit 40 Kanonen kapitulirte, nachdem ber herzog die Fährschanze zuvor genommen hatte.

. Bon hoherem Interesse war die berühmte Belagerung von Stettin, welches schon im herbst bes Jahres 1676 blokirt und bombardirt, erst im folgenden Jahre eine ber benkwürdigsten Beslagerungen bestand.

In bieser Bebeutenbheit wie vor Stettin hatte die Kurfürsteliche Macht, namentlich die Artillerie, bisher nicht Gelegenheit gehabt sich zu zeigen und es ist baher von Interesse, babei zu verweilen. Der General-Feldzeugmeister herzog von holstein und ber Oberst Weiler waren bei dieser wichtigen Unternehmung, welche die Ausmerksamteit der benkenden Welt, namentelich der eisersüchtigen Nachbaren, in großer Spannung erhielt,

<sup>1)</sup> henry be hallarb genannt Ellint, f. bie Generale ber Branbenb. Preng. Armee G. 9.

gegenwärtig. Der Kurfürst in hoher Person leitete die Belagerungs-Arbeiten, und Derfflinger besehligte die Brandenburs gische Armee, die sich davor gelagert hatte, der General-Quars tiermeister Blesendorf aber, dessen wir schon oben gedachten, commandirte als Ingenieur. Die Heranschaffung der zu dieser wichtigen Unternehmung erforderlichen Materialien nahm eine schöne Zeit hinweg, die, wenn man sie früher wahrgenommen, besser hätte angewendet werden können. Aus dem Berliner Zeugs hause wurden nach Stettin in Bewegung gesett:

108 Kanonen und 31 Mörser, 15,000 Centner Pulver, 200,000 Kanonenkugeln, 800 Granaten, 10,000 Bomben; von Cüftrin: 72 Kanonen und 10 große Mörser, von benen einige für 6 bis 7 Centner schwere Bomben (?) gebohrt waren;

auch aus Minden und Lippstadt wurden Transporte nach Stettin in Bewegung geset, und die Anzahl der in Wirksamskeit gesetzten Geschütze stieg auf 206 Kanonen und einige 40 Mörser, nach Anderen 286 Geschütze. Auf Abschlag der Holsländischen Subsidien bezog der Kurfurst von daher 4000 Centner Pulver. 1) Außerdem gehörten zur Belagerungs Armee:

300 Büchsenmeister, 300 Handlanger, 24 Minirer, 40 Feuerwerker, und zur Beherrschung ber Ober hatte ber Kurfürst burch ben holländischen Kaufmann Raulé 3 Fregatten à 20 Kanonen und mehrere kleine Schiffe ausrüften lassen, die von großem Nußen waren. Der Kurfürst traf endlich am 27sten Juni 1677 über Koldisau im Lager vor Stettin ein, rekognoseirte die Fesstung und befahl die Eröffnung der Laufgräben.

Die Borbereitungen zu bieser Belagerung waren ebenso riessenhaft, wie die Werke, welche während der Unternehmung selbst befohlen wurden; vorzugsweise gehörte hiezu, der durch einen Morast geführte Verdindungsdamm auf dem rechten Ufer der Ober, auf den der baselbst commandirende General von Schwestin 4800 Baumstämme verwendete. Mit dem 29sten August begann das Bombarbiren und Beschießen von allen Seiten und

· .

<sup>1)</sup> Bon ben Originalien im Archiv entlehnt. Geich. d. Preug. Artill. I.

bie größe Brandenburgische Batterie eröffnete allein ein Feuer aus 40 Geschützen — über 3000 Rugeln wurden an diesem Tage gegen die Werke und gegen die Stadt geschleubert, so daß nach drei Stunden die Wälle der Stadt ganz abgekämmt, die Scharten unbrauchbar und die seindlichen Geschütze dis auf eins, im Bastion vor dem Mühlenthore, demontirt waren — wenn Zemand gewagt hätte, den Brandenburgern vorherzusagen: daß die Besatung sich noch vier Monate halten würde: so würde er wahrscheinlich für einen Schweden, sur einen Berräther gehalten worden sein — und bennoch geschah dieses buchstäblich.

Den 15ten September bemächtigte sich ber General Feldseugmeister Herzog von Holstein, nach vorher gesprengter Mine, ber Contrescarpe und etablirte sich unter hestiger Gegenwehr baselbst, wobei gegen 600 handgranaten geworfen wurden; ansbern Tages wurden beren 1000 verbraucht und bas Bedürfnist nach diesem Geschoß war so dringend: daß der Beschl zur Entstendung von dergleichen ins Lager von Stettin, sich unter andern an das Depot von Peth, von sest bis in die Mitte October, viermal wiederholte.

Bom Sten November ab etablirten sich die Kurfürflichen Feuermörser auf den Stettiner Wällen und in den Grüben, am folgenden Tage kamen Danische hülfstruppen im Lager an und am Sten December wurde am heiligengeistihore die, am Fusie der Kurtine gelegene, breifach vorpalissabirte Schanze: ber "Anaps voer Knopflase" von den Braudenburgern genomsmen, so daß die Weinirer forian ungestört unter der Kurtine arbeiten konnten:

Diese brobende Amaherung an bas Innere ber Studt, vers mochte ben Commandanien General von Wulffen zu Unterschandlungen, die am 16mn December zur Unterzeichnung, am isten Januar aber zur Uebergabe führten.

Ueber 100 Gtud Geschitze fielen ben Siegern anheim, zu benen nachst ben Danen, auch ein Limeburgiches Salfsweps gehörten.

Eine fo kuhne, mit großer Ansbauer vollfährte, vom Siege

gekrönte Unternehmung konnte nicht anbers, als bie allgemeine Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich ziehen und ber Geist, ber diese Riesenarbeiten leitete, sicherte ber Armee und dem Staate einen ruhmvollen Namen und eine mächtig vorschreitende Eristenz. Ehre aber auch den heldenmüthigen Bürgern von Stettin, von denen 2443, großentheils bewassnet, ruhmvoll fechtend ihren Tod fanden, Ehre und Ruhm dem Commandanten General von Bulffen, der mit 300 Mann freien Abzug nach Lievland erhielt.

Der Rurfürst lohnte bas tapfere Benehmen bes Generals von Bulffen burch Berleihung zweier halben Carthaunen und erschien am Isten Januar 1678 in den Reihen der braven Bursgerschaft, auf ihren Schutthaufen, wie ein rettender Engel, insdem er ihnen nächst Brod, — Trost und Beistand brachte und bie Aussicht zu einer besseren Zukunft.

Wir burfen nicht übergeben zu erwähnen: bag am 24ften September ber Chef ber Ingenieure General=Quartiermeifter Blefenborf von einer Muskeienkugel in seinem schonen Bestufe fiel.

Der bisherige Stlickhauptmann zu Wesel, Heinrich Steutsner, wurde in Stettin nach unsern heutigen Begriffen mit einem Etat von 51 Thalern monatlich Artilleries Officier vom Platzauch 1678 Obers Ingenieur der Borpommerschen Festungen, worsauf der aus Schwedischen Diensten mit fibergebene Onsphrius Schnitter an Steutner's Stelle kam; des x. Schnitter Borftellung an den Kursturften ist von Interesse:

Durchlauchtigfter Churfurft, Onabigfter Berr:

Eur Chussussitischen Durchlaucht wünsche ich in aller Untersthänigkeit, von Gott bem Allmächtigen bei gesunden langen Lesben, zeitlich als ewig glüdliches Wohlergeben, und weil demsnach die Eroberung der Stadt und Bestung Stettln, und Abzug der Schwedischen Guarnison ich laut Kaiserlichen Avocatorien und Accord nicht habe abmarschiren mögen, und darzu in meisner Heimath noch hier im Lande nicht gewisse Güter oder Mittel

habe, womit ich mich und die Meinigen aufhalten und ernähren konnte. Als habe ich mich in tieffter Demuth unterwunden Gur Churfürfiliche Durchlaucht als Siegesberr und Dero weltberühmte Gnabe unterthänigft anzutreten flebentlich bittenb, Gur Churfürftliche Durchlaucht wollen gnäbig geruhen mich in Dero Kriegesbienfte auf und anzunehmen, und mich in Dero Churfürftenthum und Canbe, Dero gnabigfte Beliebung nach, wo es fei in eine Garnison zu begnaben, wofür ich annoch bei meinen leiblichen Mter, in Gottlob annoch guten Rraften mich nicht allein in vorfallenben occasion, wie fie Namen, nachst gottlicher Berleihung also verhalten will, wie es einen rechtschaffenen Officier und Sauptmann von ber Artillerie wohl anfiehet und gebuhret, ich es auch jebesmal für Gott Gur Churfürftliche Durchlaucht meinen eigenen Gewiffen, und manniglich zu verantworten getraue, und burch Gottes Onabe in Berlangerung Lebens weitern Gnaben = Beforberung von Eur Churfuftl. Durchl. ju er= werben getraue, besonders ich will auch meine 4 Sohne gu wohlanstehenden Exercitien halten, bag bieselben auch mogen in Eur Churfürftliche Durchlaucht gnädige Dienste aufgenommen werben, und weil auch mein altester Sohn, in bem Churfürstl. Gymnasio zu Stettin 5 Jahr ftubiret, auch ben Anfang von ber Fortification und andern Exercitys gemacht, und ich aus väterlichen Bohlmeinen gerne feben mochte, bag er folch fein Stubium und ander wohlanstebende Exercitia noch ein paar. Jahre ausüben konnte, auf bie Universität in Preußen, weil aber ich leiber in langwährender Krieges = und Theuer = Zeit in Unver= mogen geratben:

Als gelanget an Eur Churfürstliche Durchlaucht mein untersthäniges Repplicit und Bitte, Sie wollen gnäbig geruhen ersnannt meinen Sohn mit freier Communität baselbst begnabigen, und nach Berfließung zweier Jahren und ausgeübter Perfection in Eur Churfürstliche Durchlaucht Gnaben Dienste auf- und annehmen, solche große Gnabe wird Gott ber Allerhöchste Eur Churfürstliche Durchlaucht mit zeitlichen als ewigen Wohlersgeben reichlich erseben, getröste mich in aller Unterthänigkeit vor

Eur Churfürstliche Durchlaucht gnabigste Erhörung Gur Chur-fürftliche Durchlaucht

unterthänigst gehorsamster Anecht Dnophorius Schnitter.

Schnitter wurde unterm Isten Mai 1678 als Stückhauptsmann der Festung Alten-Stettin mit einem Etat von 51 Thlen angestellt, und wegen seines Sohnes Carl Constantin von Schnitter, erfolgte der Churfürstliche Befehl, ihn in der Insgenieur-Kunst unterrichten zu lassen; dieser wurde 1702 als Oberstlieutenant Commandant von Peis.

Wie bedeutend die Dienste gewesen sind, welche bei dieser Gelegenheit der General-Feldzeugmeister Herzog von Holstein leistete, geht wohl am gründlichsten daraus hervor: daß der Kurfürst ihm 1677 die Insel Usedom oder Statt dessen, d. h. wenn dieselbe sollte zu den Domainen gelegt werden, die Summe von 12,000 Thirn. verlieh. In Rathmanns Geschichte von Magbeburg wird dem Herzog als erstem Brandenburgischen Gouverneur das Lod: daß er in dieser Eigenschaft sich die allgemeine Liebe der Einwohnerschaft erworden habe.

Im herbste bes Jahres 1678 hatte bie Kurfürstliche Artillerie ben Triumph durch ihr wohl angebrachtes Feuer und durch die geschicken Maahregeln des Obersten Meiler, die, aus dem Jojährigen Kriege her, so berühmte Festung Stralsund in wenigen Tagen der Beschiehung einzunehmen. Der Kurfürst selbst war im Monat September mit den, vor Stettin gestandenen Truppen, vor der Hauptstadt des Schwedischen Pommerns erschienen. Der Feldmarschall Derfslinger commandirte unter dem Kurfürsten, der General=Feldzeugmeister Herzog von Holzstein war bei der Armee anwesend, die Insel Kügen, welche die Schweden unter Königsmark mit großem Verlust für die Alllitzen wieder erobert hatten, befand sich jeht wieder im Besits der Brandenburger. Die Artillerie bestand aus: 80 Kanonen, 50 Haubisen, 52 Mörsern und war außerbem mit allen Erfordernissen eines zweckmäßigen Trains versehen.

Nachdem von der Insel Rügen aus, am 18ten September

vie Aufforderung zur Uebergabe erfolgt und eine abschlägtiche Antwort ertheilt worden war, etablirte man sich näher an die Festung. Sendel a. a. D. berichtet wörtlich:

-,, Nach ben bamais tiblichen Formalitäten bie Armee zu lasgern und ben Artilleries Train in einer Art von Wagenburg aufzusahren, erhielt ber Oberst Weiler ben Befehl: auf ben Dänholm vor bem Frankenthore und zwischen biesem und bem Triebseschen Thore, Batterien zu banen; er legte beren zweie so nahe an ben Wall, daß die Schildwachen von beiben Seiten mit einander sprechen konnten. Weilers kühnes Unternehmen gründete sich auf die Gefahr, welche die Belagerer, von Gewässern eingeschlossen, ohne irgend einen vorliegenden sesten posten inne zu haben, bei Ausfällen gegen die Batterie liefen, und in biesem Falle handelte er, als ein mit Sachkenninis ausgerüstester, entschlossener Mann."

Das kuhne Unternehmen bes Obersten Beiler wurde von dem glänzendsten Erfolg gekrönt und die Besatzung ließ diesen tapferen Artillerie-Obersten unbegreisticher Weise ungestört, so daß am 10ten October Abends um 10 Uhr das Feuer aus allen seinen Batterlen begann; die Stadt wurde mit Bomben und Granaten überschüttet und verlor durch unvollkommene Gegens Maßregeln und da die Häuser überdem großentheils von Holz waren, 1800 häuser, deren Werth Seybel a. a. D. auf 5,400,000 Thaler veranschlagt und in Folge bessen am 15ten October die Capitulations puntte zu Stande kamen.

Diese schnelle, burch bie Artillerie herbeigeführte Einnahme eines so berühmten Plates machte seiner Zeit vieles Aufsehen, indem was dem mächtigen Wallenstein unmöglich gewesen, ber Kurfürft von Brandenburg in wenigen Tagen bewerkkelligt hatte; alle europäische Armeen waren seitdem bedacht dieses Versahren: burch ein blobes Bombardement Festungen einzuneh= mon, öfter anzuwenden, wogegen indessen weiterhin die Versmehrung massier Gebäude und bombunfester Gewölde und Keller als Gegenmaßregeln dienten, nicht zu benten: das man in

Ermangelung berselben fich auch burch Erbe ober Mift auf ben Boben ber hauser einigermaßen ficher zu ftellen pflegte.

Stralfund büßte mit seinem schleunigen Fall und mit ber Berheerung seiner Säuser, ben Unverstand bergleichen Sichers heitsmaßregeln außer Acht gelassen zu haben; die Kurfürstliche Artillerie aber und überhaupt die Brandenburgischen Truppen erhielten einen europäischen Ruf, der durch die glänzende Winters Campagne nach Preußen noch erhöht wurde.

Die Schweben hatten bort eine Diversion zu Gunsten ihrer Pommerschen Provinzen versucht — zu spät, um biese zu retten, nachdem Stralsund gefallen war. Das Kurfürstiche Hauptquarstier kam am 10ten Januar 1679 nach Marienwerder und zwar erließ der Kurfürst von hier aus an den Statthakter Fürsten Eroy und die Preußischen Stände den Besehl: 1200 Schlitten und 6—700 lose Pferde, zum Transport der Armee in Bereitschaft zu halten; nicht minder mußten die Stände auf 8 Tage Brod; Branntwein, Bier und Salz für die ganze Armee beschaffen, Riemand, wer er set, sollte von Gestellung der Pserde und Schlitten ausgenommen werden.

General Görtte und Oberst Treffenfeld, ber hier General wurde, welche zur Rettung über Stettin nach Königsberg schon vorausgesandt worden waren, erfüllten mit Entschlossenheit die empfangenen höheren Instruktionen und der Kursürst gab durch seine welthistorischen kähnen Märsche nur die Entscheldung, General Schöning aber, der nachmalige General-Feldmarschall, übernahm die vollständige Bernichtung der nach Liestand stiehens den Schweden, indem er die siegreichen Abler der Brandenburger kämpfend auf die rauchenden Trümmer der Vorstädte der Festung Riga pflanzte.

Durch den Frieden von St. Germain im Jahre 1679 wurde dieser blutige Krieg beendigt, und wenn der Kurfürst auch genöthigt war, gegen Auslieferung der von den Franzosen eingenommenen sesten Pläte Wesel, Lippstade, Minden u. a. m. seine Pommerschen Eroberungen wieder herauszugeben, so hatte die Brandenburgische Armee in diesem Kriege einen großen militais

rischen Auf erworden und der Kurfürst war nach allen Richtungen hin, der gesuchteste Mitrie; — dieser moralische Gewinn
mußte höher angeschlagen werden, als die Bestinnahme der eroberten Provinzen, die dem Kurfürsten nach solchen Thaten und
zum Theil bei sest begründetem Recht darauf, späterhik nicht
entstehen konnten.

Die vorzüglichken Artilleries Dffiziere, die sich in dieser denkswürdigen Zeit einen Ramen machten, waren: Broftrup von Schört, beide Weiler, Ebersbach, Dechen, Katelow, Bone, Steutner, Meschede, Wernede, Hille, Berstram, Cronenfels. ) Richt unwahrscheinlich, daß der Herzog von Holstein sich, wie im Jahre 1682 von dem Gouvernement von Magdeburg, auch von seiner Stellung als General-Feldseugmeister zurückzog, da wir von da ab ihn hier auch nicht mehr sinden, während er erst im Jahre 1699 das Zeitliche segnete. Weiler dagegen führte nunmehr als Commandeur en Chef die Angelegenheiten dieser Wasse, selbst nachdem er durch die Gnade des Kurfürsten und in Anerkennung der wichtigen gesleisten Dienste im Jahre 1685 zum Gouverneur von Peix ers nannt worden war.

Wir berühren nunmehr die Geschichte bes Feldzuges von 1686 und ber bamit verbundenen berühmten Belagerung von Ofen. Neunmal war dieser Ort vergeblich belagert worden und das mächtige haus habsburg hatte es erdulden müssen, daß die Osmanen, so zu sagen im Angesicht der Residenz, 150 Jahre in bessen ungestörtem Besitz geblieben waren; nachdem also auch die Belagerung vom Jahre 1684 vergeblich gewesen war: so wurde die Eroberung dieses wichtigen Bollwerkes eine Ehren-sache sür die ganze Christenheit.

Bon bieser Seite muß biese für die Kriegesgeschichte so interessante Unternehmung angesehen werben, wenn fast aus aller herren gänder Freiwillige nach Ungarn zogen und die vor Ofen vereinte Armee auf 95,000 Mann mit 210 Kanonen, 40

<sup>1)</sup> v. Eronenfels tommt 1681 als Oberhauptmann in Colberg vor.

Mörsern und 12 Haubigen berechnet wurde. Der Herzog von Lothringen mit bem befannten Ingenieur Borysborf und bem geachteten Feuerwerksmeifter Dieth, ftanb an ber Spipe bes heeres, ber Markgraf Lubwig von Baben und ber Bergog von Baiern an ber Spitze ber verschiebenen Armee=Corps. haus Brandenburg follte bagu, nach einem Bertrage vom Jahre 1685, ein Armee-Corps von 8000 Mann ftellen, welches inbeffen vollständig ausrudte mit 8269 Mann in 9 Bataillonen, 2 Regimenter Cavallerie, 9 Felbstuden, brei Biertel-Carthaunen, 2 Haubigen, 2 Mörfern, 2 Petarben, 16 Pulver = und Lunten = Rarren, 16 Ruftwagen und vier Rugelwagen; ber Major Bertram, welcher bie Rurfürftliche Artillerie in Magbeburg befebligte, erhielt zu biesem Feldzug ben Oberbefehl über bieselbe. 1) Den über bas ganze Armee-Corps führte ber aus bem Borigen bekannte, in bobem Rurfürfilichen Ansehen flebende, nun= mehrige General=Lieutenant und Gouverneur von Berlin, Ge= neral en Chef ber Garben bans Abam von Schoning; unter ihm commanbirte ber General Major v. b. Marwit bie Cavallerie, und Barfus bie Infanterie, Oberft von Brand war ber Chef bes Stabes, Rurb von Löben erfter Abjutant, ber Oberfilieutenant Margraffe General = Quartiermeifter = Lieu = tenant und außerbem bie Flügel = Abjutanten Groot und Frie= beborn im Befolge bes Generals Schöning.

Obwohl hochbetagt und nicht ohne körperliche Leiben, erhob sich der Kurfürft mit der Kurfürstlichen Familie nach Erossen, um dieses auserlesene, aus der ganzen Armee erwählte Truppenscorps vor dem Uebertreten der Schlessischen, damals Destreichischen Grenze in hohen Augenschein zu nehmen und den Kaiserslichen Commissarien zu übergeben, — viele von ihnen, namentslich von den vornehmsten Offizieren, sahen den Kurfürsten und ihr Baterland nicht wieder, denn ein widriges Geschick raubte

<sup>1)</sup> Ernft Weiler befand fich in höheren Junktionen zu Berlin und Peit, und beffen Sohn Chriftian Ernft, feit 1683 Oberzeugmeister über alle Festungen, wurde burch biese Stellung abgehalten ind Felb zu ruden.

vorzugsweise ihnen bas Leben. Der Kurfürft ließ bie Truppen 2 mal vor fich befiliren, auch ben Kaiserlichen Commissarien bie Geschicklichkeit ber Artillerie, "in einigen wahren Fenerswerken sehen."

Die jum Marich bestimmten Truppen rangirien nach ben Liften in nachstehender Reihefolge:

1. Generalftab.

4. Leibgarbe.

2. Artillerie.

5. Die übrige Infanterie und

3. Grenabiers.

. 6. bie Reiterei.

Alle Truppenabtheilungen ber ins Selb rückenden Compagnien hatten Offizierer an den General v. Schöning schiden müssen, um über die Ausrüftung und Bekleidung derselben genau übereinstimmende Befehle einzuholen, so daß dieses Armee-Corps wie aus einem Guß, ein wahrhaftes Musterheer, wie es bis dahin im Brandendurgischen noch nie gesehen worden war, ersichien; auch äußerten sich Berichterstatter jener Zeit: "daß sie Zeit ihres Lebens keine schonere, in allen Stücken besser montirte, auch mit so guter Equipage verses hene Mannschaft gesehen hätten."

Wir verweilen mit gutem Bebacht bei bieser Einleitung, weil bieser Feldzug in ber Brandenburgischen Armee eine besondere Epoche bildet, mit welcher der große Kurstürft kurz vor seinem Hintritt von hier, im Angesicht von Europa einen glanzenden Beweis von dem Exfolg 46jähriger Bemühungen zu Tage brachte, — so mangelhaft er Alles im Jahre 1640 übernommen hatte, so glanzend und kampfgerecht übergab er das ganze Heerwesen seinem Sohn und Nachfolger!

Nachdem bie Belagerung von Ofen, in welcher Festung sich eine entschlossene Besatung von 14,000 Türken, von ber alten Art, befand, seit dem 18ten Juni bereits mit mannigsachen Berlusten gedauert hatte: sah man am 4ten Juli in dem Ersscheinen der Brandenburgischen Truppen, eine ersehnte Hülfe in der Noth — dieses Einrücken in das Lager war ein Schauspiel für das ganze Belagerungsheer und Jedermann drängte sich die Prandenburger zu sehen; am solgenden Tage, am 5ten, gab der

General Schöning den Allierten ein ernsteres, noch schöneres Schauspiel, indem er unter dem Schutz einer Anhöhe mit 1200 Munn die Laufgräben eröffnen und dis 50 Schritt an die Mauer rücken ließ. Diese Unternehmung ging nicht ohne Verluste ab und namentlich blieb babei der Bolontaix von Derfflinger Sohn, allein das Ansehen der Brandenburger stieg im hohen Grade und von Stunde an stand der General Schöning dem commandirenden Fürsten mit Rath und That zur Seite und gab die Disposition, als am 2ten September, Angesichts einer 70,000 Mann starten Ersatz-Armee, dieses berüchtigte Boliwerf der Türkischen Herrschaft rühmlichst erstürmt wurde.

Das tüchtige strenge Zusammenhalten ber zum Kannpf hier vereinten verschiebenen Bölker, bas gemeinsame Wirken nach bemselben Zwed führte endlich zu bem erwinischen Ziele, so groß auch bie Widerwärtigkeiten und bas Mißgeschick war, von welschem, namentlich burch einen sehr ungläcklichen Minenkrieg, bas Belagerungsheer heimgesucht wurde; bei bem abgeschlagenen Sturm am 27sten August, bei bem die Brandenburger die Ehre bes Tages retteten, blieben von ihnen allein 500 Gemeine verzwundet und tobt und 40 Offiziere wurden außer Gesecht gesetzt, unter benen der Prinz Alexander von Eurland, der Oberstlieutenant von Bornstedt und ber Major von Delsniß auf dem Plaze blieben, und bergleichen blutige Ehrentage hatten die Brandenburger mehrere.

Da bie Brandenburger kein Belagerungsgeschlit bei sich führsten: so erhielten sie solches von den Kaiserlichen und es wurden nach der Geschichte der Artillerie II. nachstehende Geschoffe und Maschinen angewandt:

- 1. Bomben zum Geschwindewerfen mit Kartuschen, bie entweder an ber Bombe befestiget (gekittet) waren ober für sich in die Kammer eingesett wurden.
  - 2. Wallgranaten.
- 3. Topfgranaten, welche mit der hand geworfen und in einen irdnen Topf mit 4 henkeln geladen wurden.
  - 4. 50 Ubige Mortier=Rartatichen; fie bestanden aus

- 12 Stud um eine hölzerne Röhre gelegte hanbgranaten, von 3 U Stein im Durchmeffer.
- 5. Burfmaschinen von 10 metallenen Rammern zum Werfen von Handgranaten; sie bestanden in einer hölzernen Bohle mit 10 auf berselben in einer Reihe befestigten, metallenen furzen Cylindern.
- 6. Pfeilraketen, welche aus Ikbigen Ernstraketen mit einer blechernen Rammer und barauf gelötheter eiserner Pfeilspipe bestanden.

Am angeführten Orte finden fich verftandlichere Erlauterungen hierüber, fo wie über bie bei biefer Belagerung angewendeten Schlagröhren, die besonders barauf berechnet waren, Blech= Kartuschen zu burchschlagen.

Als auf bem Rüdmarsche ber ruhmgekrönten Branbenburgisschen Truppen, Infanterie und Cavallerie sich theilen und bie lettere burch ben, zur Zeit berüchtigten Paß ber Jablunka marsschiren mußte; wurden ber Cavallerie zur Berstärkung einige leichte Stüde mitgegeben; in welchem Berfahren die Artilleristen hier einen zweiten Bersuch von reitender Artillerie erblicken.

Schöning brachte nach so rühmlichen Anstrengungen nur aber ausmarschirten Brandenburger zurück, er schmückte aber bas helbenantlit seines gnäbigen Fürsten und herrn mit dem letten Lorbeer, und überreichte nächst zwei auf dem Königlichen Beughause noch bewahrten Roßschweisen auch zwei in Dien gesnommene, vom Kaiser verehrte Geschütze, von denen das Eine bas Brandenburger Wappen trug.

Der Kurfürst ftarb ju Potebam am Isten Dezember bes Jahres 1688.

## VI.

Einleitende Bemerkungen. Alexander Freiherr von Spaen und der Markgraf Philipp General-Feldzengmeister. Belagerung von Bonn. Weiler Generalmajor. Weiler Gohn. Oberst Schlundt.

Ernst Weiler hatte, insbesondere seit dem Abgange des General-Feldzeugmeisters Herzogs von Holstein, die alleinige Leistung der Angelegenheiten über die Kurfürstliche Artillerie, und zwar neben dem Gouvernement von Peiß, deren Eisenhämmer und Depois zur Zeit von großer Bedeutenheit waren; wir haben gesehen, daß er allen Kriegen des Kurfürsten beigewohnt, daß er so recht mit der jungen stehenden Armee aufgewachsen, und daß sein Rame auch in fremden Heeren und bei den derszeitigen Schristsellern in Ehren war. Während der wichtigen Dienste, die er mit der Artillerie vor Bonn 1689 leistete, wurde Weiler General, und von da ab bezeichnen ihn die Kurfürstlichen Ordres als herr von Weiler. In seinem Patent ist die ausdrückliche Bemerkung enthalten:

"Im Uebrigen ist es Unser gnäbigster Wille: baß er seine Funktion als Oberfter von Unserer Artillerie auch dabei behalten und sowohl bort, als bei bem Peip'schen Gouvernement, seine bishero gehabte Appointements und Gages, unverkürzt, völlig und ohne Abzug behalten soll."

Dieses Patent batirte aus bem Lager vor Bonn am Isten August 1689. Seine Wirksamkeit bauerte noch bis in ben Mosnat Dezember bes Jahres 1693, zu welcher Zeit er in Berlin verschied; an seine Stelle zu Peiß, auf seine eigene nachgelassene Verwendung, trat ber Oberst Friedeborn, sein Schwiegersohn.

Sein Sohn Christian Ernst von Weiler, ber mit einem Patent vom 15ten Februar 1693, also vor dem Tode seines Basters, Oberstlieutenant geworden, soll, nach der Geschichte der Arstillerie I., die Stelle seines Baters im Commando der Artillerie eingenommen haben, welches für ihn eine besondere Auszeichnung gewesen sein würde, da der während der Belagerung von Ofen bewährte Major Jakob Bertram mit einem Patent vom 12ten Februar im nämlichen Jahre Oberstlieutenant und ihm damals vorgezogen worden war, denn Beiler war seit 1686, Bertram aber seit 1688 Major.

Die Weiler'sche Familie wohnte zu Berlin in bem heutigen Palais Sr. K. H. bes Prinzen von Preußen, welches burch eine Reihe von Jahren hindurch die Chefs der Brandenburgischen Artillerie bewohnten; wir greifen der Zeit vor, wenn wir Pollenis aus seinen Nachrichten und Briefen (1735) wie nachstehend hier redend einführen:

"Diesen Palast kaufte weiland ver Warkgraf Philipp, als er noch sehr schlecht aussah, von des Artillerieobersten Weilers seiner Frau, als dieser seine Bedienung, sammt Weid und Kindern verlassen hatte, um einem gewissen Frauensimmer von gusem Herkommen, in welches er verliedt war, nach Wien zu solgen. Dieses Frauensimmer wurde für die klügste Person gehalten, so nur immer zu unsver Zeit zu sinden war, und revete Jedermann von ihrem Tugendwandel und Verkande. Gleichswohl hatte sie sich durch die Thorheit der Liebe überwinden lassen, und da sie die Schande kürchtete, wenn es in Berlin kund würde, wosselbst sie nicht anders als ein Orakel angesehen wurde, so saste sie den Entschluß, ihren Gedurisort zu verlassen, und vermochte ihren Liebhaber, Alles hinten an zu setzen, um mit ihr künftig leben zu können."

Dies geschah im Jahre 1698, — 19 Jahre barauf soll er in Wien als Generalmasor gestoden sein, nachdem er vom Kursstieften pardonnirt gewesen war. — Nach Originalbeweisen hieß Witter aber nicht Friedrich, sondern, wie fein herr Bater, Etuft Beller, und außerden Christian.



Shott utter bem Isten Dezember 1688 hatte Friedrich III. ben alten Ravalleriegeneral, Generallieutenant Freiherrn Alexanber von Spaen, ber in ben Weftphalischen Provingen bes Rurfürsten seit langen Jahren commanbirte und zugleich als Oberpräfibent fungirte, jum General=Felbzeugmeifter ernannt unb bie gesammte Artillerie an ihn gewiesen; wir baben ihn schon bei Barichan als Oberften gesehen, zwei Jahre barauf, 1658, wurde er Generalmajor, so bag er auch ben Dienstjahren nach ber altefte Brandenburgifche General war; im Jahre 1691 erhielt er ben Charafter als General-Kelbmarschall, und 2 Jahre barauf, 1693, ging er hochbetagt mit Tobe ab, und sein Rachfolger in biefer Stellung wurde nach Berlauf von 4 Jahren ber Bruder bes Aurfürsten, ber Markaraf Philipp, ber mit einem Patente wom 26ften Oftober 1697 ale General = Relbzeug = meifter bestallt murbe. Bir haben biefes Patent im Unbange mit aufgenommen.

Der Markgraf Philipp Wilhelm war im Jahre 1669 aus ber zweiten Che bes großen Rurfürften von ber Rurfürftin Dorothea geboren; er hatte ben Felbeligen unter ber Regierung feines herrn Brubers beigewohnt, war Chef zweier Regimenter und Generallientenant; ben Angelegenbeiten biefes feines neuen Umtes unterwag er fich mit großem Intereffe, und es gingen alle Orbres burch ibn, worüber noch mehrere Beweise ba sinb. Der Rurfürst konnte in beiden Ernennungen bie Artillerie nicht höher adien. Spaen mar ber altefte General, und ber Murfgraf ein Pring vom Saufe, fo bag wir bamit zugleich einen Beweis von bem Aufehen erhalten, in welchem bas Brandenburgische Ars tillexiecorps, wie es oben ber große Kurfürft ichon nannte, au biefer Reit bereits fband. Der Markgraf Philipp ift übris gens bafür befannt, bağ er vernugeweise auf bie außere Schonbeit bes Golbaten hielt, und man schreibt ihm biejenige Borliebe für bie großen Leute ju, welche nach ihm in's Riesenhafte aus= artete; and wurde mi bem Exercier = Reglement, welches ber Ronia 1702 m bruden befahl, ausbrücklich erwähnt: "auf bem Fundament ber Exercitien bes Markgraf Philippschen Regis

menis." Unter seiner Inspektion wurde ber bekannte Schlundt bei der Artillerie angestellt, wie die nachfolgende, vom Original entlehnte Ordre besagt:

Der Rurfürst an ben General=Felbzeugmeister.

"Unsern freundlichen Dienst und was wir mehr liebes und gutes vermögen zuvor, Durchlauchtiger Fürst, freundlicher vielsgeliebter Bruder; nachdem Wir gnädigst bewogen worden, Joshann Sigismundt Schlunsen, wegen seiner Und gerühmsten guten Qualitäten und in Artillerie Sachen erlangten Experienz zu Unserm Obrist-Lieutenanten zu bestellen und anzunehmen, für benselben auch das gewöhnliche Patent aussertigen lassen; als haben Wir solches Eur Liebben zu Dero Nachricht hiermit notificiren wollen, mit freundsbrüberlichen Gesinnen, die Verfügunge zu thun, daß jest erwähnter Schlundt in solcher Quaslität der Artillerie, behörigermaßen vorgestellet werden möge; Dero Wir übrigens zu Erweisungen aller angenehmen freundsbrüberslichen Dienste, jeder Zeit gestissen verbleiben."

Gegeben zu Eblin an ber Spree ben 4ten Januari Anno 1698. Lon Gottes Gnaden 2c. (hier folgt ber ganze Kurfürfil. Titel). Eu Liebben bienstwilliger treuer Bruder

Friedrich, Kurfürft. gegengez. Paul von Ruchs.

Un ben Markgrafen Philipp Wilhelm.

Wir geben im Nachtrage bes Schlundt, vom Original entslehnte Borftellung an den Kurfürsten, woraus sehr deutlich hers vorgeht, daß er nicht bei der Brandenburgischen Artillerie vorher gedient hatte, wie durch den britten Theil des biographischen Lexistons aller Helden und Militairpersonen fälschlich weiter verbreitet worden ist. Schlundt kam vielmehr als Major aus Englischen Diensten und wurde gleich Oberstlieutenant, im darauf folgenden Jahre, 1699, sogar Oberst, und zwar, wie es wörtlich heißt:

"Oberst über unsere Artillerie unter Unsers General-Feldszeugmeisters Liebben Direktion, als an welche er hiermit verwiessen wird."

Derselbe wußte sich indessen nicht zu erhalten, indem er, nach Ausweis der uns am Schlusse bieses zugehenden Untersuchungssatten, die wir weiterhin geben werden, auch nach Inhalt eines Schreibens an den Czaar Peter, wegen vieler gegen ihn ansgebrachten Beschwerden im Jahre 1707 zur Untersuchung nach Spandau gebracht wurde. Im Jahre 1708 wird er, nach einer im Original uns vorliegenden Ordre, gewesener Oberst genannt und auf die Festung Peitz gesett, 1709 aber, am Isten August, nach einem zu leistenden Side, wieder entlassen. Nach der Geschichte der Artillerie I. soll diese Begnadigung auf Berwendung des Königs von Dänemark geschehen, und Schlundt als Russischer General 1710 zu Riga mit Tode abgegansgen sein.

Die weiteren personlichen Interessen ber Artillerie erseben wir aus ber vom Original entlehnten, hier folgenden Kurfürstlichen Berfügung:

Der Rurfürft an ben General-Feldzeugmeifter.

"Es ist aus bersenigen Specification so wegen Unserer Arstillerie-Ofsiziere und wie selbige anjeto in den Garnisonen stehen, auch wie solche hin und wieder, ohnmaßgeblich verändert werden könnten, Uns gehöriger Vortrag geschehen, welche wir der Gesbühr nach erwogen und dieselbe mit weniger Veränderung genehm gehalten und welche darin besteht:

daß der Capitain Bredow der nach Minden anstatt des Major Crammin vorgeschlagen nicht dahin, sondern anstatt dessen der Lieutenant Merkat nach Minden translocirt werde, Er, Bredom aber hieselbst in Berlin verbleiben soll. Im Uebrigen haben Wir die andern so in dem Aufsate enthalten, gnädigst confirmirt und werden Eu Liebden belieben Unserer Intention zu Folge solchen Aussatz Ihres Orts, weiter zu befördern; dasern auch zur Erreichung dieser Unserer Intentionen sonsten noch Manches zu erinnern von Nöthen sein möchte: so wollen Wir solches von Eu Liebden gewärtig sein und dem Besinden

nach, darüber gehörige Berordnungen ergeben laffen; verbleiben Eu Liebben schließlich" 2c.

Colln an ber Spree ben 5ten November 1698.

gez. Friebrich.

gegengez. v. Barfus.

Un ben herrn General-Feldzeugmeister, Markgrafen Philipp Wilhelms hochfürftl. Durchlaucht').

## Specification

ber Kurfürstlich Brandenburgischen Artillerie » Offiziere, wie sie anjeho in den Garnisonen stehen und wie sie ohnmaßgeblich zu avanziren sein:

| noungirin jein.                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberstlieutenant von Strafelb in Pillau Oberstlieutenant von Dechen in Custrin                                                                                                                                                                  |
| Oberftlieutenant von Wernide in Wefel                                                                                                                                                                                                           |
| Major Crammin in Minben                                                                                                                                                                                                                         |
| Dieser kann dem Commando wegen seiner                                                                                                                                                                                                           |
| Raserei nicht mehr vorstehen.                                                                                                                                                                                                                   |
| Capitain Rahlow in Peiß und weilen von Sr. Kurfürstlichen Durch- laucht dieser allbereits zum Major gnädigst denominirt worden: so wäre wohl nöthig daß er zum Besten des Kurfürstlichen Insteresses nach Berlin ohnmaßgeblich beorsbert würde. |
| Capitain Stude in Colberg                                                                                                                                                                                                                       |
| Capitain Ruble in Berlin                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitain Ulitsich in Berlin                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capitain Bredow in Berlin                                                                                                                                                                                                                       |
| NB. bei ihm hat der Feldmarschall Bar=                                                                                                                                                                                                          |
| fus die Notiz gemacht: soll in Berlin blei-                                                                                                                                                                                                     |
| ben, obgleich er an Stelle bes rasenden                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1)</sup> Auch hier, wie im Patente, finden wir feine Beftätigung ber alleten Angaben, ale habe ber Marigraf ben Titel Grand-Mattre de l'artillerie geführt.

| Crammin nach Minden vorgefclagen           |
|--------------------------------------------|
| war.                                       |
| Capitain Strippelmann in Friedrichsburg    |
| Capifain Brüd in Pillau                    |
| Lieutenant Merfas in Berlin                |
| dieser wird zum Capitaine in des Haupt=    |
| mann Rahlow Stelle gehorfamft vor-         |
| geschlagen und kann bas Commando in        |
| Peit verseben.                             |
| NB. ber Felbmarichall hatte Peit in Minben |
| verwandelt.                                |
| Lieutenant Peter Friedrich in Wefel        |
| Lieutenant Commerfelb in Minden            |
| und wird dieser in bes Lieutenant Mer=     |
| lagen Stelle ju Berlin zu behalten ohn-    |
| maggeblich vorgeschlagen.                  |
| Lieutenant Uchtlanber in Magbeburg         |
| Lieutenant Bieredt in Berlin               |
| Lieutenant holymann in Berlin              |
| auch zugleich Feuerwertemeifter.           |
| Stüdjunter Papenberg in Besel              |
| ist ein alter abgenutter Mann und pra-     |
| tenbirt nichts.                            |
| Stüdjunter Schulze in Berlin               |
| weil aber ber Beugmarter Friemel in        |
| Minden sehr unverantwortlich und übel      |
| beim bortigen Zeughause hausgehalten,      |
| als wird bieser, indem er der Feder kuns   |
| big, zum Lieutenant und auch zugleich      |
| bes Zeugwärters Dienst mit zu verwal-      |
| ten gehorsamft vorgeschlagen.              |
| Stüdjunker Schmelzeisen in Berlin          |
| weil dieser ein guter Offizier ift, als    |
| würde er in des Lieutenant Merkaken        |
| Stelle ohnmaßgeblich zu avanziren fein.    |
| Stette philuthleonich for nonnigiren lein. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |

Studjunter Linger . . . . . . . . in Cuftrin

Und weil die beiben vorigen Stüdjunker zu avanziren ohnmaßgeblich vorgeschlagen, müßte nothwendig noch ein 3ter
Stüdjunker sein, dannenhero denn der Feuerwerker Miehlen, da er sich brav versucht und dazu capabel genug befunden, zum 3ten Stüdjunker gehorsamst vorgeschlagen wird.

In bes rasenben Zeugschreibers Wolf= fens Stelle zu Colberg, wird ber Feuer= werker Eberhard ohnmaßgeblich zu avanziren sein."

Diese Specification war ohnsehlbar von dem General Feldseugmeister eingegeben, und zeugt von dessen persönlichem Interesse und Theilnahme für die Sache. Der Feldmarschall hatte dars unter bemerkt: "Se. Kurfürstliche Durchlaucht haben es gnädigst consirmirt, außer das Geänderte." Im Jahre 1688 wurde Christian Friedrich Wernicke Oberzeugmeister, wie vor ihm Elias Franke und Ernst Weiler gewesen, 1705 der Major Bredow, eine Stelle, die hierauf eingegangen zu sein scheint.

Bu ben sonberbaren Erscheinungen gehört, daß der Kurfürst 1689 "die unterthänigste Aufwartung und vieljährigen treu geleissteten Dienste des Siegmund Ulipsch", welcher geheimer Kamsmerdiener war, belohnte, indem er ihn zum Zeugmeister der Residenz ernannte, doch sollte er "bis auf Weiteres bei der hohen Person Sr. Durchlaucht noch die Auswartung behalten;" 1694 aber wurde er zum Capitain bei der Artillerie bestellt.

In weiterer Mittheilung von bem Personlichen, laffen wir nach ben Originalen nachstehenden Auffat folgen:

1700 erschien eine Lifte ber sammtlichen Offiziere und übrigen Artilleriebebienten ber Residenz Berlin, wie sie am 3ten Dezember bie Musterung passirt, zuerst ber Stab und zwar:

Oberst Johann Sigismund Schlundt, von Profession, wie es heißt, Solbat, 44 Jahr alt, 28 Jahr gebient und 15 Campagnen gemacht.

Major Theophilus Rahlow, 44 Jahr alt, 28 Jahr gebient und 11 Campagnen gemacht.

Rath und Commiffarius George Friedrich Möller.

Capitain Siegmund Ulitich.

Beugmeifter Claubius Lorenbo.

Beugwärter Laurent Rehring, von Profession ein Stubiosus mit 2 Campagnen.

hof= und Stückgießer Johann Jacobi, ohne Rubriten, und Johann Swis, ein hollander, 39 Jahr alt.

Beichenmeister Sebaftian Dattler, ein Golbichmieb.

Felbscheerer Johann Caffeboom aus Bremen, 40 Jahr alt, 9 Campagnen gethan.

Den etwas komischen Schluß bieses gebilbeten Theils vom Stabe machten in biefer Lifte:

bie alte Frau von Beilerin und

bie junge Frau von Weilerin.

Dann tommt ein Namensvetter vom Berfaffer biefes:

George Schöningk als Wagenbauer, 103 Jahr alt, 80 Jahr gebient, 36 Campagnen gemacht.

Ferner: brei Artilleriefnechte, ein Profog und ein Stedenknecht.

Die 1ste Compagnie commandirte der Oberst Schlundt selbst, unter ihm:

Der Capitain Carl Albrecht Bredow aus Sachsen, 42 Jahr alt und 12 Campagnen mitgemacht.

Der Premierlieutenant holymann aus hamburg, 8 Campagnen gebient.

Der Souslieutenant Ernst Wilhelm Lauer, 27 Jahr alt, 4 Campagnen.

Dann folgen: 10 Feuerwerker, wovon ber älteste 39 Jahr alt, mit 21 Jahren Dienstzeit und 8 Campagnen.

2 Corporals unb

25 Bombarbiers, worunter einer 60 Jahr alt.

Die 2te Compagnie commandirte ber Major Rahlow. Premierlieutenant Peter Biered aus bem Gelbernschen, 63 Jahr alt, bei 20 Campagnen.

Secondelientenant Soufter, 31 Jahr alt.

- 2 Corporals und
- 22 Ranoniers, worunter einer 64 Jahr alt, mit 7 Campagnen.
- Die 3te Compagnie vom Sauptmann Rühle.
- Capitain Gabriel Rühle aus Ryrig.
- Soustieutenant Stärke aus. Gottorp, von Profession ein Golbschmieb, 39 Jahr alt, 6 Campagnen gethan.
- 2 Corporals.
- 26 Kanoniers, von benen einer 53 Jahr alt, mit 7 Campagnen.

Bir entnehmen aus biefem Berichte, baß bie Offiziere und Beamten aus aller herren Canber und aus allen Professionen entnommen, in ben Rriegen aber erfahren und grau geworben waren.

Das Brandenburgische Artilleriecorps bestand um biese Zeit, b. h. 1700, aus 9 Compagnien, nämlich:

- aus einer Bombarbiercompagnie, von 10 Feuerwerkern, 2 Bom= barbiercorporals und 25 Bombarbiers;
- ferner: aus 8 Ranoniercompagnien, die nicht alle gleich ftark waren, in Summa aber 26 Corporals und 301 Ranoniere ausmachten.

Diese Compagnien hatten nachstehenbe Chefs und Garnisonen:

- 1fte Bombarbiercompagnie, Dberft Schlundt in Berlin.
- 2te Kanoniercompagnie, Major von Kahlow in Berlin und Spandow.
- 3te Kanoniercompagnie, Capitain von Rühle in Berlin, Peis und Oberberg.
- 4te Ranoniercompagnie, Oberfilieutenant von Dechen in Cufirin, Frankfurt und Lödenis.
- 5te Ranoniercompagnie, Oberftlieutenant von Wernide in Magbeburg und Regenftein.
- 6te Kanoniercompagnie, Oberstlieutenant Steutner von Stern= berg in Pillau, Memel und Friedrichsburg.
- 7te Kanoniercompagnie, Major Crammin in Minben und Sparemberg.
- 8te Ranoniercompagnie, Capitain Stüde in Colberg, Driesen und Draheim.

94e Ranoniercompagnie, Capitain Merkan in Besel und Lipp= ftabt.

Einige Jahre barauf legte fich ber General = Felbzeugmeister bei einer weiteren Bermehrung ber Compagnien, die Bombarbier compagnie selbst als eine Art von Leibcompagnie zu, woraus ein besonderes personliches Interesse für die Sache hervorleuchtete.

Bir laffen aus biefer Epoche einige eigenthümliche Anftellun-, gen folgen:

- 1) 1695 erhält ber Stallmeister ber Artillerie, Bogener, bas Präbikat als Lieutenant berselben, unter Beibehaltung seiner, bie Ordnung bes Stalles bezwedenben Funktionen.
- 2) 1696 wird Gabriel Fiebler in gleicher Eigenschaft als Stallmeister angestellt; später find uns bergleichen nur im 7jah= rigen Kriege vorgekommen.
- 3) 1699 wird Johann Adermann als Artilleriemaler angestellt.
- 4) An bes verftorbenen Lieutenant Mann zu Colberg Stelle wird auf ben Borschlag bes Artilleriedberften Schlundt ber Feuer- werker Jakob Beinge, welcher in Guinea gewesen, Lieutenant.

In bem Königl. Manuscr. boruss. Fol. 310 auf ber Königl, Bibliothef findet sich nachstehenbe

## Specification

berer herren Offiziere, welche Anno 1700 bei ber Artillerie gesftanben haben, ingleichen berer, fo bis 1713 bagu gekommen 2c,

- 1) S. R. S. Markgraf Philipp, 1711 gestorben, General= Feldzeugmeister.
- 2) Oberft Johann Siegmund Schlundt, 1707 entlaffen.
- 3) Oberftlieutenant von Dechen, 1701 ale folder in Ruftrin geftorben.
- 4) Oberfilieutenant Chrift. Friedr. von Bernide.
- 5) Beinrich Steutner von Sternberg, 1701 in Pillau gestorben.
- 6) Oberfilientenant Crammin 1701 in Magbeburg geftorben.
- 7) s Specht.

- 8) Major Theophil Rahlow, 1713 als Oberfilieutenant bis mittirt.
- 9) Major Gabriel Rühle, blieb 1715 vor Stralfund.
- 10) Premiercapitain Christoph Stude, ftarb 1707 ju Colberg.
- 11) = Carl Albrecht Bredow, 1713 entlaffen.
- 12) = Johann George Strippelmann, ftarb 1711 zu Minben.
- 13) Premiercapitain George Wilh. Brind, ftarb 1720 in Pillau.
- 14) = Friedrich Merkan, ftarb 1719 als Obersts lieutenant in Wesel.
- 15) Premiercapitain Claubius Lorendo, ftarb 1730 als Oberfts lieutenant in Stettin.
- 16) Premiercapitain Siegmund Uligid.
- 17) Secondecapitain Peter Viered, 1713 bimittirt.
- 18) Premierlieutenant Christian von Linger, ftarb 1755 als General ber Artillerie in Berlin.
- 19) Premierlieutenant Johann Sauerwald, starb 1727 als Oberstlieutenant in Wefel.
- 20) Premierlieutenant Laurentius Rehring, ftarb 1742 ju Befel.
- 21) = Johann Friedrich Reinide, 1703 als Zeugwärter angestellt.
- 22) Premierlieutenant George Sopfner, 1707 als Secondeca= pitain bimittirt.
- 23) Premierlieutenant heinrich Schulte, 1703 ale Zeugwarter abgegangen.
- 24) Premierlieutenant Johann George Roch, ftarb 1715 zu Friedrichsburg.
- 25) Premierlieutenant Alexander Ernst henning, 1715 vor Stralfund geblieben.
- 26) Premierlieutenant George Wilhelm Bulff, 1703 als Beugwärter abgegangen.
- 27) Premierlieutenant Michel Giese, ftarb 1728 ale Capitain in Rolberg.
- 28) Premierlieutenant Peter Friebrich, 1703 als Zeugmarter abgegangen.

- 29) Premierlieutenant Johann Christoph Enff, ftarb 1726 a. D.
- 30) = Johann heinrich holymann, ftarb 1724 in Berlin als Feuerwerksmajor.
- 31) Premierlieutenant Christoph Casper Uchtlander, 1712 in bie Infanterie versett.
- 32) Premierlieutenant Friedrich König, 1716 als Zeuglieut. nach Magbeburg.
- 33) Premierlieutenant Joh. Reinhard Nicolan, 1705 bimittirt.
- 34) = Johann v. b. Mühlen, 1711 als Capit. in Magbeburg gestorben.
- 35) Secondelieutenant Gottfr. Christoph Schartow, ftarb 1718 als Capitain.
- 36) Secondelieutenant Christoph Dietrich Mentelthin, 1712 Capitain.
- 37) Secondelieutenant Ernft Franz hiltermann, ftarb 1723 in Gelbern als Zeuglieutenant.
- 38) Secondelieutenant Carl Geelhaar, blieb 1715 vor Stralfund.
- 39) = Ernst Wilh. Lauer, 1708 eine Baucompagnie erhalten.
- 40) Secondelieutenant Joh. Ludwig Eberhard, 1727 in Colberg dimittirt.
- 41) Secondelieutenant Joh. Friedrich Reinwald, 1713 als Premierlieutenant abgegangen.
- 42) Secondelieutenant Joh. George Stärde, ftarb 1715 als Premierlieutenant.
- 43) Secondelieutenant George Gottfr. Mann, ftarb 1701 als Premierlieutenant.
- 44) Secondelieutenant Papenberg, ftarb 1700.
- 45) = Michael Kühle, ft. 1708 als Zeugmeister.
- 46) = Joh. Jacob Beiße, 1708 als Premier= lieutenant gestorben.
- 47) Secondelieutenant Carl Guft. Riesewetter, 1713 entlassen.
- 48) = Joh. Jacob Schufter, 1703 als Secons belieutenant abgegangen.

Sein Sohn Christian Ernst von Weiler, ber mit einem Patent vom 15ten Februar 1693, also vor bem Tobe seines Basters, Oberstlieutenant geworden, soll, nach der Geschichte der Arstillerie I., die Stelle seines Vaters im Commando der Artillerie eingenommen haben, welches für ihn eine besondere Auszeichnung gewesen sein würde, da der während der Belagerung von Ofen bewährte Major Jakob Bertram mit einem Patent vom 12ten Februar im nämlichen Jahre Oberstlieutenant und ihm damals vorgezogen werden war, denn Beiler war seit 1686, Bertram aber seit 1688 Major.

Die Weiler'sche Familie wohnte zu Berlin in bem heutigen Palais Sr. K. H. bes Prinzen von Preußen, welches durch eine Reihe von Jahren: hindurch die Chefs der Brandenburgischen Artillerie bewohnten; wir greifen der Zeit vor, wenn wir Pollenitz aus seinen Nachrichten und Briefen (1735) wie nachsichend bier redend einführen:

"Diesen Palast kaufte weiland der Markgraf Philipp, als er noch sehr schlecht aussah, von des Arrillerieobersten Weilers seiner Frau, als dieser seine Bediemung, sammt Weid und Kindern verlassen hatte, um einem gewissen Frauensimmer von gustem Hertommen, in welches er verliedt war, nach Wien zu solgen. Dieses Frauensimmer wurde für die klitzste Person gehalten, so nur immer zu unserr Beit zu sinden war, und redete Jedermann von ihrem Tugendwandel und Verstande. Gleichwohl hatte sie sich durch die Thorheit der Liebe überwinden lassen, und va sie die Schande fürchtete, wenn es in Berlin kund würde, woselchk sie nicht anders als ein Orakel angesehen wurde, so saste sie den Entschluß, ihren Gedurisort zu verlassen, und vermochte ihren Liebhaber, Alles hinten an zu sezen, um mit ihr künftig leben zu können."

Dies geschah im Jahre 1698, — 19 Jahre barauf foll er in Wien als Generalmajor gestoben sein, nachdem er vom Kursfürsten parbonnirt gewesen war. — Nach Originalbeweisen hieß Weiler aber nicht Friedrich, sondern, wie fein herr Sater, Ernst Weiler, und außerbem Christian.

Soon unter bem Isten Dezember 1688 hatte Friedrich III. ben alten Ravalleriegeneral, Generallieutenant Freiherrn Alexanber von Spaen, ber in ben Weftphälischen Provinzen bes Rurfürsten seit langen Jahren commanbirte und zugleich als Oberpräfibent fungirte, jum General-Felbzeugmeifter ernannt und bie gesammte Artillerie an ihn gewiesen; wir baben ihn schon bei Barichan ale Oberften gesehen, zwei Jahre barauf, 1658, wurde er Generalmajor, fo bag er auch ben Dienftjahren nach ber altefte Brandenburgische General war; im Jahre 1691 erhielt er ben Charafter als General-Kelbmarichall, und 2 Jahre barauf, 1693, ging er hochbetagt mit Tobe ab, und sein Rachfolger in biefer Stellung wurde nach Berlauf von 4 Jahren ber Bruber bes Rurfürsten, ber Markgraf Philipp, ber mit einem Patente wom 26ften Oftober 1697 ale General = Relbzeug= meifter bestallt wurde. Wir haben biefes Datent im Anhange mit aufgenommen.

Der Markgraf Philipp Wilhelm war im Jahre 1669 aus der zweiten Che bes großen Aurfürsten von der Aurfürftin Dorothea geboren; er hatte ben Felbaligen unter ber Regierung seines herrn Brubers beigewohnt, war Chef zweier Regimenter und Generallientenant; ben Angelegenheiten biefes feines neuen Umtes unterzog er fich mit großem Interesse, und es gingen alle Ordres durch ihn, worliber noch mehrere Beweise ba sind. Rurfürst konnte in beiben Ernennungen bie Artillerie nicht höher achten, Spaen war ber altefte General, und ber Murkgraf ein Pring vom Saufe, fo bag wir bamit maleich einen Beweis von bem Anfehen erhalten, in welchem bas Brandenburgische Are titleriecorps, wie es oben ber große Kurfürst schon nannte, zu biefer Reit bereits ftanb. Der Markgraf Philipp ift übris gens bafür befannt, bag er worungsweise auf bie außere Schonbeit bes Golbaten bielt, und man ichreibt ihm biejenige Borliebe für die großen Leute zu, welche nach ihm in's Riesenhafte aus= arteie: and wurde at bem Erercier = Reglement, welches ber Romig 1702 zu bruden befahl, ausbräcklich erwähnt: "auf bem Kundament ber Exercitien bes Markgraf Philippiden Regis

Landgrafen Friedrich von homburg bemerkbar gemacht, ber ihn bem Kurfürsten empfohlen hatte; wir kommen im folgenden Kapitel auf ihn zurück und bitten sein Patent als Hof= und Artilleriegießer im Anhange einzusehen, da dies wegen der darin genommenen Beziehungen auf das "große Pferd und Bild auf der langen Brücke", wie die zu gießende Statüe des großen Kurfürsten genannt wird, von besonderem Interesse ift.

Im folgenden Jahre 1689 wurde Joachim Broers als Stüds und Glodengießer in Königsberg angestellt und sollte ihm baselbst ein Lokal zum Gießen angewiesen werden; er sollte 500 Thir. Gehalt haben und auf seben Centner verfertigter Arsbeit noch 3 Thir., so wie bei 15 Centner, einen Centner Abgang, wogegen er alle übrige Unkosten tragen mußte.

Ein Jahr barauf, 1699, ward Johann Swis als Stüdgießer und Pontonmacher patentirt; nach seiner uns vorliegenden Bestallung sollte er "allerhand Geschütze, als Mortier, Haubigen, Stüde, ingleichen Petarden und Gloden gießen, solche auch auseseilen, bohren und die Wappen und Zierrathen ausarbeiten"; die Pontons sollten 20 Fuß lang, 5 Fuß breit und 2 Fuß tief sein, serner 72 Fächer enthalten; sie sollten fertig wiegen: 700 U; es sollte ihm ein Gießhaus angefertiget werden und er 400 Thir. Gage erhalten, auf jeden Centner aber 3 Thir. Gießerlohn und auf 100 U — 10 U Metall=Abgang; bei Versendung in andere Provinzen soll er die Kosten liquidiren bürsen. Swis hatte babei ein Attest produzirt: wonach die an den Herzog von Braunschweig aus Holland gelieserten 10 Pontons von weißem Blech 5000 Thir. gekostet hatten.

In ber Conftruktion und Bebienung ber Geschütze wurde mahrend dieser Epoche nichts verändert, als was der Rursfürst von seinem herrn Bater übernommen hatte; man schoß aus Ranonen und haubigen mit Kartatichen, wozu Traubenstartätschen genommen wurden; zu den 12, 6, und Judigen Rasnonen führte man noch Stangenkugeln mit, welche indessen balb außer Gebrauch kamen. Das Werfen aus dem Mörser ging äußerst langsam, indem beim Laden desselben zuwörderst der leere

Raum ber Kammer über ber eingebrachten Pulverlabung mit einem Pfropfen von heu gefüttert und die Granate im Mörser mit Rasen verdämmt wurde, welches viele Zeit erforderte; auch bediente man sich noch der hängenden Mörser; ein solcher 50= Ubiger Mörser war 3 Fuß  $7\frac{1}{4}$  Zoll lang und wog an Metall 22 Centner 12 U, ward er mit 8 U Pulver geladen und 45° elevirt: so warf er 3400 Schritt; die 25Udigen hangenden Mörser waren 2 Fuß  $7\frac{1}{4}$  Zoll lang. Karkassen, Transcheekugeln, Granaten, glühende und Leuchtkugeln waren die damals gewöhnslichen Ernstseuer; ') die Anwendung der Hebespiegel ist erwähnt.

Eine ber wichtigsten Erfindungen machte in dieser Epoche, im Jahre 1697, ber Raiserliche Artillerie-Oberst Geister mit ber blechernen Schlagröhre, beren man sich statt bes Einreibens bes Pulvers ins Zündloch von nun an bediente. 2)

Die Ranonen waren größtentheils 24 Rugeln lang; wenn ber Diameter einer solchen Rugel in 48 gleiche Theile getheilt wurde, fo enthielt bie Starte bes Metalls am Bobenftude 48 Theile, vorn am Bobenftude 46, hinten am Zapfenftude 44, vorn 42, am Langenfelbe hinten 40, vorne 24. — Eine 242bige Ranone von dieser Proportion mog 63 bis 64 Zentner. Bei ben Regimentskanonen mußten bie Rommanbeure, auch im Gefecht, für beren zwedmäßige Aufftellung Sorge tragen und es war gang in ber Ordnung, bag bieselben von ben Mannschaften felbst im Reuer gezogen und von den Handlangern bedient wurs ben, welche von ben Büchsenmeistern bagu ausgebilbet waren. hierburch wird uns flar, wie bei einer ansehnlichen Artillerie, bei anscheinend geringer Angabl von Mannschaften, die Bedienung möglich mar. 1698 erging unter anbern ber Rurfürftl. Befehl: baß von jeber Compagnie feche Mann in ber Artillerie=Biffen= schaft unterrichtet werben follten. 3)

<sup>1)</sup> Chronologische Uebersicht ber Geschichte bes Preußischen heeres, von Ciriacy 1820 und Abrif ber Rriegsverfaffung unter Friedrich III. von hennert 1790.

<sup>2)</sup> Grevenis a. a. D.

<sup>3)</sup> Driginale bei tem Gouvernement von Magbeburg.

Bir haben vorher schon die angesehensten Artillerie = Offiziere ber Armee namentlich gemacht und fügen in Absicht der Ingesnieure noch hinzu: daß Marges General = Quartiermeister war, außerdem aber zu bieser Zeit Both, Behr, Holsmann, Rose und Canard, der Erbauer des Brückenkopfes in Kolsberg, in Kurfürstl. Diensten standen.

Wir beschließen biese einleitenben charakteristrenben Bemerstungen zur Erkenntniß ber Berhältnisse beim Beginn eines neuen Jahrhunderts mit einer merkwürdigen, im Laboratorium ber Arstillerie aufgehangen gewesenen Verfügung des General Feldzeugsmeisters, welche einen Maßstab giebt für den Grad der Bilsdung und für den Aberglauben seiner Zeit, wobei wir nicht unserwähnt lassen dürfen: daß es erst unserer gegenwärtigen Zeit aufbehalten gewesen ist, diese merkwürdige Geseptasel von jenem Orte zu entfernen — nicht unwahrscheinlich, weil das Alter sie unkenntlich gemacht hatte.

## Feuerwerker-Orbnung und alle Diejenige fo hier kommen zu richten haben. 1)

- 1. Soll ein Feuerwerker vor allen Dingen Gott ben Allsmächtigen vor Augen haben, ben Namen Gottes nicht mißbrauschen, alles Fluchen und Schwören sich gänzlich enthalten; auch wer ben schwarzen Mann nennet und dawider handelt, soll 6 ggr. erlegen.
- 2. Benn was laborirt wird das nicht Jemand wissen soll, muß Niemand sich unterstehen es nach zu plaudern, viel weniger soll ein Feuerwerker von seiner Bissenschaft an andere, vornehmslich auswärtige Potentaten bedienten, noch sonsten Jemand ofsfenbaren, sondern alles was er kennt bei sich geheim halten; Dersenige so hierwieder handelt, soll mit dem Stodhause, und nach Besinden ohne Abschied cassirt werden.
  - 3. Wenn Jemant fo im Laboratorium nicht gehöret, ohne

<sup>1)</sup> Mfc. aus bem nachlaffe bes Capitains Ramm, f. bie Geschichte ber Dr. Artillerie. I.

vorhero erhaltene Erlaubniß und Ablegung bes Degens hineinkömmt, berselbe ist in die Strase ber Feuerwerker verfallen, und muß gewärtig sein, davor er sich nicht mit Geld befreit mit der Beitsche abgestraft zu werden, doch sollen die Feuerwerker dahin seben, daß sie einen seben nach Standesgebühr begegnen.

- 4. Sollen die Feuerwerker, auch die so mit laboriren, um diejenige Zeit und Stunde so ihnen von den Feuerwerksmesster gesetzt wird, allemal präzise ins Laboratorium kommen, es sei des Morgens frühe und des Abends späte, wer hierwider handelt, und zu langsam kommt, oder zu frühe weggeht, soll für jede viertel Stunde 1 gr. Strafe erlegen, der aber ohne genommenen Urlaub gar ausbleibet, soll vor einen halben Tag 12 Gr. und vor einen ganzen Tag 1 Gulden Strafe erlegen.
- 5. Soll ein Jedweder dassenige, was ihm von dem Feuerswerksmeister zu arbeiten vorgegeben wird, mit allem Fleiß versrichten, sich in keinen Dingen träge oder faal erzeigen, viel wesniger einen andern an seiner Arbeit einige hinderung oder Schaben zufügen; auch wer gegen einen andern haß oder Feinbschaft träget und unnöthigen Zank oder Streit anfänget, mit 1 Rthlr., wer aber mit dem Degen oder sonsten sich schläget, eines Mosnats Sold verlustiget sein.
- 6. Ein Jeber allhier soll Acht haben, daß mit dem Leimtiegel, wenn berselbe ins Laboratorium gebracht wird, wohl umgegangen, abgekühlet, und von aller hiße und Feuer gesäubert
  werbe, ingleichen daß nicht Feuer zu nahe ans Laboratorium gemacht werde, auch daß keiner Eisen auf Eisen schläget, oder
  mit Schuhe so Eisennägel haben, wie auch mit keinem gelabenen
  Gewehre hineinkommen, wer barwider handelt, soll 1 Rihlr.
  Strafe erlegen.
- 7. Wer voller Beise ober betrunken ins Laboratorium kommt, ober fich barin voll fäuft, foll einen halben Thaler Strafe erlegen.
- 8. Wer sein Arbeitszeug ober die Munition so er gebrauchet, nach verrichteter Sache nicht wieder an seinen gehörigen Ort leget ober außerhalb bes Laboratoriums liegen lässet, auch nicht

ein jebes bei seinem gehörigen Namen nennet, soll für jebes Stück. 1 Gr. Strafe erlegen.

- 9. Wer an Munition, Materialien, fertigen Sachen, als Raketen, Schwärmer u. bergl. zu sich nimmt, und entwendet, auch die Strafbüchse eröffnet und Spolliren wollte, der soll alsofort bei dem Obersten von der Artillerie angegeben, und nach Besinden mit harter Strafe und Kasstrung sonder Abschied ansgesehen werden.
- 10. Soll ber Feuerwerksmeister bahin sehen, daß diesen Punkten in allem wohl nachgelebet, auch dasjenige was außer diesem bei Laboratorien gebräuchlich, steif und fest gehalten, die begansgenen Peccata bei Feierabend Beit abgestraft und Niemand damit übersehen werde: Dersenige so sich dawider setzet oder oppositren wollte, soll mit harter Strafe angesehen, auch wer die Strafe nicht erleget, an seinen Traktamenten sofort abgezogen werden sollen, wonach sich die Feuerwerker und alle diesenigen so hier kommen zu richten haben.

Signatum Berlin ben Iften Januari 1696.

## Philipp Bilbelm

Markgraf zu Brandenburg und General Feldzeugmeister. Es erinnern sich noch Ofsiziere, diese Tasel hängen gesehen zu haben; sie bildete mit ihren Bestimmungen eine Ergänzung zu dem, was 2 Jahre später das Reglement vom Jahre 1698 enthalten, das unter andern sich auch auf die bürgerliche Besublkerung einer belagerten Festung ausdehnte, indem in Fällen, wo der Commandant nachweisen konnte, durch deren Emeute zur Nebergabe gezwungen zu sein, der zehnte Mann strangulirt wersden sollte. — Wir gehen überhaupt einer Zeit entgegen, in der die Handhabung der militairischen Gesehe, entsernt von jeder Art von Ambition, in die rücksichloseste Strenge ausartete.

Nachdem ber Kriegsminister (General=Kriegs=Kommissarius) von Grumbdow seit bem Jahre 1690 mit Tobe abgegangen war, ging biese einstußreiche wichtige Stelle auf Daniel von Dandelman, einen ber sieben bekannten Brüber siber, ber ohne selbst je Militair gewesen zu sein, in ben wichtigsten ber-

artigen Dingen zu entscheiben hatte; ben kriegerischen Berhands lungen ziemlich wibersprechend, lautete seine Abresse im Jahre 1709, — beiläufig sein Tobessahr:

"Geheimer Etats und Ariegsraths — Consistorial = Präsibent und General = Kriegs = Commissarius" mit bem Präbikat Ercellenz. 1)

Unter ben an bas heer zu bieser Zeit ergangenen Bestimmungen, nimmt die vom Jahre 1695 vom Feldmarschall Flem ming contrassgnirte Kursurstliche Verstügung über die Anziennität der höheren Offiziere, eine bedeutende Stelle ein, indem der Kurssürst diese höheren Offiziere nicht nach dem Dienstalter, sondern nach ihren Fähigkeiten und wie es seinem Ruhen fromme, avanziren wollte — eine Ansicht, die später auch wohl öfter ausgessprochen worden ist, aber im Frieden seine natürlichen Widerssacher gefunden hat; am Schluß des 17ten Jahrhunderts macht sie Epoche und gehört zu den Pfeilern, auf welchen auch dieser herrscher aus dem hause Hohenzollern, das Brandenburgischspreußsische Militair=Gebäude bauen half. 2)

Nicht ferner ohne großen Einfluß blieb bie, ebenfalls von ber Zeit aufgebrungene Bervielfältigung bes Feuergewehrs unter Beseitigung ber alten guten Pike, nachbem noch im Jahre 1682 ber Befehl ergangen war, zur Ersparung ber Lunten, ben Wachtsbienst, anstatt mit ben Musketen, mit Piken thun zu lassen — es war in dieser Art bie lette Zudung gegen bas, was die Zeit erforberte. 3)

Der Kurfürst Friedrich galt nicht dafür, ein friegerischer herr zu sein, obwohl er von Jugend an Militair und im Gesfolge seines großen herrn Baters zu Felde gezogen war — seine 25jährige Regierung wies aber 19 Kriegesjahre nach. Dem ersten Feldzug im Jahre 1689 wohnte der Kurfürst in Person bei und stellte sich bei der Belagerung von Bonn großen Ges

<sup>1)</sup> Driginal - Orbres an bas Bouvernement von Peig.

<sup>2)</sup> Die Generale ber Churbranbenburgifden Preuß. Armee von 1640-1840.

<sup>3)</sup> Original - Orbre an bas Gouvernement von Peis.

fahren blos, kampirte auch mit seinen Solbaten, zeigte einen militairischen Blid und kaltes Blut in ber Gefahr, 1) boch übersließ ber Kurfürst in ben folgenden Feldzügen ben Oberbefehl seinen commandirenden Generalen.

Die Verhältnisse vor Bonn waren auch warlich nicht ber Art, um ben Rurfürsten für ein foldes Leben ju intereffiren, inbem einmal die Belagerung, bei einer tuchtigen Bertheibigung bes Commandanten von Asfeld, einen foleppenden Bang nahm und bann bie erften Generale bis zu Thatlichkeiten fich entzweiten, fo bag felbft bas Beiligthum ber Rurfürftlichen Gemacher verlett marb. Der General en Chef Maricall Schonberg, ber Sohn bes im Uten Rapitel gebachten zweiten Branbenbur= gischen Artillerie. Generals, follte Anfangs bas Commanbo am Rhein führen; als einen ber markanteften Generale feiner Reit, erbat ihn sich der treuste Allierte des Kurfürsten, der Prinz von Dranien, ju ber weiterhin vom Siege gefronten Unternehmung gegen bie fatholifche Parthei in England; nach Schonberg verlieh ber Kurfürst bem aus bem Borigen rühmlichft gekannten Relbmaricall=Lieutenant Schning ben Dberbefeht, bis et selbst bei bem heere eintraf, und es war eben biefer, vom Blid und burch bie Gnabe bes hochseligen herrn verwöhnte General, ber mit bem General von Barfus bart jusammengerieth, in Holge beffen Soning, nach einer langwierigen Untersuchung, mit bem Relbmaricall Klemming in Sachfichen Diensten vertauscht warb. 2)

Im Uebrigen hatte ber Kurfürst zu biesem, bas Unternehmen bes Prinzen von Oranien begünstigenden Kriege, Alles aufgesboten, um seinen Willen und seiner Macht Gehör zu verschaffen. Nachdem schon im Jahre 1688 sich eine Armee bei Wesel konzentrirt hatte, brach am 2ten Mai 1689 die Garde aus Berlin auf und ihr folgte am 8ten die Artillerie, bestehend aus 40 Stück Geschüßen und zwar:

<sup>1)</sup> Leben und Rriegethaten bes General-Felbmarfchalls hans Abam

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft.

aus 6 Kammerftüden, 16 Dreipfündern, 6 Sechspfündern, 6 Zwölfpfündern, 4 Haubigen, 2 Mörsern, 40 Pulverkarren, 60 Rüftwagen, 10 Rugelwagen, wobei die Schmiedemühle, ein Paukerwagen und ein Bagen mit 2 Kähnen beladen. Voraus marschirten 10 Zimmerleute und 10 mit Haden und Spaten. 1) Die gauze ins Feld gerüdte Artillerie bestand aber eigentlich aus nachstehenden Stüden:

4 Bierundamangiapfünbern.

1 Achtzehnpfünder.

11 Zwölfpfündern.

12 Sechs

6 Rammerftücken.

Bon Wesel stießen bazu:

1 vierzigubiger Mortier.

1 awölfühige Haubite.

4 vierundzwanziguge Ranonen.

1 achtebnubige Ranone.

26 Dreipfünbern.

5 Haubigen, zwölfubigen.

2 funfzigubigen Mortiers.

1 vierzig Ubigem

2 fünfundzwanzigugen Mort.

7 zwölfubige Ranonen.

6 feche = =

3mei Thor= und zwei Palisa= ben=Petarben. 2)

Hierzu sowohl, als zu dem übrigen dazu gehörenden Train waren 926 Pferde und 492 Knechte gerechnet, mithin auf zwei Pferde ein Knecht. Die 24Udigen Kanonen waren mit 12 Pferden, die Gudigen schweren Kanonen mit 8, die 3Udigen Feld = und Rammerstücke waren mit 4 Pferden bespannt; die 50Udigen Mörser mit 12 Pferden, die 12Udige Vorrathsaffutte mit 8, der Paukerwagen mit 4, die Rüst = und Rugelwagen mit 6, die Feldschmiede, die Mühle und der Schisswagen mit 8 Pferden; im Jahre 1692 wurden die damals nach dem Oberrhein marschirenden 3Udigen Regiments Rasnonen mit 3 Pferden bespannt; dei jeder derselben besand sich ein Knecht und ein Büchsenmeister und die Munition wurde auf Karren mit 2 Pferden bespannt gefahren.

<sup>1)</sup> Manusc. boruss. fol. 310. auf ber Roniglichen Bibliothet.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Preuß. Artilletie. I.

```
An Munition führte die Artillerie 1689.
 201 Centr. Pulver.
                             100 25uge Granaten.
 202
            Lunten.
       =
                              40
                                   25 = Brandfugeln.
  94
            Blei.
                              20
                                   25 =
                                         Rartatiden.
 460
                                   50 = 7 Corpora mit ih=
                              20
            124ge )
 400
             6Hge
                              20
                                   25 = 0
                                           rem Bubebor.
                     Rugeln.
                              20
3200
                                   12 =
             3uge
                              20
                                    6 =
 120
            124 ge )
                     vermuth=
                                          Stangenkugeln.
                                    3 = 1
 120
             6Uge
                     lich Kar=
                              20
 960
             Buge I tätschen. 4000 Sandgranaten.
 200 Saubitgranaten.
                                2 Ctr. gebrochenen Salpeter.
  80 Saubigbrandfugeln.
                                1 = gestoßenen Schwefel.
  40 Saubigfartatichen.
                                1 Tonne gestoßene Roblen.
                             100 Bogen Zündpapier.
 150 50Uge Granaten.
  40 50Uge Brandfugeln.
                             100 Rlaftern Bunbidnur.
  20 50Uge Rartatichen.
                 Un Artillerie=Gerath.
   2 Bebezeuge.
                              200 Morgensterne.
                             6700 Sufeisen.
  30 Schlepptaue.
  58 Stud- und Wagenwinden. 1200 Schlognägel.
  60 Schod Leinewand.
                              380 Schod Batterienagel.
   1
            Awillich.
                              300
                                       ganze) Palisaben=
                              300
                                       halbe nägel.
 100 Tafeln Kilz.
  2 Centner Leim.
                               200
                                     = Latinagel.
                                       gange) Bretinägel.
   1 Laborir = Relt.
                               400
                              400
   1 Belt jum Beugwesen.
                                       halbe
 100 eiserne Schippen.
                              200 =
                                       ganze
                                              Schlognägel.
 100 Minirschippen.
                              200 =
                                       halbe f
 300 Holzarte.
                              500 = tupferne Ragel.
 400 Beile.
                                  Eine gute Quantität Eis=
 600 Faschinenmesser.
                                    spornen und Fugangeln.
                                20 Blenblaternen.
 500 Kreuzhaken.
                              100 rauhe Schaaffelle.
  20 Brechstangen.
                              100 Radeln.
  15 Pfableisen.
 200 Sturmsensen.
                                 2 Centner Lichte.
```

```
15 Beißzangen.
17 Gießtolben.
28 2löthige dermuthlich Kus
19 1½ s
12 Lauf gelleeren.
5 Connen Pech.
10 s Theer.
5 Centner Schmeer. 1)
```

Das an ben Rhein 1689 marschirte Artillerie = Personale be= ftanb nächft bem commanbirenben alten Oberften Beiler, aus:

1 Oberfilieutenant. 2 Betarbieren. 1 Oberhauptmann. 5 Corporalen. 6 Capitainen. 1 Zeugwärter. 1 Commissarius. 1 Quartiermeifter. 1 Prebiger. 6 Lieutenants. 1 Proviantmeifter. 1 Stallmeister. 6 Studjunfern. 4 Fouriten. 1 Feuerwerkmeifter. 70 Budienmeiftern. 1 Zeugschreiber. 92 Handlangern. 22 Feuerwerkern. 4 Tambours.

Ein Artillerie = Corporal, ber bas Miniren verstand und in Rolberg in Garnison lag, bekam namentlich ben Befehl, mit in Campagne zu geben.

Der General-Feldeugmeister Spaen befand sich am Rhein selbst anwesend und trat bei Versammlung des Heeres zur Arstillerie in ein actives Verhältniß. Jur Bedienung der Geschütze waren die 70 Büchsenmeister und 92 Handlanger bestimmt, so daß bei jedem Geschütz nur ein Büchsenmeister und ein Handslanger gerechnet werden konnte.

Bon der Armee marschirten außerdem nachstehende Truppenstheile 1688 und 1689 an den Rhein und verblieben daselbst großentheils, zum Theil in Hollandischem Solde, bis zu dem Frieden im Jahre 1697.

<sup>1)</sup> Geschichte ber Preußischen Artillerie I.

Festungswerken burch große Batterien zu zerstören, sollte gegen Meinbergen in Ausübung kommen 1) und am 15ten Juni ersöffnete man ein sehr wirksames Feuer auf die Werke und auf die Stadt, durch welches der Schloßthurm und die Stadt selbst in Brand geriethen, und bei einer sehr widerspenstigen Besatung am 16ten zur Uebergabe führte.

Es wurden nachstehende Stude erobert:

## an metallenen Ranonen:

| 3 | 248ber.  | 2 | 1½ Wber               |
|---|----------|---|-----------------------|
| 1 | 11 Uber. | 2 | bubige Felbschlangen. |
| 2 | 8Uder.   | 1 | 88 biger Feuermörfer. |
| 3 | 6uber.   | 1 | 7Udiger =             |
| 2 | 2½ Uber. | 1 | Petarbe.              |

## Un eisernen Stüden:

50 große und kleine Mörser. 2 12zöllige Petarben und 1 15zölliger Mörser. 18,000 Pfund Pulver.

Der Kurfürst war mit ber Kurfürstin selbst seit bem 11ten vor Kaiserswerth eingetroffen und hatte zu Helborf bas Hauptsquartier genommen, und nachdem am 17ten die kleine Besatung ausgezogen war, heißt es in dem Journal wörtlich:

"Den 18ten Juni sind Ihre Kursürstliche Durchlaucht und Dero Gemahlin selbst in Kaiserswerth gewesen und haben in einem Bollwerke unter ben Zelten prebigen und nochmals bas Tedeum laudamus singen, auch aus ben Kanonen ber Stadt und von allen Batterien und ber Mousquetairie, Salve geben lassen" 2c. 2)

Der Rurfürst schrieb über biefes, mit seiner eben bei ber Armee erfolgten Ankunft geschehene, an sich unbebeutenbe Greigniß, jedoch bas erfte seiner personlichen Kriegführung, in nachstehenden Ausbrüden:

Un die verwittwete Frau Rurfürstin.

"Eur Gnaben habe 3ch hiemit billig nicht vorenthalten, mas

<sup>1)</sup> Sepbel a. a. D.

<sup>2)</sup> Leben und Rriegesthaten bes Generalfelbmaricalls von Schoning.

Seftalt ber Allerhöchste, balb nachem Ich bieser end's angeslanget und mit ber Belagerung von Kaiserswerth ben Ansang gemacht, selbigen an sich sehr sesten und von ben Feinden mit nicht geringer opiniatreté besenbirten Ort, nach einer vigoureusen breitägigen Attake erobert und in Meine hande bekomsmen. Gleich wie Ich nun nicht zweise, es werden Eur Gnasben, in Consideration des großen Antheils, so Dieselben an der Grandeur und der Wohlsahrt Meines Hauses haben, diesen glücklichen Succes gerne vernehmen, also wollen Eur Gnaden Mir erlauben, daß Ich selbigem den seegenvollen Wunsch, den Mir Eur Gnaden bei Meinem Abschiede so mütterslich auf den Weg gegeben, großentheils zuschreibe 2c."

Die Rurfürftin bankte und wünschte unter anbern:

"Daß ber höchfte Gott Eur Liebben fürters Sieg geben und Dero Waffen- alfo feegnen wolle, baß Dero Feinbe niesmals vor Ihnen ftehen, sonbern jederzeit flüchtig und zur Erben fallen möchten 2c."1)

Die mütterlichen Buniche und Gebete ber Frau Kurfürstin gingen gleich bei ber nunmehr begonnenen Belagerung von Bonn nicht so prompt in Erfüllung.

Ueber bas Rang = und Dienstverhältniß erließ ber Rurfürst unterm 2ten Juli nachstehenbe Orbre an ben Felbmarschall-Lieustenant Schöning, bie wir mittheilen, ba biese Berhältnisse bennoch später in bie oben bereits gebachten offenen Streitigskeiten ausarteten, auch hier mit ber Artillerie eine ganz bevorzugte Ausnahme gemacht war, bie nicht zu übersehen ist:

- "1. So lange Se. Kurfürftl. Durchlaucht in hoher Person bei Ihrer Armee sein werben, werben alle schriftliche Orbres von Deroselben, immebiate an Dero Generalität, dem hertommen gemäß ertheilet.
- 2. Die Parole aber nimmt ber General. Feldmarschall = Lieus tenant von S. R. Durchlaucht und theilet sie ferner an die Gesneralität ausgenommen an die Garben und an die Arstillerie.

<sup>1)</sup> Rach ben Originalien.

- 3. Der General ber Cavallerie (zur Zeit Meinharb Graf Schonberg, ber Entel bes zweiten Artillerie-Generals) läßt auch bie Parole von bem herrn Felbmarschall-Lieutenant nehmen.
- 4. Wenn S. R. D. abwesend sein, giebt ber General = Feldsmarschall = Lieutenant alle Ordres und die Parole an die Generalität und an alle Garden, Cavallerie, Infanterie und Artillerie ohne einzige exception. "1)

Obgleich hierdurch die Selbstkändigkeit des General Schoning unter dem Oberbefehl des Aurfürsten ziemlich bestimmt ausgesprochen war, so benutten doch mehrere Generale, namenislich Barfus und Schonberg, die Anwesenheit des Aurfürsten, um den Einfluß des Feldmarschall-Lieutenants, der keine seine Art hatte mit den Leuten zu sprechen, zu untergraben. Durch diese Kabalen und Intriguen litt das Kurfürstliche Interesse, so daß die Belagerung von Bonn weder von Seiten der Subordination, noch von den davor genommenen Maßregeln, als Muster im Festungskriege aufgestellt werden konnte.

Die Zahl ber Besatung von Bonn schwankte zwischen 6000 und 8000 Mann; die Ausrüftung des Ortes mit Geschütz, Munition und Lebensmitteln, so wie die Befestigung selbst, ließen für jene Zeit nichts zu wünschen sibrig, obwohl Coehorn in dem ersten Gutachten, welches über diese Unternehmung eingeholt wurde, der Ansicht war: "daß wenn man zugleich und an verschiedenen Punkten mit Gewalt und so nahe als möglich gegen diesen Ort antücke: man ihn in 24 Stunden erobern würde.

Die dem Kurfürsten näher stehenden Kriegs = Mäthe legten das Urtheil des berühmten Hollanders bahin aus: daß wie einst bei Stralfund, ein Bombardement am fürzesten zum Zwede führen würde.

Der zu bieser wichtigen Unternehmung erforberliche Belages rungstrain langte theils zu Basser, theils zu Lanbe im Lager an, und bestand nach "Meyer's Feuerwaffentechnif" in:

<sup>1)</sup> Rad bem banbidriftliden Original.

<sup>2)</sup> Pennert a. a. D.

86 24Abern, 15 Mörsern,
1 18Uber, 6 Steinmörsern.
11 12Ubern, 3u Haubigen:
200 Kanonen kleinen Kalibers 200 Granaten,
à 8 und 4 U, 80 Carcassen,
12 Haubigen, 40 Kartätschen.

In ber Geschichte ber Preuß. Artillerie Thl. III. befindet fich eine tabellarische Uebersicht, in welcher Art ber Batterien = Bau geschehen, die wir als eine zwedmäßige übersichtliche Zusammen=

ftellung genau bier wiebergeben.

Armirung ber Batterien.

| - Dr. ber Batterien. | Tag ber<br>Erbauung. | Ort ber Anlage.                                                                         | Ranonen. | Biertel-Rarthaunen | Salbe-Rarthaunen. | Saubigen. | Mörfer.       | 3wed ber Anlage.                                                          |  |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                    | 22. Juni<br>2. Juli  | Am rechten Rheinufer, 100-200<br>Schritt unterhalb von ber Beuler<br>Schanze entfernt   | -        | 2                  | -                 | 2         | _             | Gegen bie Beuler<br>Schanze und zur<br>Berhinberung ih-<br>rer Communifa- |  |
| 23                   | besgl.               | Desgleichen oberhalb<br>Angebangte Reffel neben Nr. 2. mit                              | -        | 2                  | _                 | 2         | -             | tion mit ber Stabt. besgl.                                                |  |
| 4                    | 23. Juni             | einigen Feuermörfern armirt.<br>Bor ber Mitte ber Beuler Schange                        |          | 15                 | _                 |           | _             | besgl.<br>besgl.                                                          |  |
| 5                    | 2. Juli              | Oberhalb berfelben                                                                      | -        |                    | 0                 | -         | -             | Gegen Bonn.                                                               |  |
| 678                  | besgl.<br>besgl.     | Unterhalb berselben<br>Im Graben ber Beuler Schanze<br>Auf bem rechten Flügel bes Lauf- | -        | 7                  | <u>0</u>          | =         | 11            | besgl.<br>besgl.                                                          |  |
| 9                    | besgl.<br>6. August  | grabens Rr. 1.<br>Auf bem link. Flügel bito neben Rr. 2.<br>Beim Poppelsborfer Garten   | 111      | -                  | -                 |           | 10<br>10<br>7 | beegl.                                                                    |  |
| 11                   | besgl.               | Auf bem Wege von Poppelsborf                                                            | -        | 1                  | ĩ                 | -         | -             | beegl. Beibeplage ber                                                     |  |
| 33                   | 6. Septbr.           | nach ber Stadt<br>Branbenburger Attafe auf bem Iin-                                     | -        | 3                  | -                 | -         | -             | Belagerten.<br>Geg. bie Baftionen                                         |  |
| b.                   | 1                    | fen Rheinufer                                                                           | 10       | -                  | -                 | -         | -             | Beinrich Marimi-                                                          |  |
| 16<br>17             | 10. Septbr.          | Munfteriche Attafe besgl.                                                               | -        | -                  | 13                | -         | -             | lian u. La Chasse. Camus St. Wil-<br>helm und bas Sternbollwerk.          |  |
| 18<br>19             |                      | Raiserliche Attake besgl.                                                               | -        | -                  | 13<br>14          | =         | =             | besgl.<br>Gegen bas horn-<br>werk am Rhein.                               |  |

<sup>1)</sup> Beschichte ber Preußischen Artillerie.

Diese tabellarische Uebersicht giebt uns eine anschauliche Iver von der vor der Festung entwidelten Thätigkeit und Kraft, und zeigt uns den ersten Angriss gegen die Beuler Schanze, den der General v. Barfus commandirte, während die Festung auf dem linken User nur berannt blieb. Der Rhein selbst bot einige Schwierigkeiten wegen heranschaffung des Belagerungstrains dar, indem in dem Kurfürstlichen Journal noch unterm  $\frac{1}{14}$ . Juli die Bemerkung steht: "heute sind wiederum verschiedene Artilleries Schisse vor dem Lager bei Jons vorbei, den Rhein hinauf gegangen, so aber alle mit Pferden müssen gezogen werden, und weil deren nicht genung angeschafft worden, sind die meisten noch bei Düsseldorf.")

Den 14. Juli war ber Batteriebau und bie Armirung endlich so weit gediehen, daß bas Bombardement beginnen konnte; nach ben Worten unfres Berichterftattere "gleich fam wie ein kontinuirliches Donnerwetter." Der Kurfürst, welcher bis babin mit ber Infanterie unter bem Belte gelagert hatte, war aus bem Lager von Weslingen felbft, bei Eröffnung bes Bom= barbements, gegenwärtig und überzeugte fich von ber außerlichen Wirkung bes Gefcutes, von welchem bie Frangofen berichteten: "baß sie bergleichen schleunigen und großen Effekt von ber Artillerie, insonderheit an ben fteinernen Gebauben, fich nimmer eingebilbet hatten." Unterm 15. Juli mußte man im Rurfürftlichen Lager bereits, bag bie Garnison von Bonn mabrent bes heftigen Feuers aus 140 Studen und 31 Mörsern sich in mögliche Sicherheit begeben, so wie die Ammunition und ben Proviant gehörig geschütt hatte. Unter biefen Umftanben wurde mit bem heftigen Bombarbiren inne gehalten, welcher Zuftand unterm 19. Juli im Rurfürftlichen Journal mit ben Worten bezeichnet fieht:

"Se. Kurf. Durchlaucht haben Sich wieber in Dero Haupts quartier zu Ober-Westlingen begeben und werden ferner Kriegs= rath halten lassen, was nunmehro weiter zu thun sein wirb."

<sup>1)</sup> Leben und Thaten bes General-Felbmaricalls p. A. von Schoning.

Dieser Kriegsrath wurde nicht etwa gleich an Ort und Stelle abgehalten, sondern die 12 ältesten Generale wurden am  $\frac{26. \text{Juli}}{5. \text{August}}$  zu einem schristlichen Bericht aufgesordert, den die beiden Brüder Schonberg, du hamel und Briquemault in französischer Sprache, andere Generale aber erst am 25. August, also nach 14 Tagen, einreichten; der General-Lieutenant von Dalwig, welcher damit zulest auswartete, hatte sich auf weiter keine Bestrachtung eingelassen, sondern versicherte mit seiner verspäteten Erklärung: "er würde seine Schuldigkeit nach Möglichkeit thun, es möchte beliebet werden, was da wollte;" der General-Feldseugmeister und der Münstersche General Schwarz sahen die wenigsten Schwierigkeiten bei einer zu unternehmenden Belagerung; wir lassen des Ersteren Bericht hier solgen:

Der General-Feldzeugmeister an ben Rurfürsten.

"Auf Seiner Rurfürftl. Durchlaucht ic. unsers gnabigften herrn biefen Morgen gethane gnabigfte Proposition, ift meine untertbanigfte unmaggeblichfte Meinung, und gwar ju Unfange, wenn ich bebenke, was ich ratione ber Rriegsoperation, insonberbeit wegen Attakirung ber Stadt Bonn bereits ben 18., 27. 30. Juli, wie auch ben 1. August schriftlich übergeben. bleibe ich noch babei und wird meines Ermessens nichts anders babei zu thun sein, ale ohne fernern Zeitverluft vor ben Ort ju ruden, und benselben bergestalt ju umzingeln, bag fein Mensch moge aus ober einkommen konnen, barneben bie Quartiere orbentlicher Beise abzusteden, und selbige sowohl für bas Augvolt als für bie Reiterei bergestalt zu nehmen, gleichwie ich ohngefähr, boch unvorgreiflich angewiesen habe. Imgleichen auch bie Mittel gur Sand gu bringen, welche gu einer formalen Belagerung ober Attake nothwendig find. Will man aber ben Plat nicht belagern, noch attaquiren, fo fann biefes alles ju einer Blofabe bienen. Gewinnt man aber ben Ort nicht burd eine Attaque, fo fürcht' ich, er werbe vermit= telft einer Blotade nicht zu bekommen fein. 3ch zweifle aber nicht, wenn man bas Werk nach fleißiger Ueberlegung mit einem rechten Gifer anfängt, es werben Se. Kurfürftl. Durchlaucht zu einer rigoureusen Attaque fich resolviren; jeboch wird solches bie Beit geben.

- 1. So ware bemnach erstlich so viel Fußvolk zusammen zu bringen, und ich halte bafür, daß man mit 20,000 ober 21,000 Mann den Anfang machen könnte; wenn aber in 14 Tagen ober 3 Wochen noch ein 3= ober 4000 Mann zu bekommen wären, so sollte es eine gute Sache sein, wozu bann noch hoffentlich zu gelangen sein wird.
- 2. Die Dragoner konnte man auch im Nothfall zur Belas gerung gebrauchen.
- 3. Die Reiterei, so Se. Kurfürstl. Durchlaucht bereits haben, vermeine ich, zur Belagerung genug zu sein. Berlangen aber S. R. Durchl. ein mehreres, so könnten sie nach gnäbigstem Belieben hiezu bes herrn Kurprinzen zu Pfalz 3 Regimenter, als bas Leib = und Frankenbergsche Regiment, und bann bas Regiment Dragoner unter bem Grafen von Behlen zusammen kommen lassen, welche zum wenigsten 2000 Mann stark sind.
- 4. Anstatt ber 2000 3000 Bauern (wie ich vor biesem un= maßgeblich erinnert) könnte man noch ein mehreres bekommen.
- 5. Ueber und oberhalb ber Stadt Bonn muffen Bruden fein, bie man auch haben kann.
- 6. Die Känder und Städte, so bei diesem Werk sehr hoch intereffirt find, mussen ein 20= oder 30= bis 50,000 Thaler vors erste zu der Arbeit und extraordinairen Ausgaden beibringen, weshalb mit den Interessenten zu sprechen wäre, bas Geld bes bürfte aber nicht auf einmal hergegeben werden.
- 7. Pulver und Rugeln, um die Belagerung anzufangen, wird man vors erfte genug haben können, ein mehreres, wann es nöthig, kann man bei Zeiten aus Holland kommen laffen.
- 8. Was den Rest betrifft, und hiezu ferner von Nöthen sein möchte, solches kann der Nothburft nach überlegt werden, wann erstlich nur die Resolution genommen ist, Bonn zu beslagern, und ob man 2 oder 3 Attaquen thun solle. Was nun von beiden wird resolvirt werden, es sei eine formale Belages

rung, ober eine Blotabe, baffelbe mußte bem herrn herzoge von Lothringen, wie auch bem Furften von Walbed communiscirt werben, bamit fie bavon Nachricht hatten.

3m hauptquartier ben 5. August 1689.

A. Freiherr von Spaen."

"Diese Unternehmung," sagt hennert a. a. D., "war ganz bas Werk bes Kurfürsten; er entwarf selbst, entschied selbst, und führte selbst aus" 2c.

Am Tage nach ber an bie 12 Generale gerichteten Auffor= berung, b. h. 27. Juli bezog bie Armee bas Lager auf bem linken Rheinuser um Bonn berum, und ber Kurfurft nahm bas Sauptquartier auf bem Rreuzberge in bem Servitaner-Orbens-Rlofter, fette fich auch burch Entsendung von Offizieren genau von bem Stande ber Dinge bei bem an ber Sambre commanbirenben Fürsten Balbed und von bem Fortgange ber Belagerung von Mainz in Kenntniß; mahrend beffen wurden die Batterien Mr. 10 und 11 und am 10. August Rr. 12 gebaut. Rach unserm Journal ernannte ber Rurfürst in ben Tagen vor bem 24. August ben, auf bem rechten Ufer kommandirenden Artilleries Dberften Beiler gum General=Major, und befahlen unterm 25ften bem Feldmaricall=Lieutenant Schoning, nunmehro bie formliche Belagerung von Bonn zu unternehmen, wogegen berfelbe "wegen bes Ausschlages, so von Gott bevendiret, nicht responsabel fein, fondern beshalb außer Berantwortung bleiben follte."

Diese guten Absidten störte aber ber Französische Marschall Bouffleurs, ber über bie Mosel gegangen und gegen Kochbeim vorgebrungen war, sich auch nach einem mehrfach wieberholten Sturm in ben Besit bes Ortes gesett hatte; Schöning mußte
mit 10,000 Mann bahin aufbrechen und ihn zurücktreiben, wurde
auch erst am 6. September von biesem Commando zurückberusen.
Eine neue Unterbrechung bereitete die Nothwendigkeit, an den vor
Mainz commandirenden Kurfürsten von Baiern und herzog von
Lothringen, eine Berstärfung von 6000 Mann zu entsenden, bie

inbessen, ba biese Festung unterbessen an bie Mitrten überging, balb in bas Lager wieber zurück und ber Herzog von Lothringen selbst mit einigen Berstärkungstruppen vor Bonn anlangte. Es war bei bem Ausbruch ber Hülfstruppen nach Mainz, daß die Generale Schöning und Barfus, in Folge eines lange gesnährten Grolles, in bem Vorgemache bes Kurfürsten selbst, hart aneinander geriethen und vom Commando suspendirt wurden.

Der Rurfürst beauftragte jest unsern General-Feldzeugmeifter Spaen mit ber Fortsetzung ber Belagerungsarbeiten, und bas oft gebachte Journal bezeichnet ben Tag, an welchem er bas Commando übernommen, mit ben Worten: "inbeffen wirb anjest alle erfinnliche Anftalt zu einer rigoureufen Belagerung gemacht." Mit großer Feierlichkeit wurde bie Rachricht von ber Ginnahme von Maing von ben Batterien breifach begrüßt: "Bei jebem Male," befagt bas Kurfürstliche Journal, "ward bas Signal auf bem Rreuzberge mit Raketen, bas erfte, worauf zweitens Bomben aus ohngefahr 20 Feuermörfern geworfen, brittens bie auf bem Rreugberge gepflanzten 50 und banach bie übrigen Ranonen von allen Werken, insgesammt an 120 icharf gelöset und zwar Alles in die Stadt gerichtet, viertens bie übrigen Salven rund umber auf beiben Seiten bes Rheins gegeben, und zugleich bas auf allen Difen gebundene Strob angestedt und zwischen bem Abwechseln alle Spiele gerührt worben." In biefer Art beging man ju bamaliger Beit bie militai= rische Reier über ein fo gludliches Ereignig.

Die Transcheen wurden endlich in der Nacht vom 16. September erössnet, und es trasen von Mainz Kaiserliche, Lünebursgische und hessische Truppen ein; für die Ersteren sandte man aus Wien — Allerhöchsteigenhändig vom Kaiser vollzogen — auf 40 Tage die Parole und das Feldgeschrei, welche auch bei den Brandenburgischen Truppen in Anwendung kamen, so also, daß die Kurfürstlichen Truppen von ziemlich weit her ihre Losung empsingen. — In der Nacht vom 16ten zum 17ten etablirten sich die Kaiserlichen auf dem rechten Flügel oberhalb der Stadt nahe am Rhein vor dem Hornwerk, und wurden jede Nacht durch

ein Commando von 500 Brandenburgern unterstützt, bauten auch eine Batterie auf 12 Stude.

"Die Hollandischen und Munsterschen Batterien sind auch meift in völligem Stande und werden selbige nicht, wie neulich gemelstet, von 16, sondern von 26 Kanonen sein."

Sie hatten ben linken Flügel bes Angriffe, mahrend unsere Brandenburger bie Mitte hielten.

"Den 2ten October. Nunmehro feuert man aus allen Kanonen und Mörfern auf die feindlichen Berke."

Enblich war man fo weit gekommen!

"Den 4ten. In bieser Nacht haben die Unfrigen eine neue Batterie au pied du Glacis und ohngefähr 4 Schritt von der Contre-Escarpe ganz fertig gemacht und 5 Stüde darauf geführt. Dichte dabei ist auch ein Ressel mit 3 Mörsern verfertigt, um mit Steinen desto besser in die Contre-Escarpe und Graben zu werfen."

So war man also endlich und zwar in ben letten Tagen unter heftigem Geschützeuer mit ben Laufgräben bis an bas Glacis gerückt, und machte nun Anstalt, ben bebeckten Beg durch Sturm zu nehmen, welcher auch ben 9ten October, jedoch für die Brandenburger mit einem Berlust von 1200 Tobten und Blessstrein geschah, und am 10ten die Uebergabe zur Folge hatte. Die Garnison, 1500 Mann start, erhielt einen bewassneten Abzug nach Thionville, — der Gouverneur Marquis von Assfeld verwundet in einer Sänfte!

Mit dieser Einnahme wurde der Feldzug von 1689 beschlossen und die Truppen bezogen die Winterquartiere; der schleppende Fortgang des ganzen Unternehmens war, wie oben gedacht, nicht dazu angethan, dem jungen Kurfürsten Bertrauen für die eigene Kriegführung einzuslößen, — ja in den letten Stadien des unssichern Fortganges sah man sich im Kurfürstlichen Hauptquartier sogar nach der Hülfe des greisen Feldmarschalls Derfflinger um, und dieser alte herr scheute nicht die beschwerliche Reise und langte wirklich im October zu Cleve an, jedoch zu spät, um vor Bonn die Entscheidung zu geben, — er kehrte mit dem Kurs

fürsten wieder nach Berlin zursid. Der General Feldzeugmeiner Spaen behielt während der Abwesenheit des Rurfürsten den Oberbefehl, dis der Feldmarschall Flemming an des entlassenen Feldmarschalls Schöning Stelle in den Brandenburgischen Dienst kam; unter ihm waren Friedrich v. d. heiden und der Fürst von Anhalt-Zerbst, später Graf Lottum und Leopold von Anhalt-Dessau die ansehnlichsten Brandenburgischen Generale während der Feldzüge bis zum Frieden von 1697.

Im Jahre 1690 commandirte in den Niederlanden der Berzog von Luremburg gegen die Alliirten, welche unter dem früher in Brandenburgischen Diensten gestandenen Fürsten Georg Friesdrich von Walded standen, während der General-Feldzeugsmeister Spaen die Brandenburgischen Truppen befehligte. Am Isten Juli eröffnete der Französische Marschall den Feldzug mit einer Niederlage des Fürsten Walded in der Schlacht von Fleurus, von welcher dieser dem General Spaen am Schlusse seiner oberstächlichen Notiz hierüber ziemlich naiv Anzeige machte: "Bas Gott verfügt, kann er bald ändern; die beiden Grafen von Nassau werden vermisset, alle Artillerie ist verloren."

"In bieser Schlacht," berichtet und herr von Grevenis a. a. D., "hatte bie Frangbsische Armee 60 Geschütze, von benen 30 in Batterien von 10 Stüden für ben linken Flügel bestimmt, bie andern aber langs ber Kronte aufgestellt waren."

Ferner: "Im Feldzuge von 1692 hatte die Französische Armee bei 104 Bataillonen und 299 Schwadronen, 196 Kanonen außer 67 Mortieren. 1693 hatte die Armee des Prinzen von Dranien bei 61 Bataillonen und 142 Schwadronen, 101 Stüd Geschüt; 1694 hatten die Alliirten bei 83 Bataillonen und 255 Schwadronen, 120 Kanonen und 12 Mortiere." Diese Angaben, als ein Beweis für die zahlreichen Artillerien im Felde und die natürliche Folge — deren Bertheilung in Unterabtheilungen — in Batterien.

Im Jahre 1691 führte ber General-Lieutenant von Barfus ein Brandenburgisches Sulfscorps von 6253 Mann nach Ungarn, welches Gelegenheit hatte jur Erringung bes Sieges von Salankemen wesentlich beizutragen, und im folgenden Jahre wieder zurückmarschirte.

Im Feldzuge von 1692 führten die Brandenburgischen Feldsmarschälle Flemming und Spaen abgesonderte Corps, über deren Bestimmung häusig bei dem, in Berlin restoirenden Kursfürsten angefragt werden mußte; an der Vertheidigung von Nasmur nahmen 5 von denen Regimentern Theil, welche unter Kührung des Fürsten von Anhalt-Zerbst in Holländischem Solde standen. Diese Belagerung hatte das besondere Interesse: daß die berühmten Ingenieure Coehorn und Lauban sich gegensüberstanden. Der König von Frankreich war in hoher Person bei dem Heere, das einen ungeheuren Belagerungstrain dei sich sichte, anwesend und die Alliirten hatten das besondere Mißgesschied: daß Coehorn verwundet wurde, und daß sowohl die Einsnahme der Stadt wie die der Citadelle, durch Sprengung bedeustender Pulvermagazine herbeigeführt wurde.

3m folgenden Jahre 1693 ftarben ber General=Feldzeug= meifter Spaen, feit 1692 darafterifirter Relbmaricall, und ber General=Major Ernft von Beiler. Der General= Lieutenant Bilbelm von Brandt, beffen wir ichon bei ber Belagerung von Dfen gedachten, führte ein Sulfecorps von 6000 Mann Brandenburgern nach Ungarn, welche Unibeil au ber Belagerung von Belgrad nahmen, bie indeffen burch ein verzögertes Eintreffen einer fleinen Flotille und bes Belagerungs= geschütes, burch ben Bergog von Croy geführt, feinen erwunschten Fortgang batte. Die Brandenburger bezogen bei Presburg schlechte Winterquartiere. Im folgenden Feldzuge nahm bieses Corps Theil an ber berghaften Bertheibigung ber Festung und bes feften Lagers von Peterwarbein, - nach Sepbel a. a. D. bie erfte Spur von einem festen Lager bei Festungen. -In ben Niederlanden zeichneten bie Brandenburger unter Beiben fich bei ber Eroberung von hun bermagen aus, bag ber bie Allierten en chef commandirende Konig Wilhelm von England ihnen, jum Beichen ber Dankbarkeit, die Salfte bes er= oberten Befduges überließ.

Der Feldzug von 1695 war merkwürdig durch die Mieberseroberung von Namur, welche Coehorn leitete, der Marschall Bouffleurs aber vertheidigte. "Zwar nicht Artillerist," bemerkt Seydel a. a. D., "stellte Coehorn die Geschüße doch zu einer solchen harmonischen Wirkung auf, als noch keiner der besten Artilleristen es vor ihm gethan hatte. Und da er den so meistershaften Gebrauch der Artillerie auf die schwächsten Stellen der Festung führte: so konnte der Erfolg wohl nichts anders, als die baldige Uebergabe der Festung sein."

In ber Racht bes 11ten Juli murben bie Laufgraben eröffnet; ben 12ten hatten bie Brandenburger bereits eine Batterie auf ber rechten Seite ber Maas fertig, von ber fie, über biesen Kluß, in jenseits vor ber Festung liegenben Schanzen im Ruden feuerten, und baburch bie auf jener Seite führenbe Laufgraben= Arbeit wesentlich unterftütten. Den 18ten verloren bie Unfrigen bei einem Ausfalle 100 Mann und 2 Stabsoffiziere; ben 20ften fingen bieselben an, eine Batterie auf 20 Ranonen zu bauen, und icon ben 21ften feuerten fie aus berfelben mit einigen Beschüten und schoffen in ben folgenben Tagen über bie Maas Brefche in die Contregarbe und bas Ravelin von bem Baftion St. Roche; eine andere Batterie an ber Maas ichog Breiche in vie Fage bes Bastions St. Nicolaus; Sepbel a. a. D. zieht hieraus ben Schluß: bag man auch auf größere Entfernungen Brefche legen tann. Quincy giebt bie Bahl ber von Coeborn in Batterien gestellten Geschüte auf 200 an; ein fo wirtfam geleitetes Feuer führte nach einem Sturme am 30. August, burch ben man fich auf ber Bresche etablirte, bie Uebergabe nach fich. Bouffleurs erbielt mit 5538 Mann freien Abaug.

Bir bekommen eine Vorstellung von dem Zustande der Kursfürstlichen Truppen, wenn der König von England beim Vorbeismarsch der Infanterie dei Namur zu dem Grafen Soissons äußert: "Voilà de la belle infanterie et je peux Vous dire qu'elle est encore plus bonne que belle;" und dagegen der Graf Soissons: "daß er selbst dergleichen niemalen gesehen habe.")

<sup>1)</sup> Rach ben Driginalberichten.

Ferner ber König, als ber General Deiben geäußert, Belagerungen wären ber Deutschen Force nicht: "bies könnten Sie von ben Brandenburgschen Truppen nicht sagen, Sie müßten gestehen: baß Sie keine Solbaten kenneten, welche so aguerrirt wären als bie Kurfürstlichen."

Als bei einem Mangel von Bomben der König, zur Herbeisschaffung von dergleichen aus Mecheln, seine eigenen Equipagen gab, stellten die Brandenburger 100 Caissons und 37 Offizierswagen, worüber der König überaus zufriedengestellt war und nach der Einnahme von Namur dem Feldmarschall Flemming öffentlich sagte: "es ist seder myn Herr Feldmarschalt, dat juge Truppen den grötsten Part an der Erobesrung haben; Id bin dem Herrn Korförsten sehr oblisgiret und ju alle.")

Gleichzeitig hatte ber Kurfürst ein Hülfscorps in Italien unter Befehl seines Herrn Bruders, des Markgrasen Karl Philipp, der hier mit Tode abging; die Truppen hatten Gelegenheit sich bei der Einnahme von Casal auszuzeichnen und kehrten, nachdem der Herzog von Savoyen einen SeparatsBertrag mit Frankreich geschlossen hatte, 1696 wieder in die Heimath zurück.

Roch bot dieses Jahr 1696 die Merkwürdigkeit: daß der Czaar Peter sich von dem Kurfürsten Artillerie= und Insenieur=Offiziere zur Belagerung von Asow erbat, und daß nach Mauvillon Histoire de Pierre I. der Kurfürst die Arstillerie=Offiziere Schuster, Hade, Kiesewetter und Kober, sowie die Ingenieure Holkmann\_und Rose entsendete, mit deren Leistungen der Czaar sich überaus dankbar und zufrieden äußerte. An der berühmten Schlacht von Zenta den 11ten September 1697, in der die Türken ihre Aufstellung mit einer doppelten Erdenceinte und mit zwei Reihen durch Ketten zusammensgehängter Wagen besestiget hatten, nahmen die Brandenburger unter Schlaberndorff einen so rühmlichen Antheil, daß der siegende Prinz Eugen von Savoyen den Kurfürstlichen

<sup>1)</sup> Biographijches Lexiton aller Belden und Militarpersonen ac. .

General mit den Worten umarmte: "Lieber General! Gott, Ihm und Seiner angeführten Truppen Tapferkeit haben wir diesen Sieg zu danken." ')

## VII.

Sinleitende Bemerkungen. Uniform. Stat und Formation. Bewaffnung. Seltene kunstreiche Brandensburgische Geschütze. Die erste Nangliste der Offiziere. Der Geheime Kriegsrath. Das Artillerie: Neglement von 1704.

Das Königliche Fest vom 18ten Januar 1701 ging nicht still und unbemerkt vor bem nunmehro Königlichen Institut ber Artillerie vorüber!

Wir wollen damit nicht sagen, daß dabei, wie sich von selbst versteht, tüchtig kanonirt wurde, — nein, wir meinen, der Glanzber sortan die Königliche Krone umstrahlte, traf auch auf den Soldatenstand im Allgemeinen und auf die von einem Königslichen Prinzen von Geblüt vertretene Artillerie! Wenn sie sich bis daher von dem zunftgemäßen Handwerker selbst hervorgearsbeitet hatte die zu einem selbstständigen besoldeten Corps mit dem Range vor allen sibrigen Wassen: so war ihr Chef, der Königliche Prinz, indem er sich zugleich an die Spise einer Leids Bombardiers Compagnie stellte, eifrig bedacht, sie in dieser Stellung zu erhalten und ihr neue Vortheile zu gewähren.

Wir haben in den vorstehenden Kapiteln die allmählige Entswickelung der Artillerie gezeigt, wie sie, mit allen möglichen Mänegeln und Unvollkommenheiten kampfend, in ihren vorzüglichsten

<sup>1)</sup> Rach ben Originalen im Geheimen Archiv; auch bes General-Felbmarfchalls von Nasmer Leben und Kriegethaten.

Befdugen mit bem Eigenschaftsworte "faul" bezeichnet, theils nur schwerfällig fich bewegte, theile nur viermal im Tage abge= feuert werben fonnte; wie bie Bebienungemannschaften mit bem Banberbriefe versehen, von Saus ju Saus jogen, kein bleibend Quartier habend, unbeachtet von den Rampfgefährten ju Fuß und zu Rog. Aus biefem Buftande ber Rindheit feben wir fie im Brandenburgifden, großentheils burch ihre eigene Machtvollfommenheit und burch bie glorreichen Feldzüge ber Rurfürsten, mit tuchtigen Führern, wie Lynar, Schonberg, Sparr, Derfflinger, Dohna, ben Bergog von Solftein und Beiler an ber Spige, fich emporarbeiten, bis jur Formation von Compagnien, bis ju einem Bataillon, bis ju einem geregelten Corps, bie Belagerung und Bertheibigung ber festen Plate in ein beftimmtes Syftem gebracht, bas Geschut felbft von ben Feffeln jener Schwerfälligfeit befreit, in Batterien gestellt, ftatt mit bem Dos und Giel vom Pferde bedient, auf leichtem Raberwert fich bewegend und aus bem handwerksmäßigen Treiben erlofet, fich mehr bem Bebiete ber Wiffenschaft nabern und bem Golbaten = fande angeboren.

Die Rurfürftliche Urmee batte in bem letten achtiabrigen Rriege mabrlich Gelegenheit gehabt fich zu bilben und bervorzuthun, und ihre Paniere glanzten mit gleichem Ruhme und gleichzeitig an dem Rhein, wie in Flandern, in Italien, wie in Un= garn - mo es irgend etwas Tuchtiges, Ernftes galt, ba maren gewiß bie alten Brandenburger babei, fo bag bie Roniglich Preufifche Armee bier eine wurdige Borichule gemacht und in ihren Reihen fich wadere Leute gebilbet hatten. Diefer achtjährige Rrieg mar vorzugsweise für bie Artillerie und für ben bamit genau jufammenhangenden Festungefrieg, von hober Bebeutung gewesen. Wir haben gezeigt, wie bie großen Manner Coeborn und Bauban fich einander gegenüberftanden, und fich in ber Erfindung von neuen Mitteln, neuen Manieren und Berftorungewerfzeugen überboten. "Bermehrung und beffere Ginrichtung bes Burfgeschütes, häufigere Unwendung bes Brandgeschoffes, pornehmlich ber glübenben Rugeln, beforberten bas

Bombardement, den schrecklichsten Angriff befestigter großer Hanbelsstädte jest mehr, als ehedem, und führten deren Uebergabe schnell herbei. Festungen, weniger Brennstoff darbietend, kam man, mit überlegener Menge und besserer Anwendung der Gesschütze, bei. Vorzüglich zeichnete sich Coehorn aus, sowohl durch Ersindung und Einführung seines kleinen Mörsers, als durch vereinte Wirkung zahlreicher Geschütze auf einen Punkt. Vauban brachte mit Einführung der Parallele, dem Ricochetztiren, der besseren Leitung der Sappe und des Brescheschiedens, die altholländische Manier kast gänzlich in Verfall.")

Und wenn in der Artillerie-Wissenschaft nicht noch Größeres geschah, so antworten wir mit den schon früher vorangeschickten Worten: das ganze Gebiet des Wissens unsrer Zeit war ihr fremd, und ungeweckt lag noch in tiefer Verborgenheit der Funsten, der im Gebiete der Chemie und Physist der Artillerie-Wissenschaft eine der Gegenwart vorbehaltene Ausbildung und Bollstommenheit gewähren sollte. — Gehen wir nach diesen einleistenden Worten zu einigen mit gutem Bedacht bisher im Rückstande gebliebenen Einzelnheiten über, die in der Geschichte eines besonderen Truppentheils nicht übergangen werden können, wir versstehen darunter:

1. Die Uniform. Die gleichmäßige Einkleibung ber Branbenburgischen Truppen batirte sich, nach Stuhr und Ciriacy,
aus den Zeiten George Wilhelms, b. h. sie waren alle in
Blau gekleibet, so daß man dies als etwas Eigenthümliches erkannte und die Rurfürstliche Armee mit der allgemeinen Benennung: "die Blaumänner", bezeichnete; da indessen Kleidergelder
gegeben wurden: so ließ sich Jeder nach Belieben die bedürftigen
Stüde machen; unter dem großen Kurfürsten fanden sich, durch
das stehende heer, die verschiedenen Abzeichen, durch welche sich
die Abtheilungen (Regimenter), in welche die Truppen gesondert
wurden, unterschieden und die Bekleidung wurde von oben herab,
seit dem Jahre 1643 geleitet; bis in die 80ger Jahre war diese

<sup>1)</sup> Radrichten über vaterländische Festungen zc. von &. G. Gepbel zc. 11.

Parthie indessen noch so mangelhaft bestellt: daß in dem Bericht, den der General Schöning über die Garde 1683 erstattete, die Worte vorkamen: "die Farbe des Tuches ist halb dunkels und halb hellblau, die Beinkleider theils von blauem Tuch, theils von Leder und die Knöpfe von Zinn oder Kupfer von verschies dener Form ')."

Bir haben oben gezeigt: baß bieser Kurfürst sich besonders bes Generals Schöning bediente, um eine größere Gleichförsmigkeit (uniformité) in seine Armee hinein zu bringen, und daß schon das nach Ungarn im Jahr 1686 gesandte Corps von 8000 Mann wie aus einem Guß erschien, so daß es bei den Allisten und überall, wo sein Marsch hintraf, großes Aussehen erregte. Bu dieser Zeit, besagen die derzeitigen Nachrichten und wir haben dies schon erwähnt, war die Artillerie in braun gekleidet.

Nach hennert a. a. D. trug die Infanterie ber Brandensburger Mäntel, bagegen 1695 die nach Italien marschirenden Truppen Ueberröde; die Mäntel wurden bei gutem Wetter, wie wir das in den letten Kriegen bei uns gesehen haben, gewidelt und über der Schulter und Bruft getragen, so daß sie im Gesecht häusig als Rugelfang dienten und manches Leben besichüten. Auch diesen Fall haben wir in den letten Kriegen unzählig oft gehabt. hennert entlehnt ferner aus einem alten Manuscript:

"baß, wenn keine Zelte mitgenommen werden könnten, die Mäntel der Kamerabschaften bei dem Hüttenbau angebracht wurden; die ganze Uniform des gemeinen Soldaten," fährt er fort, "bestand damals: in einem Mantel, einem Rock, zwei hemben, ein Paar Socken und ein Paar leinwandenen Strümpfen, ein Paar Knieschnallen, ein Paar guten breiten Schuhen mit doppelten Sohlen, ein Paar starken Schuhschnallen, einem guten hut mit einer Schuur eingefaßt, wovon eine Krämpe in die höhe geschlagen war, ferner einem schwarzen florenen Halss

<sup>1)</sup> Histoire des Refugiés.

tuch, bas zweimal um ben hals ging, ein Paar hanbschuh und einem rauhen kalbsellenen Ranzen ober Tornister."

Eine solche Einkleibung berechnet hennert bei ber Landsmiliz 1704 auf 6 Thaler 8 Pfennige, boch ist ber Mantel hierin nicht inbegriffen. Bon ber braunen Farbe sehr abweichend, giebt uns König in Manuscr. fol. 310 nach einem Musterungsbericht aus Pillau 1709 über die nunmehr Königlich Preußische Artillerie und namentlich über die Offiziere nachstehende Auskunft:

"ein rother Rod mit golbener Treffe und mit vergolbeten meffingenen Anöpfen, bleumouranten Aufschlägen und folchem Kutter, paille Weste und hosen mit golbenen Treffen eingefaßt und mit vergolbeten Anopfen, weißen Strumpfen, breiten Schuben, einem but mit einer golbenen Treffe und Cofarbe, einer schwarz= und filbernen Troddel am Degen. Eben so mar ber Beugmarter gefleibet. Der Feuerwerker und Corporal trug einen blauen Rod mit vergoldeten messingenen Knöpfen und golbenen Schleifen, couleur de paille gefuttert, auch folche Befte und Sofe, weiße Strumpfe, breite Schuhe, gelafchte Sanbichub, einen hut mit ber Treffe und Cofarbe. Die Montirung ber Ranoniere war ein blauer Surtout mit messingenen Anopfen und couleur de paille gefuttert, eine Beste couleur de paille, bodleberne hofen, weiße Strumpfe, leberne Knieriemen, ein Paar breite Schuhe mit biden Sohlen, ein hut mit ber Treffe und Cofarbe, eine Trobbel von Kamelhaaren, ein rothes halstuch und gelaschte Banbicub."

Die Geschichte ber Preußischen Artillerie I. hat das besondere Berdienst, Abbildungen von diesen Unisormen gegeben zu haben, als die einzig unserer Zeit vorbehaltenen wichtigen und anschauslichen Angaben der Artilleries Unisormen; wir fügen nach unsern geringen Erfahrungen hinzu: daß Schärpe und Portd'épée sich aus der Zeit der Königskrönung in der Armee datiren, so daß man die Portraits aus der Zeit der Kurfürsten oder Könige gesnau danach unterscheiden kann.

Bahrend ber Regierung Konig Friedrich Bilbelme 1. trat mit ber Bekleidung bes heeres eine fehr knappe Birthschaft

ein, so daß die vollkommenen Stüde, als Mantel und bei den Unteroffizieren die Ueberröcke verschwanden und Alles genau zusgemessen und berechnet wurde; aus dieser Regierung datirt sich indessen und berechnet wurde; aus dieser Regierung datirt sich indessen der Juschnitt der Unisormen, wie er bis anf unsere Zeiten geblieben war; während unter den Kurfürsten die Taille der Soldaten ein unbeachteter Theil des menschlichen Körpersschien, wurden von nun ab, theils durch die Schärpe bei den Offizieren, theils durch den Hosengurt, die Hüsten herausgeschnürt, der Kopf wurde durch eine steise roche Binde, bei den Offizieren weiß, in die Höhe gerichtet, die Wade aber durch eine prall anliegende Stieselette in ihren schössten Formen herzausgeknöpft. Die Armee dieses Königs machte nur einen Feldzug und versiel in unzwecknäßige Einrichtungen, nicht unwahrscheinlich: daß anhaltendere Kriege sie praktischer gestleidet haben würden.

In dem, auf dem Königlichen Palais hierselbst aus bem Nachlaß des höchstseligen Königs bewahrten Fahnenbuche von 1740 befindet sich ein Ofsizier und ein Oberfeuerwerker abgebildet in gelben Unterbeinkleidern, die Weste mit einer goldenen Borte versehen, das Röcken mit blauen Ausschlägen.

Die Uniformen unter König Friedrich bem Großen waren keinesweges bequemer und vollkommener, aber die der Artillerie ohne Staat und Luxus, die einfachsten in der ganzen Armee und von dieser Seite haben sie sich dis auf unsere Zeiten
erhalten, obwohl die blautuchenen Ausschläge und Kragen in
schwarzsammetne Rabatten mit einigen goldenen Stickereien übergegangen waren, welche indessen mit der Reorganisation der
Armee im Jahre 1808 eingingen.

Unterm 21 sten August 1753 erließ der König ein neues Detonomie=Reglement, in welchem die Offiziere der Artillerie mit
ihren Uniformen auf 44 Thr. 13 gr. berechnet waren, außerbem
die Schärpe mit 18 Thr. Die Feuerwerker= und Bombardier=
Montirungen, incl. Hut 2c., stehen darin mit 7 Thr.  $4\frac{1}{8}$  Pf.,
die der Kanoniere mit 5 Thr. 1 Gr.  $7\frac{1}{8}$  Pf. Die Dudelsack=
Montirungen mit 14 Thr. 3 Gr.  $8\frac{1}{2}$  Pf. Die gesammte jähr=

liche Bekleibung kostete beim Isten Bataillon, incl. 28 Offiziere und 16 Dubelfäcke, 4540 Thir.

Indem wir und vorbehalten auf dieses Dekonomie=Regle= ment wieder gurudgukommen: beschließen wir dieses Montirungs= Rapitel bis zu seiner Wiederaufnahme, 1808, mit nachstehenden Borten aus ben Denkwürdigkeiten zur Charakteriftik ber Armee Kriedrichs II.:

"Die Artillerie war bekanntlich im 17ten Jahrhundert eine Art von Corporation, von Zunft und Innung, und es hatte lange gewährt, ehe man sie zu einer ordentlichen Truppensart umschaffen konnte und selbst, als dies geschehen war, behielt sie noch lange einen Anstrich ihrer älteren Abstammung. Dies Lettere fand besonders zu Ansange des (eben vorliegenden) 18ten Jahrhunderts statt, in welchem die Artillerie ein gelehrtes Anssehen sehr zu lieben schen. Da nun der damalige Gelehrtensstand sehr viel auf galonnirte Kleider, besonders auf reiche Wessen, hielt und der König in diesem Sinne seine Artillerie gestleidet wissen wollte: so ließ er derselben sene Auszeichnung auf den Westen, welches sie gewissermaßen als ein wissenschaftliches Corps darstellte."

Unser Berichterstatter gebenkt hier von dem gelehrten Stande nur der, unter Friedrich II. bei der Unisorm der Artillerie übrig gebliebenen Beste, ohnsehlbar aber gehörte dazu der rothe galonnirte unmilitairische Magister=Rod, dessen wir im Eingang unter Friedrich I. gedachten, der dem Könige Friedrich Bil=helm I. gewiß ein Gräul gewesen ist und daher mit dem übrigen Nichtsoldatischen jener Artillerie=Unisorm während seiner Regierung, mit Ausnahme der beibehaltenen galonnirten Beste, verschwand.

2. Die Bewaffnung ber Artilleristen im Felde bestand bis zum Jahre 1700 in sogenannten Schweinssedern. hierauf folgte nach der oben gedachten Musterrolle der Artillerie in Pillau vom Jahre 1709: das Gewehr für den Feuerwerker, das Rurzs-Gewehr (eine Art von hellebarde) für die Corporale, eine Zündsruthe für die Kanoniere, ferner ein hirschfänger, ein kleiner Zündstodt und eine Pulverslasche mit 2 Räumnadeln. Beim Bes

ginn bes siebenjährigen Krieges befamen alle Kanoniere Seitens gewehre, einen sogenannten Pallasch, ber unter ber Montirung um ben Leib geschnalt wurde.

3. Etat und Formation. In der friegerischen Zeit von 1701 bis 1713 — der glänzenden Regierung des jungen König-reichs — gingen großartige Veränderungen mit dem Heere vor, ganz natürlich, da die Preußischen Truppen aus dem Rriegestubel nicht herauskamen und, so zu sagen, mit aller herren Ländern alliert waren, indem sie in den Reihen der Engländer, der Holländer, der Raiserlichen, der Deutschen und Italiener sochten; — man studirte praktisch die Einrichtungen fremder heere und eignete sich das Bessere an.

Der König übte von Berlin aus häusig einen Einfluß auf die Operation seiner Truppen und in dem Geheimen Kriegsrath geschahen die Berathungen, denen der König jederzeit präsidirte; das ganze Conseil bestand aus höchstens 7
Personen und es hatten darin einen permanenten Sis: seit dem Jahre 1703 der Kronprinz, seit 1704 der General-Feldzeugmeister Markgraf Philipp, außerdem aber der Feldmarschall
Graf Warten sleden, der Kriegsminister (General-Commissarius) D. von Dandelman, nach seinem Tode Blaspiel,
seit 1712 Grumb dow; serner wenn die beiden commandirenden
Generale Fürst Leopold und Lottum in Berlin anwesend,
waren auch sie gegenwärtig, endlich der Geheime Kriegsrath von
Ilgen. Da uns aus besonderer Bergünstigung die Protosolle
aus jener Zeit vorliegen: so entnehmen wir daraus für unsern
Iwed die nachstehenden Notizen:

Die Ansprüche, die mahrend dieses 11jahrigen Krieges an die Preußische Artillerie gemacht wurden, waren nicht geringe, da der König gleichzeitig ein Armee-Corps von 5000 Mann in Holland, 8000 Mann am Rhein, ein Corps an der Donau, eins in Italien und ein fünstes in den ersten Jahren des nor-bischen Krieges in Preußen unterhielt, überall mit einer entspreschenden Feldartillerie, in Holland und am Rhein aber auch häusig mit Belagerungs-Geschüt. Man half sich bei vielsach mangel.

haften Ginrichtungen, je nach den Umftanden und Berhaltnissen, so daß es unter andern vorkam: daß man sich mahrend der Dauer ganzer Feldzüge zum Transport der Geschütze gedungener Pferde bediente.

Der General-Feldzeugmeister nahm an allen diesen die Artillerie betreffenden Gegenständen den lebhaftesten Theil, unter ihm, bis zum Jahre 1707, der Oberst Schlundt, neben ihnen: Kühle, Linger, Kahlau, Bredow, Merkat, Holtzemann als öfter vorkommende, zu wichtigen Sendungen und Aufträgen gebrauchte Offiziere.

3m August bes Jahres 1702 brachte ber General=Keldmar= ichall Graf Wartensleben zuerft ben Gebanken in Unregung: ein eignes Bataillon von Artillerie-Bebienten, wie fie ge-- nannt werben, ju formiren; im October befiehlt ber Ronig: bag nachft bem Dberften Schlundt, ein Dberftlieutenant und awar jederzeit in Preußen und außerdem 2 Majors bei der Artillerie etatomäßig fein follten. Im Dezember brachte Dandel. man bie Borichlage wegen bes Artillerie=Bataillons im Gebei= men Rriegesrathe jum Vortrage und zwar in ber Art: bag man bie Krei-Compagnien bamit vereinigen mochte. Wartensleben außerte fich hierbei mit ben Worten: "es fei burchaus necessaire bie Artillerie ju verbeffern," und ber Rriegeminister: "baß aber bie Rosten jährlich auf 32,000 Thir. kommen murben; bie Artillerie fei bei bes hochseligen Rurfürsten Beiten in fehr qu= tem Stande gemefen, ohne daß ein folches Bataillon eriftirt habe, da indessen die Mängel und Unvollfommenheiten bei der Artillerie nothwendig abgeftellt werden mußten: fo konnte biefes Projett naber überlegt und bem herrn General = Feldzeugmeifter jur Befprechung übergeben werben." Der Ronig zeigte fich für bie Ausführung febr geneigt. In ber Sigung vom 15ten Auauft 1703 wurde entschieden: ju bem Bataillon des Canoniers follten Unftalten gemacht und Schlundtens Butachten barüber erforbert merben; in ber folgenden Sigung, am 21ften b. Dt., produzirte ber General = Feldmarfchall einen Auffag über Ber= mehrung einer Amabl Canoniere und Bombarbiere und bie Anwerbung ber erforberlichen Mannschaften zur Formation ber 10ten Compagnie wurde genehmigt, auch ein neuer Artilleries Etat im Dezember vollzogen, wonach Rahlau in Preußen commandiren sollte, Rühle in Berlin, Bredow stand im Felde, Stücke ward nach Colberg gesandt, holkmann wurde hauptmann; ben zur Anstellung vorgeschlagenen Sohn bes Obersten Schlundt wollte aber ter König vorher sehen. Wir entnehmen hieraus: wie sehr ter König Friedrich I. sich mit dem Detail dieser Parthie beschäftigte.

Im Februar 1704 galt es die Formation einer Feld Mrtilsterie an der Donau und die Borschläge des General Feldzeugs, meisters, wonach keine schweren Kaliber mitgenommen werden sollten, wohl aber einige Haubisen, wurden gut geheißen, Kühle commandirte dieselbe; Schlundt mußte in Berlin bleiben und der Zeugwärter Nehring ebenfalls, — in der größten Noth war man, woher die Pontons genommen werden sollten, da es mit dieser Parthie noch sehr schwach stand; 470 Pferde wursden aus dem Magdeburgischen, Halberstädtschen und aus Pomsmern verschrieben, doch bewilligte der König auch einige aus seinem Markall.

In der Situng vom Sten Marz 1704 trug der Feldmarschall die Borschläge des General-Feldzeugmeisters zur Verbesserung der inneren Einrichtungen und Verhältnisse der Artillerie vor; Alles war in 12 Artiseln zusammengestellt und wurde Artille-rie-Reglement genannt, auch vom Könige unterm 15ten Marz ratisizirt und zur strengsten Danachachtung publicirt.

Bir laffen, als febr felten, baraus Nachftebenbes folgen:

"Nachdem Wir aus verschiebenen bewegenden Ursachen, diens sam und nöthig gefunden, bei Unserer Artillerie eine gewisse und beständige Verfassung zu machen, nach welcher dieselbe von nun an und hinkunftig formirt und eingerichtet, alle bishero daben eingeschlichene Unordnungen und Mißdräuche redressiret und vershütet und selbige dadurch auf einen solchen Fuß gebracht werden könne, damit Wir sowohl in Friedens wie in Kriegszeiten gute und nützliche Dienste davon zu gewarten haben mögen; zu wels

chem Ende dann Unsers freundlich geliebten Brudern und General=Feldzeugmeistern zc. des Markgrafen Philipp Wilhelm Liebden auf Unser Ansinnen nachfolgendes Reglement verfertiget, und Uns solches bei Dero letteren Anwesenheit allhier,
zur allergnädigsten Ratissication übergeben, welches von Punkt
zu Punkt also lautet:

Hierauf folgen 12 Artikel. Nach Nr. 1 besteht die Artillerie in 10 Compagnien, eine Feuerwerker= und eine Bombardier= Compagnie à 60 Mann, und 9 Canonier=Compagnien à 42 Mann; wie felbige regulirt und wie die Offiziere heißen, so das ben stehen, ist aus dem vom Könige vollzogenen Artillerie=Etat zu ersehen. Der Rath und Commissarius Möller soll jedem Compagnie=Chef die Löhnung auszahlen.

- 2. Die Compagnie = Chefs sollen alle brei Monate bie Quar = tal = Rollen anfertigen und solche an ben General-Feldzeugmeister und an ben General = Commissarius einreichen.
- 3. Alle Feuerwerker, Bombardiers und Canoniers sollen, wie vorbem, ben Gib ber Treue in dem Laboratorio und im Zeugs hause ablegen.
- 4. Sobald Jemand abgeht: soll der Compagnie Chef die Stelle mit einem ansehnlich wohlgewachsenen und undeweibten Mann wieder besehen und wenn der Oberst gerade anwesend, ihn vorhero zeigen, auch dem Commissario Möller davon Anseige machen. Die Corporals der 10 Compagnien soll der Chef selbst machen, doch soll er dem Oberst davon Nachricht gegeben haben, so wie der Oberst die Feuerwerfer und Bombardiers der Leids Compagnie wieder erwählen, aber zuvor dem Generals Feldzeugmeister als für dessen eigne Compagnie Nachricht geben.
- 5. Die vacanten Ossigier=Pläte und das Avancement soll ber Oberst dem General=Feldzeugmeister vorlegen und dieser Sr. Majestät nach eignem Gutbesinden die Borschläge machen, ebenso die zur Dimission einzugebenden; Alles übrige, was dem Rösnige vorgelegt werden muß: soll der Oberst mit dem Offizier=Corps genau und ohne Leidenschaft überlegen, das Protokoll vollziehen und dem General=Feldzeugmeister vorlegen.

- 6. Soll keiner zum Feuerwerker (als wovon bie Offiziere herstammen) angenommen, noch zur Feuerwerkeren zugelassen werden, ehe er nicht mit Gid und Pflicht sich unterschries ben des Königs Dienste nicht zu verlassen oder ohne Erlaubniß seine Renntnisse anderen mitzutheilen.
- 7. Daß der Oberst dem General = Feldzeugmeister genaue Mel= dung von Allem macht, was bei der Artillerie, vielleicht bei Ab= wesenheit Sr. Hoheit, vorgefallen ist.
- 8. Alle Zeugbebienten, welche nicht bie Feuerwerkeren erlernsten, follen nicht weiter avanciren burfen.
- 9. Wenn der König bei Abwesenheit des General=Feldzeug= meisters irgend ein Commando von einem Offizier besiehlt: so soll der Oberst darüber seinen Borschlag zuvor direkte einreichen durfen, boch aber bem Markgrafen per Erpressen davon Copie schicken.
- 10. Wenn Stude ober Mörser gegoffen ober auf einen neuen Fuß gesetzt werden sollen, muffen die Borschläge von den Arstillerie » Offiziers censirt und das Resultat zur Ratisication bem General » Feldzeugmeister eingereicht werden, ehe die Beränderung an den König geht.
- 11. Die Gage ber Gemeinen soll nicht verfürzt, vielmehr von ben Chefs aus ben Kleibergelbern ben Unteroffiziers vorgesichoffen werben, ohne baß sie weber für ben Borschuß, noch bei Ablegung bes Cibes von ben Gemeinen, Gelb nehmen.
- 12. Wenn Contrafte bei ber Artillerie gemacht werben, foll ber Rath Möller jebesmal mit bazu gezogen werben.

Dieses Reglement war unterm 3ten Marz 1704 vom Marks grafen entworfen, bei ber Ratifikation am 15ten Marz vom Rosnige unterzeichnet und vom General = Commissarius D. v. Dan = delman gegengezeichnet worben.

Der Intendant der Artillerie Kriegsrath Möller fühlte sich unglücklich in seiner Stellung und kam unterm 15ten März 1704 mit dem Gesuche ein: "Se. Majestät möchten ihm eine andere Bedienung verleihen, weil er nur mit Chagrin in der gegenswärtigen continuiren könnte."

Aus biesen Berhandlungen geht flar ein Migverhaltniß mit Geich b. Preuß. Arrill. 1.

bem Obersten Schlundt hervor, ber Alles an sich zu reißen und zu verschlingen trachtete, mahrend ber General-Feldzeugsmeister viesem entgegentrat; auch erhielt ber Markgraf im herbst, wo die großen Armees Etats entworfen wurden, von daher eine Zulage von 4000 Thalern, und erschien am 30sten Dezember zum erstenmal als wirkliches Mitglied im Geheimen Kriegsrathe.

Bon besonderem Interesse war bas Conseil am 2ten August 1704, es heißt barin:

"Wegen der Zeugwärter, so mehrentheils ihr handwerk nicht verstehen, sollen hinsühro tüchtige Leute und ein jeder in seiner Garnison beständig gelassen werden; der Gouverneur einer Festung soll allemal befugt sein, jedesmal die Artillerie mit zu mustern; kein Corporal soll dabei angenommen werden, der nicht vorher Feuerwerker gewesen ist, und diejenigen, die davon setzt noch nichts wissen, sollen darin unterrichtet werden. Allen Casnoniers soll die Feuerwerkerei, wenn sie dazu Lust haben, gegen eine kleine Erkenntlichkeit gewiesen werden."

Dieses und manches Andere referirte ber zu einer Commisfion gehörende Bice = Rangler von Dieft, ber besonders in ben Rriegerath berufen mar, über ben Militair = Etat. Er begann mit der Erklärung: "ber hochseelige Rurfürst habe in Annis 1677 und 1678 42,000 Mann gehalten; er hatte bie hoffnung, baß man anjeto bie Armee nicht allein auf folden guß feten konne, sondern auch die Schulden aus den Werbungen und sonften abtragen. Die Unterhaltung ber neuen Armatur wurde jahrlich toften etwas über 600,000 Thir. Der Ueberschlag von ben Traftamenten, eines Oberften zu Fuß à 3326 Thlr., worinnen die Douceurs mit befindlich, und bie von ber Cavallerie und Dragoner in Proportion, warb Allergnäbigst approbirt, wie auch Die Specifikation und ber Ueberschlag von ber großen und ber aweiten Montirung. Der Mustetier betommt monatlich 28 Gr. und mit bem Brobe 1 Thir. 16 Gr., für die Montirung 12 Gr. Bei ber Artillerie hatte ber Zeugmarter 15 Thir., ber Feuerwerfer 7 Thir. 2 Gr. 43 Pf., ber Corporal 6 Thir. 28 Gr. 21 Pf., ber Canonier 4 Thir. 19 Gr. 23 Pf.

Im Conseil vom 21sten März 1705 mußte ber Oberst Schlundt die Fragen beantworten: "von welchem Caliber die Kanonen zur Feldartillerie genommen werden sollten? Antwort: breitibige. Wie viel Geschüße an die Donau marschiren sollten? Zum Bataillon ein Stüd, hier also 10 Kanonen. Endlich, mit wie viel Munition? Mit 100 Kartuschen. — Wegen der Reserve sollte er Weiteres seine Vorschläge machen. Die Ammunition sollte auf Karren nachgeführt werden und in 4 Wochen sollte Alles mobil sein, 183 Pferde mußten sofort beschafft werden.

In ber Sitzung vom 19ten September brachte ber König bie Anficht jum Bortrage: bag ein befonderer Controlleur wieder bei ber Artillerie angestellt werben mußte, wozu iom ber Major Die Uneinigkeiten bei ber Artillerie Bredow geeignet ichien. follten bei Berluft ber Königlichen Gnabe abbestellt werben, und berjenige, welcher bawiber handelte, follte eremplarisch bestraft merben; hierliber und über Bredow's Anftellung als Controlleur ober Obergeugmeifter mit bem Git in Berlin follte mit bem General-Felbzeugmeifter besonders verhandelt werben; ben 28ften Marg fam biefe Bestallung zur Berathung, und Schlundt erhielt eine Zulage von 50 Thirn., so bag er 200 Thir. Gehalt bezog; im folgenden Frühjahre wurde ihm bas Residuum seiner Schuld geschenkt, und weiterhin tam er, wie oben gedacht, in Ungnabe. Erft am Iten August 1709 erhielt ber Dberft Ruble, nachdem er faft 2 Jahre bie Funktionen des verabschiedeten Schlundt verseben, ben Behalt ale Dberft; bolymann unter bem namlichen Datum 200 Thir. für gehabte Informationen bei ber Artillerie; Brebow aber ein Jahr fpater eine Bulage von 24. Thien., welche von bem Etat von Schlundt noch erübrigt maren.

Im Conseil vom iften August 1710 fam ein Rangbisput vor zwischen Möller und dem Obersten Kühle, und der König entschied: "in Sachen, die die Artillerie angehn, den Obersten vorzusetzen, sonsten aber behält Möller seinen Rang." In der Sitzung vom 8ten Januar 1712 erhielt der Oberst Kühle bas Commando von des verstorbenen Markgrafen Bombardiercompagnie; die Parade von der Artillerie sollte aber ferner am Zeug-

hause abgehalten werden, wonach nicht umwahrscheinlich ift, baß bieser Ehrenplat bis bahin von bem Markgrafen abhängig war.

Im Jahre 1711 war Herr von Grumbdow, ber spätere Feldmarschall, zum Generalinspekteur der Armee ernannt worden; er wurde am 21sten April 1712 in das Conseil zu einem Borstrag über den Militairetat berusen und trug vor: "die Armee koste 1,300,000 Thlr., ohngefähr zu 40,000 Mann gerechnet; die Gnadengehalte 200,000 Thlr.; die ganze Ausgabe vom Jahre 1711 hätte sich auf drei Millionen belausen, die Schulden betrügen 400,000 Thlr., und es würde für 1712 eine Summe von 300,000 Thlr. ermangeln." Der Kriegsminister Blaspiel erseiserte sich hiergegen, und erklärte Alles für übertrieben, wogegen der König zur Einigkeit mahnte. Grumb dow erhielt sich nach diesen klaren, den wahren Zustand der Dinge aufklärenden Borsträgen im Ansehen und kam als permanent in's Conseil.

In der Situng vom 12ten August 1712 fam die Reduktion der Armee zur Sprache; Jacobi erhielt auf die Geschütze — die 12 Kurfürsten — eine Abschlagszahlung von 1000 Thlrn.; den 16ten September wurde beschlossen, die Pulverthürme in Berlin eingehen zu lassen; den 14ten Oktober wird ein Büchsenmeister mit 7 Thlr. monatlich in Wesel zur Reinigung der Gewehre ansgestellt; den 4ten Dezember 1712 verlor die Artillerie ihren Mussstedt, und es wurden 2 Büchsenmacher dasür salarirt. Friesdrich Wilhelm I. gab ihnen im folgenden Jahre 16 Dudelssäche als Musikanten, und mit diesen begnügte sich die Artillerie über 60 Jahre, indem sie dis gegen den Baver'schen Erbfolgeskrieg im Etat stehen.

In ber Quartalliste ber 9ten Artillerie-Compagnie von Pillau, Memel und Friedrichsburg, welche im Original uns vorliegt, steht der Oberstlieutenant Theophil Rahlau als Commandeur; dann als Offiziere: Capitain George Wilh. Brind, ber Zeugwärter Johann George Roch, ber Lieutenant Johann Jakob Heiß, ber Zeugwärter Constantin Geelhaar,

ber Zeugwärter Gottfried Christoph Schartow, ber Souslieutenant Christian Ludwig Friedrich.

Ferner: 2 Feuerwerfer,

3 Rorporale,

16 Pillau'sche Ranoniere,

18 Memel'sche Ranoniere,

8 Friedrichsburg'fche Ranoniere,

aus welchen einzeln übrig gebliebenen Nachrichten sich einigermaßen ein Schluß auf die Stärke und Etats der Artilleriecompagnien in den Festungen ziehen läßt. Wie durch ein Wunder haben sich überhaupt bergleichen Bruchstücke der Vergangenheit erhalten, um, wie z. E. die Musterrolle vom Jahre 1709 aus Pillau, den einzigen Beleg für die damalige Uniform der Artillerie abzugeben. König in seinen fleißigen Sammlungen hat dadurch so Vieles für die Geschichte gerettet, und wir lassen Gelegenheit vorzüber, ihm dies dankend nachzurusen.

4. Ueber bie Offiziere und bie Starte ber Artille= rie. Wer in ber Bwifchenzeit, nach bes Dberften von Beiler Austritt bis zur Annahme bes Dberften Schlundt, Die Artillerie unter dem Markgrafen commandirt bat, geht nirgende bervor, inbeffen ift bas Interimistifum nicht groß gewesen, und nach Schlundt's unfreiwilligem Austritt ift es nicht zweifelhaft, baß Gabriel Ruble bas Commando und bie Amtswohnung bes Schlundt erhalten hat; er fam 1682 gur Artillerie, marb 1686 vom Zeugschreiber ber Refibeng Berlin Zeugmarter baselbft, und biente bei ber Belagerung von Bonn; 1690 marb er Studbauptmann, 1701 Major, 1704 Dberfilieutenant, und geht mit ben Sulfstruppen an bie Dongu; 1709 murbe er Dberft. Rach bem Ableben bes Markgrafen erhielt er 1712 als Chef bie ge= sammte Artillerie, auch bie vacante Bombarbiercompagnie bes Prinzen, und Christian von Linger wurde Commandeur. Diefer Linger mar aus einer alten Artilleriefamilie, inbem ichon fein Großvater Capitain und Zeugmeifter mar, und ber Bater ebenfalls Zeugmeifter. Er felbft fam 1688 gur Artillerie, 1701

wurde er Capitain, 1705 Major, 1709 Oberftlieutenant, 1713 nahm er seine Entlassung, im folgenden Jahre wurde er wieder angestellt; doch so weit geht vorläusig nur unsere biographische Stizze über ihn, indem wir uns vorbehalten mussen, auf beide wichtige Männer unter der Regierung König Friedrich Wilshelms I. wieder zurück zu kommen.

In bem großen, fpater ausführlich vorkommenden Artillerie= rapport vom Jahre 1702 stehen nachstehende Offiziere und Mann= schaften:

- 1) in Friedrichsburg Oberftlieut. von Sternfeldt (1707 Dberftlieut. Rahlow), Premierlieut. Alexander Ernft Sen = ningh, Souslieut. Conftantin Geelhaar;
- 2) in Memel ber Zeugwärter Joh. George Roch; aus Colberg war bahin commandirt ber Souslieut. Jacob Beite (1707 Lieut. Köppen);
- 3) in Pillau der Capit. George Wilh. Brind (1707 Major), ber Beugmarter Gottfried Christoph Schartow;
- 4) in Colberg ber Capit. Christoph Stücke (1707 Major), ber Zeugwärter George Christoph Höppner, ber Souslieut. Jacob Heiße;
- 5) in Driefen der Premierlieut. George Wilh. Bolff (1707 Souslieut. Bartenberg);
- 6) in lodenis fein Offizier.
- 7) in Oberberg fein Offizier;
- 8) in Frankfurt fein Offizier;
- 9) in Croffen fein Offizier;
- 10) in Peit ber Stabscapit. Johann Sauerwaldt, ber Zeugwärter Heinrich Schulke (1707 Mich. Rahle);
- 11) in Cuftrin ber Oberstlieut. Joachim von Dechen (1707 (Lorendo), ber Capit. Claudius Lorendo), ber Premierlieut. Joh. v. b. Mühlen, ber Souslieut. Joh. Friedr. Reinswald, ber Zeugschreiber Joh. Fabricius (NB. v. b. Mühlen auf Commando in Wesel);
- 12) in Berlin ber Oberst Johann Siegmund Schlundt, Die Maj. Theophilus Rahlow (1707 Oberstlieut. Gabr. Kühle),

Gabriel Kühle (1707 Oberstlieut. Bredow), ber Capitain Ulissich (fommt 1707 nicht mehr vor), ber Capitain Carl Albrecht Bredow (1707 Oberstlieut.), ber Capit. Christian Linger (1707 Major), ber Zeugmeister Lorenz Nehring, die Premierlieut. Peter Biered, Joh. Heinr. Holkmann (1707 Capit.), ber Zeugwärter Christian Dietr. Menkelsthien, die Soustlieut. Ernst Wilh. Lauer (1707 Premierslieut.), Joh. Joach. Stärde, Christoph Schuster (NB. Maj. Rahlow und Capit. Bredow waren mit 1 Feuerwerfer, 1 Corporal, 8 Bombardieren und 18 Kanonieren nach Wesel commandirt);

- 13) in Spandau ber Zeugwärter Joh. Christoph Cyff, ber Souslieut. Michael Ruhle (1707 Premierlieutenant v. b. Muhlen);
- 14) in Magbeburg ber Capit. Joh. George Strippelmann, steht eigentlich in Minden (1707 Major Crammin), Premierlieut. Christoph Uchtländer, auf Commando nach Besel; Zeugwärter Friedrich Reinke (fehlt 1707), Souslieut. Ludwig Eberhardt;
- 15) in Regenstein tein Offigier;
- 16) in Minden Major Johann Crammin frank (1707 in Magdeburg), Capit. Strippelmann, f. Magdeburg (1707 hier in Minden), Premierlieut. Michael Gyse (1707 in Gelbern), Zeugwärter Friedrich König (1707 Carl Böttcher), Souslieut. Christian Ludwig Friedrich;
- 17) in Sparenberg Souslieut. Frang hiltermann;
- 18) in Wesel Capit. Friedrich Merkat, der Zeugwärter Joh. Reinhard Nicolai, der Souslieut. Friedrich Riesewetter.

Offiziere und Mannschaften waren in nachstehender Art gar= nisonirt:

|                          | Dffiz. | Feuerw. | Corpor. | Bombard. | Ranon. |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------|--------|
| in Friedrichsburg        | . 3    | _       | . 1     |          | 7      |
| in Memel                 | . 1    | 1       | 1       |          | 18     |
| zur Dienstleist. a. Colb | erg 1  | _       | 1       | . –      | 12     |
|                          | 5      | 1       | 3       | _        | 37     |

|    |            |    |   | ٤ | offia. | Feuerw. | Corpor. | Bombard. | Kanon.    |
|----|------------|----|---|---|--------|---------|---------|----------|-----------|
|    |            |    |   |   | 5 ·    | 1       | 3       | _        | 37        |
| in | Pillau .   |    |   |   | 2      |         | 1       |          | 11        |
| ín | Colberg    |    |   |   | 3      | 1       | 2       |          | 24        |
| ín | Driefen    |    |   |   | 1      |         | 1       | _        | 10        |
| in | Lödenig    |    |   |   |        |         | 1       |          | 4         |
| ín | Oberberg   |    | • |   |        |         | 1       | _        | . 6       |
| ín | Frankfuri  |    |   |   |        | -       | 1       |          | 5         |
| ín | Crossen    |    | • |   |        |         |         |          | 1         |
| in | Peip       |    |   |   | 2      | 1       | 1       |          | 10        |
| ín | Cuftrin .  |    |   |   | 4      | 2       | 2       |          | <b>28</b> |
| ín | Berlin .   |    | • |   | 12     | 9       | 6       | 25       | 48        |
| in | Spanbau    |    |   |   | 2      | 1       | 2       |          | 20        |
| in | Magbebur   | g  |   |   | 3      | . 2     |         |          | 30        |
| in | Regenstein | l  |   |   |        |         | · 1     |          | . 3       |
| in | Minben     |    |   |   | 5      | 1       | 2       |          | 30        |
| in | Sparenbe   | rg |   |   | 1      |         |         | _        | . 1       |
| in | Lippstabt  |    |   |   | 1      |         | 1       |          | 8         |
| in | Wesel .    |    |   |   | 3      | 1       | 2       |          | 32        |
|    | Summa: 42  |    |   |   |        | 19      | 28      | 25       | 299       |

- Außerdem in Berlin 1 Felbicheer, 3 Artilleriefnechte, 1 Profos, 1 Stedenfnecht, 9 Artilleriepferbe.

Wenn die Summen hier nicht ftimmen, fo hat bas feinen Grund in boppelt vorkommenden Commandirten. Dem Range nach steben bie Offiziere in folgender Art im Rapport:

General-Feldzeugmeister Se. R. 7 Capitains. Soheit ber Pring Philipp

1 Beugmeifter.

Wilhelm.

7 Premierlieutenants.

1 Dberfter.

10 Zeugwärter.

2 Dberftlieutenante.

11 Souslieutenants.

3 Majors.

Der Rapport vom Jahre 1712 enthält nachstehenden Etat:

1 General=Feldzeugmeifter.

2 Majors.

1 Dberft.

9 Capitains.

3 Oberftlieutenants.

10 Premierlieutenants.

10 Zeugwärter.30 Corporals.11 Souslieutenants.39 Bombarbiers.20 Feuerwerfer.369 Kanoniers.

Kerner in Berlin:

6 Tambour.

2 Zeugdiener.

1 Pfeifer.

3 Knechte.

5 Hautboisten.

1 Profos.

1 Regimentsfelbscheer.

1 Steckenknecht.

9 Artilleriepferde.

1 Mobellmacher.

In Angelegenheit ber Offiziere famen nachstehende Gesuche und Borftellungen vor:

1) Lange, ber Erfinder einer Schlangen = Brand = Spripe.

3m Jahre 1702 wendete fich burch ben Ronigl. Gefandten im Sagg, herrn von Schmettau, ber Erfinder einer fogenannten Schlangen = Brand = Sprite - P. Lange - an ben Ronig um Unstellung bei ber Artillerie, und erhielt biefelbe als Premierlieutenant. Die Maschine, von ber er eine Zeichnung einreichte, sollte eine Feuermaffe, 12 Fuß breit, 40 Schritte weit treiben; ber Erfinder batte bie eingereichte Beichnung mit ben Worten begleitet: "2 Spriten seien capable, eine Bresche zu defendiren. Die Maschine ift so leicht, bag fie mit 4 Mann fann fortgetragen werben; fie fann auch mit Waffer gebraucht werben, um einen Brand bamit zu loschen; nicht minder auf Schiffen, um bie feinblichen Segel fortzubrennen." Schlunbt mußte fein Wert prufen. Lange murbe, wie es im Patent beißt: "wegen seiner in ber Keuerwerkerei erlangten besonderen Biffenichaft und Rriege-Erperieng ale Erfter Lieutenant bei ber Artillerie angestellt, und zwar anstatt mit 18 Thir., wie ber Etat eigentlich nur besagte, mit 24 Thirn. Doch im Jahre 1704 wurde er schon wieder entlaffen, mahrscheinlich weil er mit bem Feuer boch nicht verstand so gebieterisch umzugeben, wie er glauben ge= macht batte.

# 2) Unftellung eines Oberzeugmeiftere.

Eine ber wichtigsten Stellen in ber Artillerie, noch aus ben Beiten ber Kurfürsten, war bie eines Oberzeugmeisters, wie wir Elias Franken und Weiler bamit bekleibet gesehen has ben. Im Jahre 1705 wurde ber Major Bredow, ber, beiläusig, nicht aus bem Havellande, sondern aus Sachsen stammte, zum Oberzeugmeister ernannt, und hierüber an den General-Feldmarsschall und den General-Feldzeugmeister verwiesen.

Nach seiner Bestallung sollte Bredow die Oberaufsicht auf die Zeughäuser haben, wie auch auf das Salpeterwesen und was dem anhängig ist in allen Festungen des Königreichs, der Kursmark Brandenburg, auch übrigen Provinzen; er sollte

- 1) alle 3 Jahre ober öfter alle Zeughäuser visitiren, und ben Rapport barüber an ben General-Feldzeugmeister abgeben;
- 2) auf bas Salpeterwesen gute Acht haben, bamit bie Salpestersieber bas Ihrige thaten;
- 3) auf bas Pulver in ben Pulvermühlen, bamit es probemäßig gemacht werbe, und seine Borschläge an ben General-Felbzeugmeister gelangen laffen;
- 4) auf bie Bomben und Kugeln gute Aufsicht üben, wann, wo und wie sie gegossen würden;
- 5) sich fleißig erkundigen, was an Munition, Gewehr und so bem anhängig, und wie es damit beschaffen, genau nach= sehen und an den General-Feldzeugmeister berichten;
- 6) jährlich ein Inventarium aufnehmen und es bem Generals Feldzeugmeister einreichen, der es dem Könige vorzulegen, hiernächst Abschriften an den Generals-Feldmarschall, den General-Kriegscommissarius und den Obersten der Artillerie (zur Zeit Schlundt);
- 7) gehen burch ihn alle zum Zeugwesen gehörende Vorbinge, fo wie über bas kleine Gewehr;
- 8) Ferner, so oft bei ber Artillerie, es sei an Munition ober sonft erforberlichen Gerathschaften etwas zu verfertigen;
- 9) foll er zur Abnahme ber Zeughausrechnungen bazu gezogen werben, und bafür einen Gehalt von 70 Thirn, beziehen.

(S. auch im Anhange bas Patent als Oberzeugmeister für - Ernft Beiler.)

Dieser Bredow war ber Lette, ben wir mit einer so ausgebehnten Vollmacht in bieser wichtigen Stelle finden, und zwar erhielt er bieselbe nach Ausweis der Geheimen Kriegsrathsprostokolle, nach dem persönlichen Vorschlage des Königs und in einem gewissen Mißtrauen über die bisherige (Schlundt'sche) Verwaltung, wogegen es dem Bredow beim Regierungswechsel 1713 nicht besser erging.

- 3) Erbittet ber General-Feldzeugmeister an Stelle bes abgesgangenen Oberfilieut. Linger und Major Brinken und Merstat ein Avancement zum Capitain für den Zeugmeister Nehering, den Lieutenant Linger und den Lieutenant Eyff. Berslin den 22. Juli 1710.
- 4) hochgeborner Reichsgraf ic. Nachdem ber Capit. Strip= pelmann aus Minden mit Tode abgegangen, ingleichen der Souslieutenant Rur seine Demission genommen, als habe Ich in des ersten Stelle den ältesten Stadscapitain Hennigen aus Peit die Compagnie und Garnison Minden hinwieder, und dem Feuerwerfer Churdes des Souslieut. Ruren Platz gegeben, zweisle nicht, Se. R. Majestät werden es in Gnaden approdiren, und ersuche ich den Herrn General-Feldmarschall hiermit freundlich, solche gnädigste Approbation von Sr. R. Majestät zu procuriren, und eine solche zuzusenden.

Wenn übrigens ber herr General=Feldmarschall eines ober das andere Neues vernimmt, bitte Ich Mir manchmalen bavon einige Communication aus; Ich bin allemal mit Plaisir Des herrn General=Feldmarschalls Wohlgeaffectionirter Freund Schwedt ben 27. Nov. 1711. Philip Wilhelm.

P. S. Ich habe noch vergessen, daß der Zeugwärter Kühle in Peiß zum Premierlieutenant, und das Commando daselbsten über die 12 Mann; hingegen der Lieutenant Fiedeler in des Zeugwärters Stelle zu der Zeughaus-Funktion vorzuschlagen, und bekäme also der Stabscapitain Henning des verstorbenen Capitain Strippelmanns Stelle und Compagnie in Minden

sammt seinem Tractement, ber Zeugwärter Kühle, als Premierlieutenant in Peiß, des Stadscapitain Hennings Stelle, der Lieutenant Fiedler hinwieder des Zeugwärters Funktion in Peiß, und in Fiedlers Stelle der älteste Feuerwerker Bude als Souslieutenant, und hat also alles seine Richtigkeit und Ordnung wieder. Philip Wilhelm.

5) Nachdem der Premierlieutenant Uchtländer in Magdeburg im abgewichenen Monat November mit Tobe abgegangen, so haben des Prinzen Philippen Königl. Hoheiten bei Dero Leben noch gnädigst disponiret, daß der älteste Souslieut. Eberhardt zum Premierlieutenant in Uchtländers Stelle, und der Feuerwerfer Johann Gabriel Kühle zum Souslieutenant in Eberhardts Stelle Sr. K. Majestät allerunterthänigst vorgeschlagen werden sollen, weshalb um Aussertigung derer Patente so den Isten Dezember zu datiren gehorsamst gebeten wird.

Weil auch ber herr Oberjägermeister 60 U Pirschpulver aus Spandow zu haben verlanget, als wird um eine Königl. allers gnädigste Ordre an das Spandowsche Gouvernement gehorsamst gebeten. Friedrichswerber den 25sten Dez. 1711. E. Kühle.

- 6) Der Lieutenant Wartenberg von der Königl. Artillerie bittet den König, Berlin den 21sten März 1712, um die Beförsterung zum Premierlieutenant, da er bereits 16 Jahre in der Artillerie gedient, auf Königl. Befehl 1700 in Dänischen Diensten der Belagerung von Tönningen, 1704 der von Geldern beigeswohnt, und als Artillerieofsizier 8 Jahre in Oriesen gestanden.
- 7) Der Secondelieutenant Röppen bittet 1712 um den Chasrafter als Premierlieutenant, da er 18 Jahre diene und allen Feldzügen seit 1702 beigewohnt habe, aber gar kein Avancement gemacht: weil die verschiedenen Commandanten der Arstillerie vor einem oder dem andern ihrer Freunde sich interessirt und bagegen ihn zurückgesethätten, will sich dabei gerne mit dem Secondelieutenants-Traktement begnügen.

Wir haben biese an sich unbebeutenbe Stücke zur Erkennung ber Dienstverhältnisse hier einsließen lassen.

8) Ueber ben Rang ber Offiziere findet fich Rachftebenbes:

#### Artillerie 1712.

Dberft Gabriel Rühle 1709.

### Oberftlieutenants.

Theophil Kahlow 1702. Carl Albr. Bredow 1706. Christian Linger 1709.

# Majors.

George Wilh. Brint 1706. Friedrich Mertag 1709.

# Capitains.

Joh. George Strippelmann. Claudius Lorendo 1701. Johann Sauerwaldt 1701. Joh. Heinr. Holkmann 1704. Joh. Joachim v. d. Mielen 1706. Aler. Ernst henning 1708.

Aler. Ernst Henning 1708
Lorent Rehring 1708.
Souchim Häufer 1708.
Salomon Linger 1710.
Joh. Christoph Enff 1710.

# Premierlieutenants.

Peter Biered.
Casper Christoph Uchtländer.
Michael Giesen 1699.
Joh. Joachim Stärke 1704.
Schulze 1707.
Salomon Sendel 1708.

Joh. Christoph Wolff 1708. Gabriel Fiedler. Franz Hiltermann.

# Bengwärter ober Benglien= tenants.

Joh. Georg Roch 1690.
Friedrich König 1699.
Gottfried Christoph Schartow
Christian Dietrich Menkelthin
Carl Gelhaar 1704.
Johann Friedrich oder Reinswaldt.
Rühle 1704.
Carl Böttcher 1705.
Brimstleben.
Berger 1708.

### Sonslieutenants.

Rubwig Eberhardt.
Carl Gust. Riesewetter.
Wartenberg 1711.
George Lübert 1711.
Peter Rub. Köppen.
Ioh. Friedrich Rux.
Albr. Ernst von Creus.
Wolff Titular 1706.
Wöller.
Dameron 1708.
Sohr 1708.

Die Borsehung legte bem jungen Preußenkeich mahrend ber Regierung bes ersten Königs schwere Prüfungen auf, und bie kleinste barunter war gewiß nicht bas Berhältniß zu bem Könige Carl XII., ber mit einer ungekunstelten Allmacht sich auch ben

Staaten Friedrichs I. näherte, und von dem die wahren Absichten nicht leicht zu durchschauen waren, während der König, durch Traktate verpflichtet, nach allen Richtungen hin mit seiner bewaffneten Macht engagirt war. Die ansehnliche Vermehrung der Armee im Jahre 1704 durch 12,000 Mann gab dem Könige Gelegenheit, jene bedenklichen Verhältnisse offen darzulegen, wenn an die verschiedenenen Behörden ein Publikandum erging, aus dem wir Nachstehendes als charakteristisch mittheilen:

"Demnach Wir Uns als gemüßiget sinden, bei gegenwärtigen, höchst gefährlichen und weit aussehenden Kriegsläuften, da fast ganz Europa und darinnen Unser geliebtes Vaterland, teutsscher Nation, in einen schweren und blutigen Krieg verwickelt ist, auf die Verstärfung Unserer auf den Leinen habenden Armatur zu gedenken und solchem nach allergnädigst resolvirt, annoch bis zu 12,000 Mann, in Unserm Königreich, Provinzen und Landen anwerden, sothane Werbungen auch, ohne den geringsten Zeitverlust, antreten und beschleunigen zu lassen zc. An Wersebegelbern wollen wir auf den Mousketier 8 Thir. assigniren und zahlen" 2c. ').

gegengez. D. Dandelman.

5. Anstalten und Gebäube: Die ältesten Pulvermühlen bestanden im Brandenburgischen zu Spandow 1344 und Küstrin, in Preußen zu Marienburg im Jahre 1401; wir haben
indessen gesehen, daß der Bedarf häusig aus Holland und über
Hamburg bezogen wurde; erst unter der Regierung König Friebrich Wilhelms I. ward diese Parthie durch Anlegung einer Pulverwalzmühle mit Ernst betrieben, und deren Einrichtungen verblieben dis in die Zeit von 1806; die holländischen Pulversabrikanten Brauer und van Zee wurden zu dieser Zeit, d. i. in
ben Jahren von 1716—1719, in die hiesigen Dienste genommen; sie bereiteten das Pulver durchschnittlich für 13 Thlr., wogegen es bisher 15 Thlr. kostete, und zwar erhielten sich die
Rachsommen des Zee in diesem Zweige bis auf unsere Zeiten.

<sup>1)</sup> Aften bei bem Gouvernement bon Magbeburg.

Unter ber Regierung Friedrich Wilhelm I. wurde das to= nigliche Pulver öffentlich verkauft und der Erlös der Artillerie= Kasse überwiesen.

Büch senmeistereien kamen schon seit bem Jahre 1506 im Brandenburgischen vor, so daß aus dieser Zeit die Kunst des Glocken= und Geschüß=Gießens in der Mark üblich war, obwohl wir aus dem Borigen genugsam gesehen haben, daß bis zum Ende der Regierung des großen Kurfürsten der Bedarf an Geschüßen großentheils vom Austande bezogen wurde und daß erst vom Jahre 1680 abwärts in Berlin die bronzenen Geschüße gegossen wurden, die eisernen wurden durchgehends aus Schweden bezogen; die Eisenmunition bezog die Armee um diese Beit vorzugsweise aus den Gießereien zu Zehdenik.

Das sogenannte Artillerie-Geräth ward in den ältesten Beiten, bis auf die hier abgehandelte Epoche, theils durch burs gerliche Handwerker des Inlandes, theils durch die Artillerie-Handwerker angesertigt. 1705 erging an das Gouvernement von Magdeburg, so wie wahrscheinlich an alle Festungen, die Berfügung zur Errichtung von einer Compagnie Duvriers aus abgegebenen Mannschaften, von jeder Compagnie von 160 Mann ein Mann; diese Königliche Ordre war vom Feldmarschall Graf Wartensleben und vom General-Ariegs-Commissarius von Dandelman auf Gr. Majestät Besehl vollzogen und erscheint wichtig.

Auf der Dorotheenstadt am Walle befand sich ein bedeutendes Artillerie = Etablissement, mit Wohnungen für Artillerie = Ofsiziere, mit der Artillerie = Zeugschmiede, Stellmacher = und Affuitenma = cherei, auch einem Bohlenhause mit ansehnlichen Vorräthen an Nupholz; in diesem Etablissement wurden die Zeugschmiede, Stell macher und Affuitenmacher, wie sie genannt wurden, instruirt und in die Festungen versandt, und die Ofsiziere hatten darüber die Oberaussicht, so wie dann auch allerhand Artillerie = Knechte darin untergebracht waren. Wir werden in dem IX. Kapitel sehen, welchen Veränderungen dieses Artillerie = Etablissement bei dem Antritt der Regierung Friedrich Wilhelm I. unterworfen

wurde; jebenfalls machte eine, so für sich abgeschlossene Anstalt in damaliger Zeit Spoche. 1)

In der Aufbewahrung von Waffen und Zeug, so wie in der kunstreichen Aufstellung derselben, scheint man in hiefigen Landen immer besonders geschickt gewesen zu sein, indem der reissende Italiener Leti, der und eine Beschreibung der Sehendswürdigkeiten zur Zeit des großen Kurfürsten hinterlassen, über das alte Kurfürstliche Zeughaus, nach einer belobenden Neußerung über Ordnung und Eleganz in demselben, in die Worte ausbricht: "dieses Zeughaus ist werth, daß man es genau betrachte und bewundere, es verdient auch nicht unbillig den Namen eines Heiligthums der Armee."

Am 28sten Mai 1695 legte ber Rurfürst Friedrich III. unter großen Feierlichkeiten ben Grundftein ju bem noch heute bestehenden Prachtbau bes Berliner Zeughaufes; ber Baumeifter Rehring hatte bazu ben ersten Plan entworfen, burch ben Tob an ber Ausführung verhindert, folgten ihm Grun= berg, Anbreas Schlüter, bann ber bekannte Ingenieur Beneral Jean be Bobt und ber General von Linger, welcher um ben fich lange hinschleppenben endlichen Ausbau große, bis= ber wenig gefannte Berbienfte batte. Denn bei manniafacher Unterbrechung murbe über 30 Jahre baran gebaut, fo bag bas Beughaus erft im Jahre 1728 vollendet baftand. 1710 am 17ten Februar wurden bie in ber letten Campagne (Malplaquet) von den Preußischen Truppen eroberten Tropbaen. namentlich: 11 Ranonen, 3 Stanbarten, 1 Fahne und 1 Paufe unter einer Estorte von Grenabieren in Berlin eingebracht und, nachbem fie ber Konig gesehen batte, in bas neue Zeughaus niebergelegt. Wir werben in bem IX. Rapitel noch besonbers auf ben Ausbau bes Zeughauses, so wie auf ben Reichthum seiner bamaligen biftorifden Coage gurudfommen.

6. Seltene Brandenburgifche Ranonen und Dorfer. Wir haben und einem Zeitabschnitt genabert, in welchem es

<sup>1)</sup> Rriege - Minifterial - Archiv.

bazu gehörte, in Geschützen Kunstwerke zu produziren, ausgezeichnet theils durch in die Augen fallende Berzierungen, theils durch kolossale Berhältnisse; der König Friedrich I. trachtete bahin, Alles auf einen ähnlichen Fuß wie der König von Frankzreich zu haben und so wurden, nach Art der 12 Pairs (und nach Art der 12 Apostel Raiser Carls V.), die 12 Kurfürssten von Brandenburg gegossen, wozu sich später auch ein 13tes als König von Preußen fand. Leider daß diese außzgezichneten Kunstwerke aus der berühmten Werkstatt Johann Jacobis, mit Ausnahme eines Rohrs (Albrecht Achill), welches sich noch in der Berliner Sammlung besindet, für uns verloren gegangen sind, indem sie zum Theil die Trophäen anderer Heere bilden.

Wir entlehnen barüber nur allgemeine Andeutungen aus ber Geschichte ber Preußischen Artillerie II.: es waren 24ubige Ranonen, mit ber gangen Figur, bem Bappen und einer Diagnofe besjenigen Rurfürften geziert, beffen Namen bas Geschut trug, endlich noch eine besondere Zueignung bes verleihenden Konigs. Der Ronig felbst nahm ben 12ten Plat ale 12ter Rurfürftein. und bei bem 13ten Stud als erfter König. Dieses Geschüt mar porzugemeise reich mit Kronen und Ablern verziert und enthielt unter bem Bilbe bes Konigs ben vollständigen Roniglichen Titel und unter bem Roniglichen Bappen bie Inschrift: "Friedrich, allerburchlauchtigster Ronig in Preugen; ba er ber 3molfte ber, aus bem Geschlechte ber Burggrafen von Nürnberg entsproffenen Rurfürsten mar, bat er eben fo viele Geschüte an Bahl, aus Erz von gleichem Gewichte gießen und jedes einzeln mit ben Namen ber Einzelnen bezeichnen laffen und fie bem Unbenten feiner Abnen, ben beften Fürften, in Liebe und Anhanglichkeit geweihet, indem er für fein und ber Seinigen immermahrendes Glud gu bem allerbochften Gott flehete. 1710."

Wir wiederholen, nach einer so gemüthlichen Zueignung unser Bebauern, eine so schöne Stiftung in so trauriger Art zerstört zu sehen. Im Jahre 1708 verehrte ber Kronprinz Friedrich Wilhelm (I.) seinem herrn Bater bem Könige einen 24Uber, Geich. d. Preuß. Artill. 1.

ber seit bem Jahre 1836 aus Danzig wieber in bie hiefige Geschützgammlung zurückgekommen ist. Auch biefes Geschütz goß ber bekannte Jacobi.

Bum Neujahr 1709 verehrte ber Feldmarschall Graf Barstensleben bem Könige einen 24tber mit dem Bartenslesbensslewen Könige einen 24tber mit dem Bartenslesbensschen Kappen und einer mit Trophäen umgebenen Inschrift, die in dem großen Berzeichniß des Zeughaus-Bestandes von 1713 im folgenden Kapitel nachzusehen ist!). Auf dem Bodenstüde besindet sich das vollständige Königliche Bappen und darunter ein von Ablern gehaltenes Schild mit dem Königlichen Titel. Dierbei ist für unsere Basse zu bemerken: daß der Graf Bartensleben bei derselben in fremden Heeren gedient und im Jahre 1702, als er in den Königlichen Dienst als GeneralsFeldmarschall ausgenommen wurde, ein Patent als Kaiserlicher GeneralsFeldzeugmeister hatte. Im nämlichen Jahre, doch am Krönungstage am 18ten Januar 1709, verehrte der GenezalsFeldzeugmeister Markgraf Philipp Wilhelm dem Könige einen 248tder.

Nächst diesen ausgezeichneten Stücken der Preußischen Artillerie nimmt die Asia vor Allem einen Rang ein, durch ihre Größe und durch den Reichthum ihrer Verzierung; der König beabsichtigte vier dergleichen 100tber gießen zu lassen und ihnen die Namen der Welttheile Europa, Asia, Afrika und Amerika zu geben. Jacobi goß die Erstere den 31sten October 1704 und bedurfte 664 Ctr. Gußmetall, zu welchem unter andern das oben gedachte 36tbige türkische Kanon, welches in Ofen 1686 erobert, verwandt wurde; der erste Anschuß trieb das Geschoß mit 50 Pfund Ladung 5400 Schritt weit. Es wog nach Meyer 350 Ctr., nach Inhalt des solgenden Berzeichnisses: 370 Ctr., und kostete 13,617 Thr., nämlich der Guß 13,024 Thr. und die Ciselix-Arbeit 593 Thr., mit Lasset 14,641 Thr. Die Berzierungen waren darauf vergoldet und es besand sich dars

<sup>1)</sup> Schon unter ber vorigen Regierung hatten im Jahre 1685 bie Gemerale Graf Donhof und Schöning bem Kurfürsten 12Uge Geschüße verehrt, und es fteben bieselben auch in bem großen Bergeichniß vom Jahre 1713.

unter auch bas Wappen und ber Titel bes General-Feldzeugsmeisters, ber auch bei bieser Gelegenheit nicht Grand mattre de l'artillerie genannt wird. Die henkel bilbeten zwei knieenbe Kameele und auf bem Bodenstück befand sich bas vollständige Königliche Wappen.

Während der Regierung Friedrich Wilhelms I. erhielt fich dieses Prachtstud noch vor dem Umguß, 1743 aber erlag es dem Königl. Befehl Friedrichs II. Das Gegenstud hierzu, die Afrika, wurde nicht ganz vollendet, sondern auf Befehl Friedrich Wilshelms I. zerschnitten.

Unter die merfwurdigen Geschütze ber Röniglichen Artillerie gehört noch gegenwärtig ein 12lber, über ben und bie Geschichte ber Artillerie II. nachstehende intereffante Aufschluffe giebt: "Das Geschüt ift im Jahre 1706 gegoffen und trägt auf bem Boben= ftude bas Konigliche Wappen mit nachstehender Inschrift: "Seine Majestät Friedrich Konig in Preußen haben biefes Baben-Durchlachiche 12Ubige Ranon, fo von Gr. Rurfürftlichen Durchlaucht Friedrich Wilhelm bochftseeligen Andenkens in ber Kestung Demmin anno 1676 erobert wurde, weil es unbrauchs bar gemefen, anno 1706 im Julio, mit allen Bergierungen gur Erinnerung wieder umgießen laffen." Ferner auf bem langen Kelbe hinten ftand bas Wappen Philipp Wilhelms mit ber Unterschrift: "Philipp Wilhelm, Pring von Preußen, Markgraf von Brandenburg, Generalfeldzeugmeifter," endlich auf bem langen Kelbe vorne bas Babeniche Bappen mit ber Unterschrift: "George Friedrich Marchal Badensis." - Diefes Gefcut befindet fich gegenwärtig unter ben feche Ranonen, welche bes bochtseeligen Konige Majeftat im Luftgarten von Potebam bat aufstellen laffen. Bu bemerten ift bei allen jenen Meifterftuden aus ber Beit Friedriche I. Die freundliche Rudficht, welche ber Ronigliche Bruder fur ben General Feldzeugmeifter hatte, beffen Bappen und Titel bei biefer Beranlaffung niemalen fehlten; bie unter bes Markgrafen Inspektion gegoffenen Geschüte scheinen aber überhaupt seine Chiffre geführt zu haben, welches fich unter andern aus einer im Koniglichen Zeughause noch bewahrten eisernen Kanone ergiebt, auf welcher die Chiffre P. W. enthalten ift. Des höchfleeligen Königs Majestät, welche auch in diesen, das Detail der Armee betreffenden Dingen überaus große Kennteniß hatten, gaben bei Gelegenheit Ihrer letten Unwesenheit im Königlichen Zeughause, gegen das Gesolge, die Bedeutung dieser Chiffre zu erkennen, wovon, als damals dazu gehörend, der Herr General Plümicke uns gefällige Mittheilung gemacht hat.')

Die schwerften Mörser, welche im Preußischen gegoffen murs ben, maren nachstehende:

3m Jahre 1700 tommen 50tbige bronzene Morfer vor, bie in Konigeberg gegoffen murben und eiserne Laffeten hatten; 1701 bergleichen mit birnförmiger Rammer und beshalb ftarfer im Metall, ju Befel vom Studgießer Johann Swis, ebenfalls mit eisernen Laffeten. 3m Jahre 1691 ließ ber Rurfürst einen 200Uber, welcher über 103 Centner wog, von Albert Ben = ning zu Lübed gießen, - ihm mar icon, wie wir oben erwähnt, im Jahre 1678 ein 300tlber vorangegangen; fie wurden beibe wieder eingeschmolzen. 1694 ward zu Berlin ein 1004bi= ger Mörser von 58% Centner Schwere gegoffen, aber ebenfalls fpater eingeschmolzen. In Ruftere altem und neuem Berlin werben ein 800= und ein 1000 Bbiger Mörfer erwähnt, wovon ersterer vor Stettin 1677 gebraucht, letterer aber 1683 bei Berlin probirt wurde und bas Geschoß über 3000 Schritt warf. Aus alterer Beit ber find von historischem Interesse: Unter ber Regierung bes Rurfürsten George Bilbelm 1625 zwei 48%= bige Ranonen mit bem Wappen und Titel bes Rurfürsten und ber Jahreszahl verziert; sie hießen Lowe und Lowin. Jahre 1646 goß Jakob Reuwert in Berlin einen 20 Diameter langen 12Hber, ber fich noch in der Berliner Gefcut= sammlung befindet, mit den schönsten Ciselirungen, in Wappen, Arabesken und Trophäen. Das Gewicht beträgt gegen 18 Ctr. Reuwert goß 1653 brei 20 Diameter lange 40Ubige Ranonen

<sup>1)</sup> Es find im Zeughause noch zwei eiserne 18uber mit bem verschlungenen Ramenszuge bes General - Feldzeugmeiftere, Markgrafen Philipp Bilbelm vorhanden.

von einem Gewicht von 75 Centnern 40 U. Aus eben dieser Zeit existirte der sogenannte Brandenburgische Drachen = kopf, der einem in der Schlacht von Warschau erbeuteten polnischen Geschütze nachgebildet sein soll; das ganze Rohr hatte die Gestalt einer gewundenen Säule; das lange Feld hatte die Gestalt eines Lindwurms mit gezahntem Rücken, bessen Schweissich um das Rohr schlang und auf dem Bodenstücke mit einer Pfeilspise endigte. Aus dem Rachen des Ungethüms stand die Mündung des Geschützes hervor.

Im Jahre 1669 ließ die Stadt Magdeburg nach geschehener Sulbigung zwei 25 Diameter lange 24 der bem großen Rurfürsten verehren, von benen einer noch in ber Beschütssammlung hierselbst vorhanden ift; fie maren zu Berlin von D. Seinrich Schulz gegoffen und bas hierfelbst noch aufbewahrte Rohr zeigt bas Bappen ber Stabt Magbeburg und auf bem Bobenftud das Brandenburgische Wappen, mit dem vollständigen Titel bes Die Inschrift findet sich in bem Berzeichniß Rapitel IX. 3m Jahre 1679 lich berfelbe Rurfurft burch Ben = ning in Rubed eine 25 Diameter lange 24Ubige Ranone, genannt Pluto, und eine 25 Diameter lange, mit Namen Pal= las, gießen, jene murbe 1802 von Magdeburg nach Berlin transportirt und mit einer Gribauvalschen boben Ball= Raf= fete versehen. Die Pallas ist noch jest im Gebrauch in Danzig und fehr reich an Bergierungen; für ben Augenblick ift biefes Geschüt wohl bas alteste aftive ber Preußischen Artillerie. Außerbem befindet fich in ber Berliner Geschütssammlung noch ein 124biges Ranonenrohr, welches mit bem Rurfürftlichen Bappen und Titel, so wie mit reichen Bergierungen im Jahre 1646 in Berlin von Jakob Neuwert gegossen wurde.

Wir haben die Details über diese seltenen Geschüße zum Theil ber Geschichte ber Preußischen Artillerie II. entnommen und maschen die Bemerkung: daß vorzugsweise ber König Friedrich I. sich bem Berlangen hingab, bergleichen kostbare Kunstwerke zu seiner Artillerie zu zählen, daß aber Friedrich II. bedacht war, sie wieder verschwinden und zu nüplichen Stücken umgießen zu

laffen; ferner baß bie Zeit jener ersten Königlichen Regierung ber Glanzpunkt ber Geschützgießerei mar.

Wir werben im IX. Rapitel bei Gelegenheit bes Berliner Beughauses auf die historisch zwichtige Geschützsammlung zurückstommen, welche ber König Friedrich seinem herrn Sohne bem König Friedrich Wilhelm I. hinterließ, — sie wiesen bie Trophäen aus einer benkwürdigen glänzenden Zeit bes Brandensburgischen heeres nach.

7. Allgemeine Bemerkungen. Berühren wir am Schluß biefer Uebersichten noch einige einfluftreiche, aus ben Geheimen Kriegerath-Protofollen entlehnte Verfügungen und Beförberungen:

1701 erhält der bekannte Stückgießer Jacobi das Prädikat eines Ober-Inspektors der Artillerie; den 12ten Dezbr. bewilligt der König den Stabs-Offizieren der Artillerie und desnen der Gensd'armes auf ihren Antrag: "daß sie mit denen der Garde du Corps gleich traktirt werden follen."

1702 ben 14ten März bewilligt ber König auf ben Antrag bes Obersten Schlundt ben Anfauf von 164 Etr. Salpeter und 100 Etr. Schwefel entweber in Amsterdam ober Hamburg; gleichzeitig, daß die Pulvermühle in Lippstadt, weil sie nicht einträgelich, verkauft werben kann.

1703 ben 16ten Januar. Se. Majestät wollen hinführe keine andere, als nur tüchtige Offiziere bei der Artillerie bestellen lassen; ben 20sten Dezbr.: auf den Borschlag des Fürsten Leopold von Dessau: wegen Verkürzung der Carabiner und Abschaffung der Mäntel wollen Se. Majestät nicht eingehen; dagegen erfolgte der Befehl: die alten Musketen in Flinten neuerer Art, nach Angaben des Oberst Schlundt, umzuändern.

1704. Daß die Infanterie - Gewehre alle unter daffelbe Caziber gebracht, so wie daß per Compagnie Spanische - Reuter angeschafft werden sollen.

1705 werben 500 Ctr. Pulver aus Holland nach Wefel gebracht. Se. Majestät befehlen: daß kunftig bei sammtlichen Truppen die Bajonette auf einerlei Art angefertigt werden sollen und , zwar, daß dieselben neben dem Lauf gesteckt, und nicht mehr in denselben; bei jeder. Compagnie Fußvolk sollen 12 Grena= biere ernannt werben.

1706. Der Ingenieur Bodt wird General=Direktor ber Ingenieurs; Montargues General=Quartiermeister. — Den 11ten Februar. Der General=Commissarius erhält ben Befehl, vorsorglich 1000 Ctr. Pulver ankaufen zu lassen. Merkat soll, wenn in Holland so viel Botrath ist, bis 2000 Ctr. baselbst kaufen. Den Sten Oktober. Dem Stückgießer Jacobi soll ein Kanon, das am Zündloch ausgebrannt ist, zum Repariren gesgeben werden. Den 23sten Oktober. Nach dem Borschlage best Markgrasen Philipp sollen eiserne Mortiere und Kanonen nach und nach angeschafft und Bredow nach Schweden geschickt werden;

1707. Die Cuiraffe follen ben Truppen nach bem Borfchlage bes Oberften Schlundt nach Braband geschieft werben.

1708. Einem Canonier, der das Damaseiren versteht, soll die Erlaubniß dazu ertheilt werden. — Der Markgraf, Generals Feldzeugmeister reicht seine Disposition zu dem Feuerwerk bei Gelegenheit der Königlichen Bermählung ein. Aus Peit werden dazu 50 Mann kommandirt, die Ofsiziere erhalten zu diesem Commando Borspann '). Den 3ten Oktober. Der Markgraf Philipp ist für den Ankauf von 250 eisernen Kanons in Schweden, wovon 200 bewilligt werden, Bredow soll auch Pulvermühlensteine daselbst ankausen.

1712. Bodt bittet 28 Mann von der Pionnier-Compagnie mit nach Wesel nehmen zu dürfen. Es soll Cosander darum befragt werden: ob sie zu verabreichen. Der Capitain Lorendo soll die 104 & Metall behalten, welche ihm der verstorbene General-Keldzeugmeister geschenkt hat.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen über die Verhältnisse aus der Zeit des jungen Königthums bis zum Jahre 1713, ges ben wir zu den Feldzügen aus den Jahren 1701 bis 1712 über.

<sup>1)</sup> Das Zeuerwerf zu Ehren ber Roniglichen Kronung leitete ber Oberft Sohlundt.

#### VIII.

Die Prensischen Truppen im Spanischen Erbfolges Kriege unter Engen und Marlborough, unter Heiden, Lottum, dem Fürsten von Anhalt, Ars nim und Nasmer; in den Niederlanden, an der Donau, vor Turin und vor Toulon.

Raum daß die Königsfrone das Haupt Friedrichs I. zierte, wurde berselbe in einen weit aussehenden koftspieligen Krieg verswickelt und seine Armee hatte Gelegenheit, durch eine Reihe glorzeicher Feldzüge ihren sestigegründeten Ruf von Neuem zu beswähren, und an den Ufern der Schelbe, der Donau und des Po ruhmvoll zu kampfen. Bur Begründung der Macht des neuen Königlich Preußischen Hauses konnte nichts Erwünschtezzes geschehen.

Bir sehen in biesen Kriegen vorzugsweise glanzen bie gesteierten Namen eines Eugen von Savoyen, Leopold von Anhalt = Dessau, ben Markgrafen Ludwig von Baben, Marlborough und Coehorn; die Preußischen Generale Heisten, Graf Lottum, Findenstein, Arnim, Nahmer, Stille, Tettau 2c., bei den Franzosen: die Marschälle Bilslars, Billeroy, Bendome, Catinat, Bouffleurs, Bausban u. s. w.

Die Stärke ber Preußischen aktiven Truppen erhielt sich in verschiebenen Corps bei 30,000 Mann; biejenigen unter bem Besfehl bes General Friedrich von heiben waren bei ber Beslagerung von Kaiserswerth, womit ber Feldzug von 1702 ersöffnet wurde, stark: 18 Bataillone Infanterie und 15 Schwas

bronen, Rablau, Mertan und Brebow murben bei ber Preußischen Artillerie genannt, Brion ale General = Quartier= meifter. Der Ronig felbft befand fich mit bem hoflager zu Wefel und es murben in ben wichtigsten Dingen bei ihm Befehle eingeholt, die Mobilmachung ber Preußischen Artillerie mar fo me= nig vollendet, daß man fich gemietheter Pferbe bedienen mußte. Die Belggerung kommanbirte ber Kürst von Nassau mit anbern allierten Truppen, und bie Festung vertheidigte ber Marquis Blainville mit bem Ingenieur Bauban vom 16ten April. an welchem Tage bie Preußische Berennung geschah, bis jum 15ten Juni, wo man bie Uebergabe mit einem freien Abzug ber Besatzung unterzeichnete. Der Französische Marschall Tallard war mit einem Corps von 10,000 Mann bem Fortgange ber Belagerung fehr hinderlich, und feine Batterien enfilirten bie an bem Rheinufer gelehnten Laufgraben in ber Art, bag fie verlaffen werben mußten, wodurch ber General Tallard mahrend ber Nachte eine ungeftorte Berbindung mit ber Feftung unterbielt. Dagegen setten die Allitrien ber Festung mit einem Feuer aus 80 Kanonen und 59 Mörfern heftig zu und begunftigten baburch bas schnelle Borruden ber Sappe. Doch ber unerwartet eingetretene Mangel an Munition brobte bem Fortgange ber Belagerung Einhalt zu thun; ein unausgesett contrairer Wind verhinderte nämlich die Bufuhren aus Holland, so bag fic Stimmen für bie Aufbebung ber Belagerung vernehmen ließen. "Gut inbessen," ruft bier herr v. Natmer a. a. D. aus, "baß unser Ronig mabrent bieser Belagerung feinen bof in Cleve bielt und also bei ber Sand mar, um burch ben General - Rriegs-Commiffarius von Dandelman abbelfende Magregeln zu veranlaffen und zu befehlen: fogleich alle mögliche Erforberniffe aus ber Kestung Befel porichugweise für bie Sollander verabreichen zu laffen." So war ber König von Preußen überall in biefem Rriege bas belebenbe Pringip. Außerdem hatten bie Preußischen Truppen vielfach Gelegenheit, fich burch personliche Tapferfeit auszuzeichnen, insbesondere bei ber Begnahme ber Rheininsel, beren Reboute bie Belagerungsarbeiten

1702.

im Ruden nahm. "In der Festung selbst," erzählt Natmer, war der Feind im Besit eines nahe vor der Contre=Escarpe gelegenen Kirchhoses, der, doppelt umwallet und verpalisadiret, sich an die Contre=Escarpe anlehnte; dieser Punkt wurde am hellen Tage von den Preußen genommen, und nun erst konnten die Belagerer von der oben gedachten Rheininsel Nuten ziehen, die bisher im wirksamen Bereiche jenes Postens lag." Hiermit beantwortet Natmer zugleich den Zweisel, warum die Insel nicht früher benutt worden sei.

Durch biefe neubelebten Rrafte und ben gludlichen Forigang ber Arbeiten wurde am 9ten Juni ber Sturm auf ben bebedten Beg gethan, bei bem indeffen bie Belagerer fo bebeutenben Biberftand fanden, bag erft ber britte berghafte Anlauf gum Riele führte; bennoch versuchte Blainville am 11ten Juni bas verlorene Ravelin wieder zu nehmen, allein die Belagerer batten fich in bemselben bereits festgesett und ber Angriff ward fraftig zuruckgewiesen, so bag ber Marschall Tallard es am gerathen= ften fand, mit feinem auf bem linken Rheinufer aufgestellten Corps abzuziehen. Die nunmehr etablirten und in Wirksamkeit gesetten Breschbatterien führten am 15ten Juni zu Unterhand lungen, in Folge beren Blainville mit 800 Mann am 17ten Juni einen freien Abzug nach Benlo erhielt, auch die Schleifung von Kaiserswerth zur Bedingung machte. Der Berluft ber 211= liirten wird überall verschieden angegeben; wir berichtigen ibn aus Driginal=Quellen babin:

4

1. Bei ben Preugen:

7 Offiziere 11 Unteroffiziere 117 Gemeine tobt.

47 = 57 = 685 = bleffirt.

2. Bei ben Sollanbern:

25 Offiziere 29 Unteroffiziere 424 Gemeine tobt,

109 = 59 = 1252 = bleffirt.

Die Bebingungen waren ehrenvoll für bie Franzosen, ba biese genau von einem möglichen Succurs unterrichtet waren, ber ihnen über Limburg werden konnte. Der König von Preußen ging gleich nach ber Uebergabe ber Festung nach bem Saag,

und regulirte die weiteren Operationen, in Folge deren den Engsländern und Holländern ein Hülfscorps von 5000 Preußen beswilligt wurde, welche mit den Alliirten eine Armee von 60,000 Mann unter Marlborough und Athlone bildeten, mit denen Marlborough gegen die Maas und gegen Benlo vorrückte. Diese Preußischen Hülfstruppen befehligte der Prinz von Anhaltszerbst bis 1704, wo er, sonderbar genug, wegen seiner deranzgirten Verhältnisse, sich aus dem Felde zurückzog, und der Erbsprinz von Hessen Scassel, die Preußischen Truppen mit seinem andern Commando bei der alliirten Armee vereinigte.

Auch die Belagerung von Benlo commandirte ber Pring von Naffau-Saarbruden; Coeborn aber, ber fich mit ben hollans bischen Generalen entzweit hatte, mar, minbestens beim Beginn ber Belagerung, nicht thatig, auch verzögerte fich bie Berbeischaffung bes Belagerungsgeschütes, nachbem ber Drt feit bem 29sten August auch burch Preußische Truppen und zwar von 15 Bataillonen und 4 Cavallerie = Regimentern unter Beiben be= rannt morben war. Marlborough in seinem Gifer, schneller jum Biele zu tommen, mar über biefe Berbrieflichkeiten entruftet; fo bag er fich in einem Schreiben an ben Minifter Gobolphin äußerte: "ehe nicht bas Geschüt vor Benlo eintrifft, vermögen wir nichts zu machen. In England geben bekanntermaßen bie Dinge auch ziemlich nachläffig ju; aber follte man fich bort nur bie Balfte von bem ju Schulden fommen laffen, was ich bier fortwährend sehe: gewiß man wurde vom Parlamente in Stude gerriffen" 2c.

Die Stadt Benlo mar nur unvollkommen befestigt, namentlich längs ber Maas nur durch die Mauer-Enceinte geschüpt; bedeustender war das Fort St. Michael, ein regulaires Fünfed mit nassen Gräben. Das Belagerungs-Heer bestand aus 40 Bastaillonen und 50 Schwadronen; die Besatung, unter Graf Baro

<sup>1)</sup> Die Generale ber Chur-Brandenburg - und Königlich Preufischen Armee von 1640 bis 1840. Seite 19 u. 25.

und General Cababie, gablte zwischen 4, und 500 Mann mit 160 Ranonen, 30 Mörsern, hinlänglicher Munition und Proviant. Seybel a. a. D. läßt ben berühmten Coeborn am 11ten Sep= tember die Laufgraben auf beiden Seiten ber Maas gegen Stadt und Citabelle eröffnen, fo bag nach wenigen Tagen bie Stadt aus 10 Ranonen und 6 Mörfern, bas Fort aber aus 24 Ranonen, 26 großen und 40 fleinen Mörfern fo mirtfam beschoffen wurde, daß, am 18ten September Abends, ber Sturm auf bie Contre-Escarpe möglich wurde, und unter Anführung des Fürften Leopold von Dessau und bes Lords Curts, mit ber hinmeanahme bes ganzen Forts endigte; 18 Kanonen, 2 Mörser, 200 Centner Dulver fielen ben Siegern hier mit bem größten Theile ber Besatung in die Sande. Best galt es bie Bezwingung ber Stadt felbft, und biefe murbe, nach Seybel, burch Coeborn aus der Rehle bes Forts mit Batterien von 60 Kanonen, 40 großen Mörsern und 108 kleinen Coehornern insbesondere gegen bie Mauer langs ber Maas, seit bem 23ften September von einem fo glanzenden Erfolge begleitet, daß biefe fehr bald in Trümmern geworfen und die Bestreichung ber Stragen und Berke möglich wurde, worauf schon in ber Nacht die Unterhandlungen erfolgten, und Benlo mit 160 Ranonen, 30 Mörfern und bedeutenden Rriegevorrathen in die Sande ber Allierten fiel. Die Belagerten erhielten mit 2 Geschützen freien Abzug.

Bir mussen ein für allemal bemerken: daß die Preußen von den genommenen Festungen jederzeit einige Stücke, sowohl hier, wie an der Donau und in Italien, als Trophäen erhielten; Coehorn aber nahm an allen Orten, wo er die Beslagerungsarbeiten führte, als General=Feldzeugsmeister, das übliche Glockengut von den genommenen Pläßen für sich in Anspruch.

Die Preußische Armee erlitt zu bieser Zeit durch den Abgang der Generale Beiben und du hamel einen großen Verluft, — sie zogen sich bei der Anstellung des General=Feldzeugmeisters Grafen Wartensleben, der als Feldmarschall von dem Könige in den Dienst genommen, und da dem General du hamel der

Titel eines Generals ber Cavallerie verweigert wurde, aus ber Armee zurück, und ber Markgraf Albrecht erhielt eine Zeitlang ben Oberbefehl ber hier vereinten mobilen Streitkräfte, ber Gesneral v. Nahmer wurde bem Prinzen beigegeben. ') Nahmer bemerkt in seinem Journal hierbei: "das Bedauern über ben Abgang bes Generals v. heiden war allgemein."

Nach ber Eroberung von Benlo murbe Stevenswerth, ein Fort auf einer Infel in ber Maas, ben 27sten September angegriffen und am 2ten October, ohne Berluft für bie Allierten, jur lebergabe gezwungen, wobei einige fechszig Gefchüte und ansehnliche Borrathe jeder Art in ihre Bande fielen; Ruremonde ergab fich nach Itägigem Widerstante am 6ten Oftober, so baß Marlborough freie Sande gewann, burch feinen Ginfluß eine Unternehmung gegen Lüttich auszuführen. 2m 13ten Ditober erschien er mit Coeborn bavor, ber Commanbant Bi= laine jog fich in die Citabelle, murbe aber bereits am 20ften burch eine von jenem berühmten Ingenieur entwidelte Thatigkeit mit Batterien von 120 Ranonen, 60 Burfgeschüßen und 300 Coebornern attaquirt; bas große Pulver-Magazin ging mit einer fürchterlichen Explosion in die Luft, und am 21sten erfolgte bie Begnahme bes bebedten Beges. Bei einem schwachen Biberftanbe ber Besatung aber, wobei Bilaine felbst gefangen, murbe auch bie Citabelle von ben vereinten Preugischen und Englischen Bataillonen genommen.

"Meister der Kunst," ruft hier Sendel a. a. D. begeistert von Coehorn aus, "erschütterte er durch sein schreckliches Arstillerie-Feuer den Muth der entschlossenen Bertheidiger, und schaffte in kurzer Zeit Zugang auf die Contre-Escarpe; von hier ab vollendete kühne Bravour der Infanterie das Werk." 34 Gesschütze und bedeutende Borräthe aller, von den Franzosen hier in Sicherheit gebrachten Depots und Beute, sielen den Siegern in die Hände; am 28sten October ward unter Coehorns heftigen Angriffen auch das besestigte Karthäuser-Rloster (Fort Chartreuse) überwunden.

<sup>1)</sup> Des General-Felbmarichalls von Rapmer Leben und Rriegsthaten.

Der Markgraf Albrecht Friedrich war mit 12,000 Mann allitrter Truppen, nach der Einnahme von Ruremonde, vor Rheinsberg gerückt, berannte den Ort den 21sten October, eröffnete die Laufgräben am 24sten und beschoß die Stadt bis zum 30sten, worauf, da der Commandant ernstlichen Widerstand zeigte, die Belagerung dis zum Frühjahre in eine Blokade verwandelt wurde, in Folge deren der Commandant Mr. de Grammont den sten Februar eine Capitulation unter der Bedingung des freien Abzuges einging, aber 1000 Centner Pulver, 2 metallene, 41 eiserne Kanonen, 600 Flinten und einen bedeutenden Vorzrath von Schanzeug den Siegern überlassen mußte.

Der Feldzug vom Jahre 1703 ward hiernachst mit ber Belagerung von Bonn eröffnet, in welchem ber Frangofifche General Alegre bie Bertheibung führte; ber hannoversche General von Bulow berennte mit Preugischen und hannoverschen Truppen am 24ften April bie Festung. Marlborough mit Coeborn führten bie Belagerung, seitbem ber Sollandische Feldmarschall, ber Pring von Naffau, mit Tode abgegangen mar; ber General von Nagmer commandirte die Preugischen Truppen; der Belagerungetrain tam in 200 Schiffen ben Rhein berauf, fo baß in Summa 216 große Befchute und 500 Coeborner bis aum 26ften April bavor versammelt maren. - Coeborn beabsichtigte brei Angriffe, junachft auf bas Fort Burgund (früher Beuler-Schange) und bann ober= und unterhalb bes Rheins auf bie Stadt; eine Brude murbe jur Unterhaltung ber Berbindung geschlagen. Die Franzosen hatten während dieser kurzen Belage= rung bas Ungemach: bag ihnen ein Laboratorium mit 300 Bomben und 4000 Granaten in die Luft ging, auch die fliegende Brude auf bem Rheine zerftort wurde. Diese Umftanbe, jufam= mengehalten mit einem heftigen Feuer, brachten bas Geschütz bes Forte febr bald jum Schweigen, fo, bag ein in ber Racht jum 9ten Mai angelegter Sturm von bem glanzenbften Erfolge gefront murbe. Am 11ten ftanben ferner auf ber Geite bes Forts bereite 70 Ranonen und 18 Mörfer in Batterien, Die, mit ben Geschüßen von ben beiden andern Angriffen vereint, Stadt und

Werken so wirksam zusetten, daß die Besatung, von allen Seiten geangftigt, ben bebedten Weg ohne großen Biberftand abtrat. Rach einem, am 13ten Mai vom General Alegre gut geleiteten, mit Tapferfeit unternommenen Ausfall, wo 10 Ranonen und 6 Mörfer vernagelt murben, entwidelte Coehorn mit 150 groben Beschützen und 500 Coebornern eine Thatigkeit, Die Genbel a. a. D. mit ben Worten bezeichnet: "Bomben und Granaten faft ohne Babl von oben, gemischt mit fleinem Bewehr, geftatteten ben Golbaten nur tobt ober verwundet ben Aufenthalt auf Um 14ten Dai fam Alegre bem unvermeidlichen bem Walle." Sturme zuvor und erhielt mit 4 Ranonen und 4 Mörfern, fo wie mit bem gesunden Ueberrefte ber Besagung von 3600 Mann freien Abzug nach Luremburg. Auf biefe glanzende Unternehmung folgte bie Belagerung von buy burch ben Kurften von Deffau: bie Besatung mar in ben vier Forte: bem alten Schlosse, ber rothen Schanze und ber Schanzen Picardie und Joseph vertheilt. etwa 1400 Mann ftart. Auch bier batten bie Krangolen bas Miggeschick, bag eine Pulvertonne, bie fie, mit einem Bunber verseben, von einem ber Sauptforts freundschaftlichft in bie Stabt hinunterrollen wollten, bag biefe, bei ber Gile bes gefährlichen Beschäfts, ju ihnen jurudtam, junbete und großes Unbeil untet Berftorung bes Magazins anrichtete; hierauf übergab fich ein Fort nach bem andern, nur bas alte Schloß ichien Biberftanb au leiften; ale indeffen 40 Mörfer, 60 Ranonen und 150 Coeborner dagegen ihr Keuer richteten, ergab fich ber Commandant am 25ften August ohne Rapitulation.

Jest kam die Reihe an Gelbern, bessen Berennung ber General Graf Lottum, der nunmehr den Oberbesehl am Rhein erhalten hatte, mit Preußischen Truppen, Ausgangs September, vollführte, nachdem der Fürst von Anhalt mit einem besondern Preußischen Corps an die Donau aufgebrochen war; 29 Mörser und 4 Kanonen standen am 30sten September in Batterien, und am 8ten October verlangte der Commandant freien Abzug; da ihm dieser aber nicht bewilligt wurde: so september in Bertheidisgung wirksam sort, dis Lottum ihm, 2 Monate später, bens

felben am 17ten Dezember bennoch gewährte. Bottum wurde in Folge beffen General ber Infanterie, ber Dberft Schlunbt aber murbe aufgeforbert anzugeben, mober es gefommen: bag bie Bomben so wenigen Effett gethan batten? und Cottum erfucht, wenn Coeborn in bie Rabe fame, ibn aufzuforbern, einen prüfenden Blid auf bie Festungswerte von Befel zu thun. Beniger erfreulich ftanben für ben Raifer und bie Allierten bie Angelegenheiten in Deutschland, indem Rehl, Reuburg, Regensburg, Ulm, Rufflein, bie Bergftraße, Rothenburg, Augeburg, Freiburg, Alt-Breisach allmählig in die feindlich Frangofisch-Baieriden Banbe gefallen waren. - Bur Berftarfung ber alliirten Streitfrafte rudten ben Iften Juli aus bem Lager bei Gelbern Abtbeilungen ber Rorbarmee, von Preußifcher Seite ber Fürft von Anhalt-Deffau, mit einer angemeffenen Artillerie über Dublbeim. Darmftabt und hannsbeim an bie Dongu, woselbft ber Markaraf Ludwig von Baben und ber Raiserliche Keldmarschall Graf Styrum bie bier vereinigte allierte Armee befehligten. Bir burfen, nach bem und vorgezeichneten Plane, bas ungludliche Gefecht von Sochstett am 20sten September 1703 und bie berühmte Schlacht von Blindheim ben 13ten August 1704 nur berühren und ermabnen, daß bie Preußische Tapferkeit unter perfonlicher Anführung Leopolbs von Deffau ihre schönften Triumphe feierte und Frangosen und Baiern über ben Rhein gurudwiesen, und geben vielmehr gleich zu ben Ergebniffen vor Landau über, beffen Belagerung, ber Preis jener Giege, von besonderem Intereffe für die Preußischen Ingenieure und Artilleriften ift. Der Markgraf Lubwig von Baben, welcher bie Belagerung von gantau befehligte, erbat fich vom Aurften von Deffau Preußische Truppen und Ingenieure, und erhielt ben Dberften v. Stille mit 4 Bataillonen überwiesen, nicht minber ben Dberften Schlundt von ber Artillerie.

Landau war eine von Bauban als unüberwindlich geschaffene Festung, mit einer großen Besatung und mit reichlichen Borrathen versehen; in der Nacht vom 13ten zum 14ten September wurden die Laufgraben eröffnet; die Franzosen bagegen legten auf bem bebeckten Wege Batterien an und beschossen bie Laufgraben Tag und Nacht. Der Commandant General Lausbanie zeigte sich als ein tüchtiger, umsichtiger Offizier, der keine Mittel scheute die Belagerer zu schwächen und zu beunruhigen, der aber, bei der Bertheidigung des bestürmten bedeckten Weges einer Lunette das Unglück hatte, durch eine Bombe das Augenslicht zu verlieren.

Den Belagerern fing bie Munition an zu mangeln und bie Berbindung mit holland war weitläufig; Eugen und Marlborough, welche die Belagerungs-Armee befehligten, murben burch bie lange Dauer ber Unternehmung ungebulbig, und auf ihren Ginfluß bin ließ ber Markgraf Ludwig ben bebedten Bea ber Contre=Escarpe am 18ten October fturmen, allein vergeblich; ein gleich miggludter Bersuch geschah am 23sten; ben 26sten ließen die Frangosen eine Mine auf dem ausspringenden Winkel ber Contre-Escarpe spielen, welche an 700 Mann ber Belggerer verschüttete, so bag 300 Mann babei bas leben verloren. Singegen aber ließen bie Belagerer am 30ften October eine Mine spielen, bie ben Baffenplat vernichtete und ben Belagerern Belegenbeit bot, fich barin festzuseten; endlich famen bie Breschbat= terien in Bang und ben 14ten November war die hingbsteigung in ben Graben nebft einer Saschinenbrude, und am 17ten ein Retranchement im Ravelin fertig — am 20sten aber wurde in berzhaftem Anlauf die Breiche erftiegen und behauptet. Die Preugen. bie mabrend biefer Belagerung burch ben Markgrafen Lubwig in ber Art geehrt murben, daß fie nur als Grenadiere ben Dienft thun burften, batten an biefen beißen Tagen vorzugsweise Belegenheit fich auszuzeichnen, und ber Kürst Leopold, ber als commanbirender General wohl eigentlich nicht babin geborte. fonnte bem ihm angebornen Thatendurft nicht widersteben, mit unter ben Stürmenben zu fein; bafür hatte Leopold von Deffau auch die Satisfaction: bag ber Commandant, welcher, beiläufig gesagt, zugleich Statthalter in Landau mar, die weiße Kabne nach bem von ben Preugen erfturmten Puntte aufftedte, "worüber,"

fagt Pauli in ber Preußischen Staatsgeschichte VII., "einige Feldherren Merkmale ber Eifersucht äußerten."

Der Fürst rühmte in bem Berichte an ben König biese Auszeichnung besonders ben Preußen nach, so wie, in welchem Grade der Oberst Schlundt Gelegenheit gehabt, Proben seiner Geschicksieit in der Feuerwerkerei abzulegen. Am 26sten Nowember zog die Besatzung nach 69 Tagen langer Bertheidigung unter rühmlichen Bedingungen nach Strasburg ab. — Seydel a. a. D.

Gleich nach der Einnahme von Landau ging Marlborough nach Berlin, und bewarb sich mit Glück um 8000 Mann Hüfsetruppen für den Herzog von Savoyen, die der Fürst von Anhalt 1705 nach Italien führte; der König hatte ausdrücklich befohlen den berühmten Helden in seinen Landen mit 3 Mal 9 Kanonenschüssen zu salutiren. General von Arnim dagegen, der mit Schlippenbach bisher den Cordon in Preußen gegen Karl XII. befehligte, commandirte für den Feldzug von 1705 eine Colonne, bei der die Preußischen Garden waren, welche unter dem Marksgrafen Ludwig von Baben standen.

Wenn während des Feldzuges von 1705 die Alliirten im Zusammenwirken ihrer Streitkräfte sich eben nicht im glänzendsten Lichte zeigten: so bewies der König von Preußen seine fortgesseste thätige Anhänglichkeit für die gute Sache, welches unter andern auch daraus hervorging: daß er den jugendlichen Kronsprinzen während des Feldzuges von 1706 ins Englische Hauptsauartier sandte.

Montargues wurde für Brion General=Duartiermeister und Jean de Bodt General=Direktor der Ingenieure. Der Französische General Caraman commandirte in Menin eine mit allen ersorderlichen Mitteln ausgestattete Besatung von 5000 Mann. Den 22sten Juli rückten 32 Bataillone und 24 Eska-brons, unter dem Besehle eines General Salisch, aus Unstunde so nahe an die Festung, daß ein wirksames Geschützeuer aus derselben eine rückgängige Ausstellung wieder nöthig machte; den 23sten wurde die völlige Einschließung bewirkt; der Commans

bant telegraphirte bes Rachts mittelft Raketen vornehmlich mit ber Festung Lille; aber trop aller scheinbaren Bachsamfeit mur= ben bie Laufgraben in ber Nacht vom 4ten jum 5ten August nur 125 Toisen von ben Palisaben bes bebedten Beges eröffnet. fo nabe, bag bas wohl unterhaltene Feuer ber Festung über bie Arbeiter fast ichabenlos binwegging. Um Sten August hatten bie Belagerer bereits 38 Kanonen, 26 Mörser und 8 Saubinen in Batterien, und ben 9ten Morgens um 3 Uhr fingen fie aus allen Geschützen, in Summa aus 37 Stud 24Ubern, 26 Morfern und 18 haubigen, an ju feuern; biefes von bem beften Erfolge gefronte Geschützeuer mar von einem Bombarbement begleitet, in Folge beffen eine große Feuersbrunft eniftanb. Auch mit bem Ungemach bes Baffers hatte bie Befatung zu fampfen. indem eine Bombe die Sauptschleuse zerftorte, ein ungebemmter Strom nach ber Bleiche floß und bie Pulvermagazine zu überschwemmen brobte. Den 13ten rudte man mit ber Sappe naber und stellte 2 Reihen Cochornicher Mörser auf. Der Commandant war unausgesett im Stande mit Ranonen ju antworten, unb ließ, um fie mit Nugen anzuwenden, neue Schieficarten einschneiben und bie Spigen ber Sappen bestreichen; wogegen bie Belagerer eine Menge fleiner Coehorner und auch große Steinmörfer in Wirksamkeit fetten, welche bie Belagerten mit Steinen, Granaten und Feuertopfen bewarfen. - Senbel a. a. D.

Am 18ten wurde der bedeckte Weg, nach Sprengung einer Mine, erstürmt und behauptet, obwohl der Commandant die Besatung zur Vertheidigung desselben aufgestellt, auch Kanonen in den Graben zur Bestreichung desselben und der Bresche aussgesahren hatte. Dagegen etablirten die Belagerer bis zum 21sten zwei Breschbatterien von 5 und 6, und bauten an einer dritten von 5 Kanonen; am 23sten kam der Commandant allen übrigen bösen Absichten zuvor und erhielt mit 6 Geschützen freien Abzug. 118 Kanonen und 160 Mörser nehst einem ansehnlichen Korrathe von allen zur Vertheidigung erforderlichen Mitteln und Geräthen waren das Ergebniß für den Sieger.

Der Kronpring von Preußen hatte mit großem Interesse hierin seine ernften Studien im Belage= rungefriege begonnen.

Die Leitung bes Angriffs gegen die mit einer Besatung von 2000 Mann versehene Festung Ath, die ihre Breschen aus der Belagerung vom Jahre 1697 noch nicht vollständig ausgebessert hatte, geschah wiederholt in den Grundsäten Coehorns, unter Auffahrung einer Masse von Geschützen, deren wirksamem schreck-lichem Erfolg ein so kleiner Ort nicht lange widerstehen konnte. Die Laufgräben waren am 20sten September 300 Schritte von der Festung ohne Berlust der Belageter eröffnet worden, und am 26sten erfolgte die Beschießung aus 80 Kanonen, 20 Haubigen, 4 großen und 400 kleinen Mörsern; am 4ten October aber ergab sich der Gouverneur Mr. St. Pierre als kriegssgefangen.

Wir gelangen nun zu bem interessanten Abschnitt ber Ehren= tage von Turin. Der herzog von Savoyen war von ber Frangofischen Allianz abgefallen und follte bafur von ber Macht Ronig Ludwigs XIV. gezüchtigt werben. Die Alliirten hatten in Turin eine Befatung von 10,500 Mann unter bem Feldzeugmeifter Daun; bie nabe Umgegend mar auf eine geschickte Beife gu einem verschanzten Lager benutt, wodurch bie Besatung im uneingeschränkten Befit ber Po-Brude blieb, und ber Belagerer verhindert wurde, auf bem linken Ufer einen Angriff gegen bie Reftung zu führen. Um 13ten Mai fam bie Belagerungs-Armee unter Anführung bes Bergogs von Feuillade vor Turin an, verlor fich aber in weitläufigen Berschanzungen zur Dedung bes Lagers, und fand bei bem Eröffnen ber Laufgräben und bei bem weiteren schleppenden Fortgange ber Belagerung fo große Sinderniffe von Seiten ber entschloffenen Besatung, bag barüber, mit empfindlichen Berluften fur bie Frangofen, ber gange Sommer verlief und erft am 26sten August ein Bersuch gemacht murbe, ein Ravelin und die neben bemfelben liegende Contregarde ju fturmen; allein biefer Berfuch, ber von beiben Seiten mit großer Tapferfeit geführt murbe, schlug ganglich fehl und murbe mo

möglich noch unglücklicher in ber Nacht vom 30sten wiederholt, benn eine zur rechten Minute entzündete Mine verschüttete nicht allein 2 auf der Bresche bereits etablirte Kanonen, sondern schleuberte auch mehr als 300 Französische Grenadiere in die Luft, und bei dem hierauf erfolgten Ausfalle führten die Alliirten aus dem Laufgraben eine 32Udige Kanone im Triumphe in die Festung. Fünf Tage darauf wurde ein erneuerter Sturm mit gleich günstigem Erfolge abgeschlagen.

Der Bergog von Orleans tommanbirte bie in Italien ftebenben Frangofischen Truppen, seitbem ber Marschall Benbome nach Deutschland abberufen mar; er mar bis babin bemubt ge= wesen, ber allierten Armee alle mögliche hinderniffe in ben Weg ju legen, um jum Entsat von Turin ju gelangen, bis es endlich bem Pringen Eugen bennoch gludte, feinen Gegner zu überliften und zwei Tage früher vor Turin anzukommen, obgleich ber Berjog von Orleans feine Infanterie auf Bagen gefett batte. Leicht find folche gludlich vollführten Thaten niedergeschrieben, aber man erwägt häufig nicht, mit welcher Unftrengung, mit welder Entbehrung fie errungen murben; in biefem Gefühl bringen wir bie unerhörten Mühfeligkeiten biefes Mariches bei einigen und 20 Graben Site, baufig bei ber Entbebrung eines Labetrunkes und bei Ermangelung jeber nachtlichen Erquidung anerkennend und ehrend in Erinnerung, und als endlich ben madern helben Eugen bie Ueberzeugung burchglubte, bie tapferen Rampfgenoffen befreien ju tonnen, bann biefer herrliche Buruf an ben belbenmuthigen Daun: "Ich werbe, es fofte, mas es wolle, Alles thun, um Sie ju entseten, und bitte, Dero fammtliche Garnison im Ramen Meiner ein Compliment zu machen für bie ftattliche Bravour und unge= meine Tapferfeit im letten Sturme." Go grußt ber Belb ben Selben, ber Pring Eugen ben tapfern Ritter Daun, und bies ehrend, fingen noch beute bie Pteußischen Rrie= ger ibm nach 100 Sahren bulbigend einen Lobgefang. Die Frangosen gogen nach einem gehaltenen Rriegerathe, in weldem bie beffere Unficht bes kommandirenden Bergoge von Dr = . leans überstimmt wurde, in ihr verschanztes, durch ben Lauf ber Dora und Stura aller Gemeinschaft entbehrendes Lager, und verloren sich in Angriffs und Vertheibigungsplänen.

Pring Eugen bagegen hatte bas nicht verschangte Terrain zwischen jenen beiben Thälern leicht als ben Ort seines Borge= bens erkannt, und feste fich am 7ten Sept. in 8 Infanteriecolon= nen, bie Batterien in ben Intervallen, gegen bie feinbliche Verschanzung in Bewegung; bas Preußische Sulfscorps hatte ben linken Flügel; ber Commandant ber Festung ben Auftrag, mit 12 Bataillone, 400 Grenabieren, 500 Pferben und 6 Beichuten einen gelegenen Augenblid ju erfennen, um bem Gange ber Schlacht eine Entscheidung zu geben, mahrend 8 Burgerbataillons bie Balle besetten. Zwischen ben Infanteriebataillons sollten 30 Schritt Intervallen für die Kanonen (wahrscheinlich Regimentsgeschüte) gelaffen werben. Go in schönem Einklange rudte Jeber auf seinen Doften, und es gehörte eine angestrengte Tapferfeit und faltes Blut genug bazu, um jum Siege ju ge= langen, so wie von Seiten bes Feldzeugmeifters Grafen Daun eine richtige Erkennung bes Augenblides, um ben Frangofen eine vollständige Niederlage beizubringen. Die Preußen unter Leo= pold von Anhalt hatten ihrerseits großen Ruhm an dem schönen Tage; fie ftanben mit ben zusammengezogenen Grenabieren ber Armee auf bem linken Flügel; mahrend bie Armee aufmarichirte und mit bem linken Flügel an ber Stura ihr richtiges Berhaltniß abnahm, begann eine heftige Ranonade, in welcher die allierte Urmee in bem Nachtheile war, daß sie aus ber Ebene gegen die Berschanzungen feuerte. Diese Kanonade ober besser bieser Aufmarich bauerte von 9 bis 111 Uhr, jest erfolgte ber erfte Angriff von dem linken Flügel mit den Grenadieren unter Oberst Salmut und von Seiten der Preußischen Brigaden Sagen und Stille; fie rudten mit feltener Unerschrodenheit unter einem verheerenden Kartatichen= und Kleingewehrfeuer vor und nahmen bie Verschanzungen; balb barauf geworfen, war bas Max Stahremberg'iche Regiment basjenige, welches von Eugen auf ben Berschanzungen als Replis aufgestellt, jeben Frangofi=

schen Angriff helbenmuthig zurückwies. 250 Geschütze, 108 Morsfer, 8000 Bomben, 15,000 Granaten, 48,000 Augeln, 86,000 Pulverfässer, jedes zu 100 %, 40 Fahnen und Standarten, alles Feldgeräth, die Equipage der Generale, die Zelte, 3000 Pferde von abgesessenn Dragonern, mit andern Worten eine unersmeßliche Beute, waren nächst der glücklichen Befreiung des ganzen Landes die reichen Früchte dieses glansenden Sieges!

Der Feldzug von 1707 ging thatenlos für die Allitren vorsüber, die Preußischen Gülfsvölker unter Leopold von Dessau folgten der Siegesbahn des Prinzen Eugen dis vor die Thore von Toulon zu einem mißglücken Versuche, diesen bedeutenden Ort zu erobern, wogegen nach dem Rückzuge von da die Preußen nach einer Stägigen Beschießung, Susa in Besitz nahmen.

In welcher Art ber König von Preußen ernstlich fortsuhr, ben Feuereifer, ber unter ben Alliirten zu erlöschen brohte, wieber anzusachen, ersehen wir aus einem Schreiben an ben Kaiser mit folgenden Schlußworten:

"Ew. Majeftat werben'Uns aber auch hiebei nicht ungutig nehmen, wenn Wir Derofelben wohlmeinent= lich vorftellen, wie hochft nothig es fein wirb, baß Em. Majeftat, wegen Ihrer Gelbft eigenen im Reich habenden großen und ansehnlichen gande, auch fonften baraus ziehenden vielen und zu einer considerablen Summe hinaufsteigenben emolumenten, eine proportionirte Angahl Truppen eheftens wieder ins Reich fenden, und bamit allda in fünftiger Campaque agiren laffen möchten, maaßen es bin und wieder nicht wenig Betrübniß und Rleinmuthigkeit verurfachet, bag, nachbem Em. Majeftat meift alle Jahre vorbin im Reich gehabte Truppen von dar hinweg ge= gogen, bie Stanbe fich baburch ber vornehmften und ftarksten Assistenz, beren sie von Ew. Majestät als bes Reichs höchstem Dberhaupt fich billig zu getröften haben follten, auf einmal beraubt feben; Wir zweifeln

aber keinesweges, Ew. Majestät werben auch hierunter solche Bersfügung zu machen belieben, bamit die Stände des Reichs durch Dero glorwürdiges exempel besto mehr angefrischet werden mösgen des Ihrigen ebenfalls mit gehörigen Ernst und Eifer zu praestiren. Und Wir zc. Cölln den 5ten Februar 1707.

Friebrich.

Neber die Schlacht von Dubenarbe, am 11ten Juli 1708, gehen wir, als außer unserm Bereich liegend, mit den Worten Marlborough's hinweg, die er dem Grasen Stair mündlich nach London auf den Weg gab: "Bersichern Sie J. Mas jestät: daß der größte Antheil an dem erfochtenen Siege der Tapferkeit und Entschlossenheit der Königlich Preußischen Truppen gebührt.")

Bir berühren jest die Geschichte ber benkwürdigen Belagerung von Lille, vor der Eugen und Malborough, wie in der obgedachten Feloschlacht, fortsuhren, in schönster Eintracht nach einem gemeinschaftlichen Ziel zu wirken. Der Marschall Boufesenen, Gouverneur von Französisch Flandern, vertheidigte, nesehen ihm der Artilleriegeneral Fresellière (Ballori, Artillerieslieutenant), Bauban, obwohl am Podagra krank, und de la Lande, Ingenieurs; 14,000 Mann war die Besatung stark; ber Ort selbst durch Bauban besestigt, mit nassen Gräben, Ueberschwemmungen, und einer den Zugang erschwerenden Citatelle versehen, und das, was etwa noch sehlen mochte, hatte Boufsleurs in eine Versassung gesett, bei der ein Gouverneur oder Commandant mit Sehnsucht sich einen Feind herbeizuwünsschen pflegt.

Am 14ten August kam dieser erwünschte Gegner in Person bes Prinzen Eugen, durch viele Beispiele als großer Feldherr bekannt, weniger als Poliorcetes, mit einer Armee von 40,000 Mann, wobei unfre landsmännischen Hülfsvölker ebenfalls bestindlich waren; mit 70,000 Mann bedte Marlborough die Beslagerung. Nach Coehorn's Manier brachte man eine unges

<sup>1)</sup> Des General - Feldmarichalls von Rabmer Leben und Rriegsthaten.

henre Wenge Geschütz zusammen, und vereinte 120 schwere Ranonen (nach Duincy 40 Mörser), 20 haubigen und 400 Munitionswagen, ein Transport, ber, so ungeheuer er auch war,
unangesochten ben Unternehmungen ber Marschälle Bendome
und Berwid entging; nicht allein er entging, sondern die Alleirten löseten auch die schwere Aufgabe, während dieser schwierigen
Unternehmung, das riesenhaste tägliche Bedurstüß eines heeres
von über 100,000 Mann und mehr noch die täglichen Erfordernisse jener ungeheuren-Artillerie und Belagerungssührung durch
4 Monate hindurch unabgerissen zu beschaffen. hier war ohnsehlbar der schwächste Punkt der Belagerer, und sie kamen ziemlich
glücklich über diese Aufgabe hinweg.

Das Belagerungsjournal ist oft genug abgebruckt, und indem wir die Leser dahin verweisen, halten wir uns, wie bei den bisherigen Berichten, nur an tie hauptsächlichsten Abschnitte dieses benkwürdigen Unternehmens: Nach 14tägigen Anstrengungen waren die Belagerer im Anfange des Monats September, unter
vielen Todesopfern, dem Glacis so nahe gekommen, daß der
Prinz Eugen sich Hoffnung machte, den bedeckten Weg mit Sturm
zu nehmen; 13 Batterien waren bisher in thätiger Arbeit gewesen und beide Bastionen der Angrissfronte hatten große Breschen; die Batterien waren in nachstehender Stärke gebaut:

| ,       |   |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | 21     |      |       | 0    |                 |
|---------|---|-----------|-----------------------------------------|------|--------|------|-------|------|-----------------|
|         | 1 | Batterie  | pon                                     | 6    | Stüď   | 6t   | ldern |      |                 |
|         | 2 | ,         | =                                       | 12   | =      | 12   | =     |      |                 |
|         | 1 | =         | =                                       | 44   | =      | 24   | =     |      |                 |
|         | 1 | =         | =                                       | 3    | =      | 12   | =     |      |                 |
|         | 1 | s         | =                                       | 11   | ٠ ;    | 24   | =     |      |                 |
|         | 2 | =         | =                                       | 4    | =      | 24   | =     |      |                 |
|         | 8 | Batterier | ı, in                                   | SI   | ımma   | mit  | 96 3  | Rani | onen.           |
| Ferner: | 1 | Batterie  | vor                                     | 1 12 | Mör    | sern |       |      |                 |
|         | 1 | =         | =                                       | 8    | } :    | :    |       |      |                 |
|         | 1 | =         | =                                       | 8    | } :    | =    | und   | 8    | <b>Haubigen</b> |
|         | 2 | =         | =                                       | _    | - :    | ;    | =     | 8    | <i>.</i> .      |
|         |   | <u> </u>  |                                         | - 00 | 000 // | c    |       | ~ .  | 6 Y . '         |

5 Batterien von 28 Mörsern und 24 haubigen, in Summa 148 Geschüße. Dies biene Ihnen nicht blos zum Beweise meiner hochschäung, sondern auch meiner Ueberzeugung: daß ein Chrenmann nie Miß=brauch vom Bertrauen macht. Empfangen Sie meine Glud=wünsche zur ruhmvollen viermonatlichen Bertheidi=gung."

Marlborough und Eugen speisten am Tage vor bem Ausmarsche in ber Citabelle bei bem Marschall Bouffleurs, und bieser regalirte seine berühmten Gaste mit Allem, was nur irgend von ben Ueberresten ber geschmälerten Kost aufzutreiben war — Pferbefleisch nicht ausgenommen').

Der Abmarsch ber Garnison geschah mit ben üblichen Ehren: bie Rugel im Munde, die Lunte an beiden Enden angezündes, Kriegsmunition zu 10 Schuß, und 6 Kanonen mit 12maliger Ladung nach Douay.

Mit der Belagerung von Gent endete in den Niederlanden der für die Alliirten glänzende Feldzug von 1708; der oft gesnannte General La Motte hatte sich mit 15,000 Mann in die Stadt geworfen, und der König von Frankreich erwartete mit Bestimmtheit eine wirkliche Bertheidigung, da man sich im Winstermonat besand. Da das Wetter aber offen war, so wurde Gent von drei Seiten unter dem Besehl des Erdprinzen von Cassel 2), des Preußischen Generals Grasen Lottum und des Prinzen von Württemberg vom 11ten Dezember ab angegriffen. Der Herzog von Marlborough leitete die Belagerung und Eugen deckte dieselbe, — die beiden Feldherrn hatten hier die Rollen geswechselt; — La Motte aber, statt sich den Marschallstad zu verstienen, verkürzte die neuen Lorbeern der berühmten Feldherrn, indem er bei dem Andlick der Feuerhausen zu den glühenden Kusgeln vorzog, die weiße Fahne auszusteden.

In Italien murbe bas Preußische Sulfscorps im Feldzuge

<sup>1)</sup> Lebensgefdichte bes bergogs von Marlborough. Une b. Engl., von R. A. v. S. Wien 1820.

<sup>2)</sup> Der fpater vortommenbe Grand maitre de l'Artillerie von Schmettau befand fich hier als Abjutant bei bem Erbpringen von Caffel.

von 1708 von dem Generallieutenant von Arnim commanbirt, Stille') befehligte 2000 Mann in Sousa; ber aus dem Borigen bekannte Daun war commandirender General in Italien. Die Festungen Exilles und Fenestrelles wurden ohne große Anstrengung genommen, und alle Fürsten Italiens, der Papst
nicht ausgenommen, burch die Gegenwart eines siegreichen Armeecorps, in treuer Gesinnung für die Alliirten erhalten. Dies
ist das Wissenswertheste, was wir über die die ins Jahr 1712
dauernden Feldzüge in Italien für unsern Zweck zu erwähnen haben.

Bu ber allierten Armee in ben Niederlanden ließ ber König noch eine Verstärkung von 6000 Mann stoßen, so daß im Ganzen baselhst 22,000 Mann im Felde standen; der Kronprinz und der Fürst Leopold von Dessau fanden sich ohne Commando bei dem Hecre des Herzogs von Marlborough ein, Lottum commandirte, wie bisher, diese Preußischen Truppen; Arnim hinzegen, der bisher neben dem Herzog von Holstein die Angelezgenheiten des Königs gegenüber Carl XII. mit bewaffneter Neutralität vertreten hatte, führte für den in Privatangelegenheiten aus Italien zurückgekehrten Fürsten Leopold das Commando von den daselhst besindlichen Preußischen Hülfstruppen.

Bunächst haben wir in bem Feldzug von 1709 für ben vorsliegenden Zweck der Belagerung von Tournay (Dorned) zu gestenken, eines Ortes, ber in einer Ebene an der Schelde gelegen, seit der Französischen Besitzergreifung mit allen Regeln der Neuesren befestigt, auch auf der hohen Stadtseite mit einer Citadelle, einem regulairen Fünfed von großem fortisicatorischem Ruf, verssehen war. Die Besatung betrug 4700 Mann, und der General Surville galt in der Französischen Armee für einen sehr befähigten Ossizier. Bei den Allierten sinden wir wiederholt die großen Feldherrn Eugen und Marlborough im brüderlichen Berein, und zwar der Letztere die eigentliche Belagerung führend;

<sup>1)</sup> Die Benerale ber Preuß. Armee G. 17 u. 28.

Lottum commandirte vor der Festung 19 Bataillons und 39 Es- kadrons, die Letteren unter Nahmer. Am 27. Juni erschien unerwartet das Belagerungsheer vor der Festung, und vereitelte jeden Versuch des Marschalls Villars, dem Orte Verstärkungen zusließen zu lassen; Surville dagegen eröffnete die ihm zu Gebote stehenden Ueberschwemmungen, und legte dadurch den Belagerern manche Hindernisse in den Weg.

Der Angriff geschah mit 3 abgesonberten Corps: bas Lot= tum iche gegen bie Stadt und Citabelle, Matthias v. b. Schu= lenburg gegen ein Borwert am Ausfluffe ber Schelbe, Kagel ben am jenseitigen Ufer bes Flusses; in biefer Art wurden bie Laufgraben in ber Racht vom 7ten jum Sten Juli, mit ber erften Parallele bis auf 250 Schritt vom bedeckten Wege, ohne erhebliche Berlufte eröffnet; mit bem 13ten wurde angefangen in ein Ravelin ber Citabelle Bresche zu schießen; balb barauf gundete eine Bombe aus ber Stadt ein Magazin von 300 Bomben und 800 Granaten, und tobtete ben Allierten mehrere Offiziere und Ranoniere, und eine Batterie von 17 Mörfern wurde burch eine Den 21ften erschienen bie Breschen in ben Mine verschlittet. Angriffefronten bei Lottum und Fagel erfteigbar; ber Commanbant erkannte bies auch, ftedte bie weiße Sahne aus und jog fich mit 2000 Mann in die Citabelle, beren Belagerung fogleich begann; ein gut geregeltes Minenfystem fette ben Belagerern große Schwierigfeiten entgegen, und ein Berfuch bes Ge= nerals Cottum, ben bebedten Weg am 13ten August mit Bewalt zu nehmen, koftete ben Preugen 400 Mann, überhaupt batten bie Belagerten allein gegen biefe Angriffsfronte im Gangen 28 Minen spielen laffen und ihnen großen Aufenthalt und bebeutende Berlufte zugefügt. Gurville mar endlich aus Mangel an Munition und Proviant genothigt, die Citabelle ben 2ten Geptember zu fibergeben, unter ber Bedingung, bie Garnison als Rriegsgefangene gegen eine gleiche Anzahl Gefangener von ben Berbundeten zuerft auszuwechseln.

Neun Tage barauf siegten bie Allierten am 11ten September bei Malplaquet in einer Schlacht, in ber, wie bei ben Ber-

bündeten, so auch bei den Franzosen, die Vornehmsten der Nastionen gekommen waren, den Ruhm des Tages zu theilen, in der der Kronprinz von Preußen sich großen Gefahren preiskellte; ein blutiger, ehrenvoller Kampf, der beiden Heeren Verluste von 15—20,000 Mann zusügte, ohne daß der Sicg gerade so ganz entschieden gewesen wäre. Bouffleurs, der greise Marsichall, der gekommen war, auch unter dem jüngern Villars, dem Liebling der Soldaten, zu siegen, führte für den blutenden Freund das geschlagene Heer vom Schlachtselde. Nie ist eine Schlacht geschlagen worden, so reich an poetischen Beziehungen, wie die Schlacht von Malplaquet. Die Franzosen thaten aus 80 Geschügen 11,000 Schuß, und hatten es mit einer großen lleberzahl von 160 Kanonen des Gegners zu thun 1).

Mons fiel nach einer kurzen unwichtigen Belagerung am 23ften Oktober ben Alliirten als vorzüglichste Frucht bes Sieges, vor Beziehung ber Winterquartiere, in die hande.

In dem folgenden Feldzuge commandirte der Fürst Leopold von Dessau die Preußischen Hülfsvölker am Rhein und in den Riederlanden, während Lottum sich nach Geldern und Wesel in sein Gouvernement zurückzog, und zwar ist nach den uns vorliegenden Geheimen-Ariegsraths-Protokollen es keinem Zweisel unterworfen, daß der Kronprinz Friedrich Wilhelm auf diesen Wechsel im Commando den entschiedensten Einfluß ausübte.

Mit der Belagerung von Douay wurde der Feldzug eröffnet; Graf Albergotti befehligte darin eine Besahung von 10,000 Mann; Marschall Villars commandirte wiederholt die Französische, noch in den Winterquartieren liegende Armee.

Schon am 23sten April traf bas Belagerungsheer, 40 Bastaillone und 40 Schwadronen stark, vor Douan ein, und in der Nacht vom 4ten zum 5ten Mai wurden die Laufgräben eröffnet. Die Preußen unter Leopold von Dessau leiteten den einen Ansgriff, der Prinz von Oranien den zweiten, — beide wurden durch eine Art von Parallele in Berbindung gebracht; der Belagerungss

<sup>1)</sup> Meper's Feuermaffen-Technit.

train, ber am Sten aus Mons, Tournay und Gent herkam, bestant in 80 Kanonen 24Uber, 120 von kleinerem Kaliber und 80 Wurfgeschüßen. Der Französische Commandant verstand sein Metier, und gewann durch seine wirksame Bertheidigung nicht allein Zeit, sondern fügte den Gegnern auch Verluste bei, die am Tage der Uebergabe, — dem 52sten der Einschließung — auf 12,000 Todte und Blessirte berechnet wurden; der Ausfall vom 7ten zum 8ten Mai wurde namentlich von dem glänzendsten Ersfolge gekrönt, indem die Laufgräben zerstört, die ersten heraneislenden Hülfsmannschaften der Englischen und Schweizer Truppen vernichtet wurden, 4 Hauptleute und über 100 Subalternen blieben allein von Offizieren in diesem Kampse auf dem Plate, und solche herzhafte Ausfälle versuchte Alberg otti 32 an der Zahl.

Die vorzüglichen Maßregeln und sichernden Stellungen, welche Marlborough und Eugen beim Heranrücken der Entsahars mee nahmen, verhinderten einen Angriff von Seiten des Marsschalls Villars, und der ausdauernde Eiser des Fürsten Leos pold, zusammengehalten mit der Tapferkeit der Preußen, führten troß allen Hindernissen zum Zwed; sie stürmten am 24sten Junismit Erfolg, obwohl mit einem Verlust von 420 Mann, 2 Rasveline, bereiteten die Descente in den Graben, errichteten Breschsbatterien und zwangen die Besahung zur Capitulation. Martsborough meldete dieses Ereignis dem Könige von Preußen mit den Worten: "et de rendre justice en même temps au Prince, dont l'expérience et la vigilance insatiguable ont tant contribué à cet heureux succès").

Am 15ten Juli standen die Alliirten vor der Festung Besthune; Pui=Bauban, ein Neffe des Marschalls, kommandirte darin eine Besatung von 3500 Mann; die dazu bestimmten Preußischen Truppen standen unter Besehl des Hollandischen Generals Fagel, der obengenannte Sächsische General Schulens burg führte den zweiten Angriff gegen das Thor von Aire, während Fagel seinen Angriff gegen das Thor von Arras führte.

<sup>1)</sup> Des General-Feldmarichalls von Rammer Leben und Rriegsthaten.

Much Pui=Bauban zeigte fich ale ein gelehriger Schuler feines großen Ohms, und legte, ber Wiberftandefabigfeit feiner Festung entsprechent, ben Alliirten mannigfache Sinderniffe in ben Beg; ber Ausfall vom 24sten jum 25sten Juli murbe mit Erfolg ge= leitet und koftete ben Preußischen Regimentern Garde und Kronpring 600 Mann; bagegen spielten auf biefer Seite bereits am 2ten August 26 Kanonen und 15 Mörfer. Noch wirksamer aber führte Schulenburg feine Attate, indem er unter blutigen Befechten herr bes schmalen Dammes murbe, welcher zwischen bem Vorgraben und einem tiefen, nicht abzuleitenden Waffer hintief; es gelang ihm am 18ten Auguft bier querft, ben bebedten Beg mit Berluft von 500 Mann zu erfturmen und zu behaupten. Kagel gerieth bagegen auf einen ungunftigen fteinigen Boben, und mußte Schulenburg allein ben Ruhm laffen, bie Bachsamkeit und die hinderniffe des Commandanten zu überwinden. indem er am 28sten, jum Sturme bereit, die Frangosen gur Capitulation zwang, burch welche ben Belagerten mit 1400 Mann ein freier Abzug bewilligt murbe ').

Am 30sten August zwang ber Fürst von Nassau nach einer kurzen Belagerung ben unbebeutenden befestigten Ort St. Benain zur Capitulation, und es trugen zu dem glüdlichen Erfolg auch einige Preußische Truppen das Ihrige bei. Bichtiger war die Belasgerung von Aire gegen eine Besatung von 8000 Mann unter Besehl des Generallieutenants Guebriant, welche dem Fürsten von Anhalt mit combinirten Truppen aufgetragen wurde, unter denen sich jedoch vorzugsweise tie Preußischen besanden. In der Nacht zum 13ten September, also schon bei vorgerückter Jahresszeit, eröffneten die Berbündeten die Laufgräben und erstürmten eine Redoute, verloren dieselbe aber wieder, und ihr Besit kostete im Verlaufe der Belagerung schwere Opfer; gleiche Schwierigsteiten setze der himmel durch Regen und durch einen niedrigen wasserriechen Boden den Belagerern entgegen; auch ein Geschüßs

<sup>1)</sup> Graf Schulenburg ftarb als ein berühmter Benetianischer Felbmaricall.

Beich. b. Preuß. Artill. I.

und Munitionstransport, ber sich in 46 Barten näherte, ging für die Belagerer verloren, und in ben Laufgräben standen die Soldaten bis zu den Knieen im Wasser und Schmut; bennoch brachte der Fürst Leopold in kurzer Zeit 70 Kanonen und 30 Mörser in Batterien, aber ohne Sturm ging kein Posten, keine Schanze über, so daß die Bertheidigung von Aire ein merkswürdiger Beleg bleibt für die Tapferkeit und Ausdauer des Ansgriffs, wie für die Bertheidigung! Nach diesem rühmlichen Wisderstande übergab Suebriant am 8ten November die Festung, und zog am 12ten mit allen militairischen Ehren, 3600 Mann stark, frei von dannen. Die Allierten hatten in Summa 13,503 Mann als tobt, blessirt und durch Desertion außer Gesecht.

Diese heftige Anstrengung von einem Theile des heeres, mahrend deß der größere Theil desselben den Zuschauer bildete, gegenüber von dem kampfgerufteten Villars, führte zu den Winterquartieren.

In ber Zeit ber Winterquartiere proponirte Molord Rabn. ber Englische Gefandte am Berliner Sofe, bem Ronige: bie in Italien ftebenden Preußischen Truppen nach Spanien einzuschif= fen, eine Bumuthung, welche ber Ronig in Rudficht fur bas Schidsal bieser braven Leute, auf bas Bestimmtefte von ber Sand Ebenso mar bis in ben Monat Mary binein ber bie Preußen für biesen Feldzug commandirende General noch nicht bestimmt, ba fich eine bebeutenbe Stimme gegen ben Fürften von Deffau enticieben batte; ber Felbmaricall Graf Bartensle= ben mar in biefer hierüber handelnben Situng bes Bebeimen Rriegerathe ber Meinung: bag, ohne ben Fürften gradezu ju verlegen, ihm bas Commando nicht füglich ju nehmen fei; auch ber Kronpring trat biefer Meinung bei, und ber Konig willigte endlich in fein Bleiben, jedoch follte ibm eine genaue Inftruktion ertheilt werben: bamit Er fich recht aufführe, mibrigen= falls Ihn Se. Majestät sofort rappelliren würden '). So blieb also ber Kürft von Dessau am Commando, und

<sup>1)</sup> Beheime Rriegerathe-Protofolle.

er blieb jum Ruhm ber Preußischen Truppen, indem wie Berichte bes Herzogs von Marlborough jederzeit feines Lobes voll. waren.

Natmer, ber bie gesammte Preußische Cavallerie in ben Rieberlanden befehligte, giebt mit den nachstehenden Worten im seinem Journal das Resultat des Feldzuges vom Jahre 1711: "Diese Campagne war eine der glorreichsten für Mylord=Duc, indem er mit großem Geschick den Marschall Villars, der sich hinter unermestlichen neuen Verschanzungen und Festungslinien versteckt hielt, über seine wahren Absichten täuschte und in eine falsche Position brachte."

An der glücklichen Belagerung von Bouch ain, welche der Hollandische General Fagel leitete, nahmen auch Preußische Truppen Theil, doch liesert diese lette Begebenheit, unter Marlsborouh, nichts Bemerkenswerthes; dieser große Feldherr entließ die Truppen in die Winterquartiere mit nachstehendem Schreiben an den König: "je me donne l'honneur de remercier Votre Majesté du service qu'elles ont rendu à la cause commune et de la bonne volonté que tous les officiers et soldats ont témoigné pour le service, je ne puis assez me louer en particulier de Monseigneur le Prince Anhalt qui par son expérience et sa bonne conduite a été d'un si grand secours, que je ne saurais exprimer jusqu' à quel point" etc. 1)

Das Schreiben batirte aus bem Lager von Bouchain ben 29sten Oktober; halb barauf, wo Marlborough, angeklagt von ben Partheien seines Baterlanbes, die Armee verlassen mußte; ber Serwa von Ormond war sein Nachfolger.

In bem letten Feldzuge zeigte es sich balb, wie groß ber Berlust war, ben bie Berbündeten an Marlborough gemacht hatten; dazu kam, daß England Frieden wollte und daß der herszog von Ormond, sich von dem heere Eugens trennend, die Defensive erwählte; der König von Preußen nahm indessen, was die Königlichen Truppen im Englischen Solde betraf, diese aus dem Zwitterverhältniß sogleich zurück.

<sup>1)</sup> Aus bem Driginal entlehnt.

In militairischer und artilleristischer Hinsicht find aus biesem 11jährigen Kriege zu bemerken:

- 1) daß die Pike vollskändig mit der Feuerwaffe verwechselt wurde;
- 2) bie Beibehaltung bes Bajonets auch mahrend ber Charsgirung.
- 3) Bei ber Belagerung von Landau mandten die Belagerten zur Beleuchtung des Glacis bepechte, mit Theertonnen beladene Wagen an.
- 4) Durch Abschaffung ber Luntenschlösser gewann man unter Anderem in Frankreich einen Borrath an Lunten für 70 Jahre; in Preußen verkaufte man beren.
- 5) Die Französischen Munitionsfarren hatten eiserne Achsen und metallne Buchsen.
- 6) Aus Lille werben 1708 Blechbüchsen mit Sprenglabung und in Schwesel gesottene Lumpen, auch Töpfe voll Granaten auf die Stürmenden geworfen.
- 7) Die Preuß. Artillerie führt in biefer Beit Coehorn-Mörfer auf hoben 3füßigen Gestellen.
- 8) Bei Douay wendet man Pulversade mahrend bes Stur-
- 9) Große Birkung bes Ricochetschusses vor Le Quesnoi in 24 Stunden ift die Festung bemontirt.

Diese aus ber Feuerwaffen = Technik von Meyer entlehnten Bemerkungen haben wir hier mit aufgenommen, um in biesem Werke minbestens Andeutungen fiber bas Technische ju geben.

#### IX.

# Der Ansban des Berliner Zeughauses und fein gehaltreicher Bestand vom Jahre 1713.

Bir gelangen zur Geschichte bes Fortbaues vom Berliner Zeughause und von seinen werthvollen Beständen. Der Grundstein wurde am 28sten Mai 1695 gelegt und ganz vollständig sertig wurde es erst unter der Regierung König Friedrich Wilshelms I. im Jahre 1728, — ganz einsach, weil zu dem weiteren Fortbau, während der friegerischen Regierung Friedrichs I., häusig die Geldmittel sehlten. Friedrich Wilhelms I., der als Kronprinz in den Sitzungen des Geheimen Kriegsraths, aus denen wir bereits Mittheilungen machten, oft Gelegenheit gehabt hatte, sich von dem hemmenden Fortgange dieses Baues zu überzeugen: ließ es nach dem Antritt seiner Regierung mit seine erste Sorge sein, den Bau dieses prächtigen Wassen; schlosses zu vollenden. Der uns vorliegende Bericht des Instendanten der Artillerie, Kriegsrath Möller, vom 17ten Mai 1713, besaat wörtlich:

"Beil das Dach am neuen Arfenal in einem so schlechten Zustande, daß wofern nicht daran gearbeitet, der Schade in wenigen Jahren, nicht mit vielen Tausend Thalern zu ersetzen sein wird, indem die Platforme oben im Dache noch nicht durchsgehends mit Rupfer gedeckt, so daß der Regen dergestalt durchsdringet, daß die Balken stark angelaufen, einige derselben auch bereits zu faulen angefangen, die Gewölbe auch bei starkem Resenwetter mit Wasser ganz bedeckt werden, welches die Mauern. dermaßen durchweicht, daß unumgänglich großer Schaden daraus entstehen muß."

Möller schlug dem Könige vor: drei sogenannte Artilleries Säuser auf der Dorotheenstadt öffentlich zu verkausen und das Geld zum Ausbau des Zeughauses verwenden zu lassen, und dies wurde auch genehmigt, obwohl in diesen Häusern der Kriegserath Möller selbst, außerdem aber darin wohnten: der hauptsmann Linger, in einem hinterhause am Walle einige Armen und Wittwen, in einem dritten der Oberstlieutenant Bredow, in dem vierten der Oberstlieutenant Bredow, in dem vierten der Oberstlieutenant Linger und in dem fünsten Duartier der Hauptmann-Holkmann und der Lieutenant Wolff. Diese häuser grenzten mit dem Hause des Generals v. Weiler, sie bildeten die heutigen Nummern 35 und 36 unter den Linden.

In bem ersten Augenblick verstand man barunter auch bie Stell= und Affuitenmacherei, so wie bas Schmiebegesbäube, allein hiergegen lehnte sich ber Oberfilieutenant Kuhle in einem Berichte vom 11ten Juni mit ben Worten auf:

"und wenn obgedachte, so nüpliche, als hochnöthige Hands werker Sauser und Werkstätten über Berhoffen eingehen sollten: so würden nicht allein alle Königliche Festungen darunter leiden, sondern es würde dieses mit so großem Fleiß eingerichtete Werk viele Mühe und Kosten erfordern, ehe es wieder in so gutem Stande gebracht werden könnte."

Der Ronig entschied hierauf eigenhandig: "die Offizier= Saufer sollen vertauft werben," und die Werkstätten wurden, wie sich erwarten ließ, gerettet.

Man war schon im Jahre 1699 mit bem Bau bes Zeugshauses so weit gediehen: daß verschiedene Festungen die Aufforsberung erhielten, seltene ausgezeichnete Geschütze zu bessen Ausschmudung abzuliesern und zwar geht das Verzeichniß aus bem Nachstebenden hervor:

### Specifitation

berjenigen Geschütze, so ohne Prajubiz Gr. Rurfürstlichen Durch= laucht Diensten, aus benen Festungen konnen gezogen und nach Berlin im neuen Arfenal geliefert werben, als:

#### Aus Cüftrin:

- 1 100Hbiger metallener Mortier.
- 4 64Wbige
- 2 488bige | metallene Ranonen.
- 3 40Hbige
- 1 24Wber, Besper Diana genannt.
- 1 24Uber, Aurora Solis genannt.
- 1 12Uber, ber Wilbe Mann, 1545.
- 5 2Hbige, worauf geschrieben steht: "Das Rebhuhn mit seinem Schnabel pidet, Daß mancher brob zu Tob erschriffet."

#### Aus Spandom:

- 1 125 Ubiger metallener Mortier.
- 4 40Hbige metallene Stude.

### Aus Magbeburg:

2 248 bige metallene Stude, fo ber Rönig Gustavus Adolphus hochfeel. Andentens gießen laffen.

### Aus Peig:

- 3 24Hbige und
- 2 128 bige metallene Schlangen.
- 3 2Ubige, die Rebhühner genannt, so auf bem Thurm fteben. Aus Driefen:
- 1 12Hbiges und
- 1 4ubiges metallenes Stüde.

Alle biese oben specificirten Geschütze müssen mit ihrer vollen Equipage versehen sein, als Affuiten, Propen, Propsetten, Labes zeuge, Schoß= und Stellfeile und was sonst bazu gehöret, wie auch zu ben 64= und 48tbigen Stüden bie Kugeln, weil bers gleichen hier keine vorhanden. Den 5ten Juli 1699.

Im Jahre 1703 befahl ber König bie Fortsetzung bes Baues burch nachstehenbe Orbre an ben Oberften Schlundt:

Bon Gottes Gnaben, Friedrich 2c. Unsern Gruß zuvor, lieber Getreuer. Wir haben Deine allerunterthänigste Relation de dato Friedrichswerber ben 21sten bieses ablaufenben Monats wohl erhalten, und Uns baraus gehorsamsten Bortrag thun

lassen. So viel nun dasjenige betrifft, was Du barin wegen Unsers neuen Arsenals vorgestellet haft, ba ift es an bem, baß Wir mit bem Bau ober Reparation besselben, nach Proportion ber dazu gewidmeten ordinairen Zeughausgelder continuiret wissen wollen, und kann zu solchem Behuf ein mehreres vor der Handt nicht assigniret werden. Wonach Du Dich allerunterthänigst zu achten, und den Ueberschlag zu machen hast. Sind Dir mit Gnaden gewogen. Geben Magdeburg den 31sten Januar 1703.

Der General=Feldzeugmeister Markgraf Philipp bagegen erließ auf Grund einer Allerhöchsten Ordre vom 6ten September den Befehl: daß die zum Ausbau des Zeughauses bewilligten Gelder unter keinen Umftänden anders als befohlen und nicht wie disher auf die sogenannten Artillerie-Offizierhäuser verwendet werden sollten, indem die Offiziere diese Häuser selbst in dauslichem Stande zu erhalten hätten. Der Oberst Schlundt wurde selbst nicht davon frei befunden, daß auf das ihm von dem Könige verliehene Haus, Berwendungen jener Gelder geschehen waren, wogegen eine scharfe Berwarnung erfolgte.

Im Jahre 1705 wurde zur Fortsetzung bes Baues ein Kapital von 53,000 Thir von ben Französischen Refugies aufgenommen.

Im Geheimen Kriegsrath vom 3ten Mai 1707 wurde wegen Fortbaues von dem Zeughause für nothwendig erkannt, wiedersholt ein Darkehn von 30,000 Thir. gegen 6 pCt. Zinsen auszunehmen; den 6ten März 1708 berieth man sich daselbst: woher die ferneren Summen zum Ausbau zu nehmen seien; auch ob das bisherige Splitterbach nicht mit einem Firniß zur besseren Erhaltung zu überziehen sei?

In Folge der Situng vom 7ten Juli 1708 sollte der, gestade nicht anwesende General-Feldzeugmeister Markgraf Philipp aufgesordert werden, einen Fonds aufzusinden zum Ausbau des neuen Arsenals; ferner am 17ten Juli: ob nicht das Haus zus vörderst in Dach und Fach zu bringen und das Andere nach und nach zu continuiren, weil zu jenem allein 41,000 Thir. ersfordert würden.

Am 5ten April 1710 erhält der Ober-Ingenieur Bobt den Befehl, anzugeben, wie die Treppe im Arsenal gelegt werden soll; und den 2ten Mai entschließt man sich vorläufig für eine hölzerne Treppe.

Den Isten Mai 1711 beschließt ber Geheime Kriegerath, alle Jahr ben zwölften Theil bes Hauses mit Rupfer beden zu lassen und an Bobt zu schreiben, damit er untersuche: ob dies praktistabel, ohne daß die Balustraden und Ornamente abgenommen würden?

Am 11ten März 1712 wird bem Geheimen Kriegsrath ein Plan von Bobt zu 2, von ihm in ben Binkeln bes hauses zu legenden Treppen überreicht:

Den 13ten Mai 1712 beräth man sich über die Koften bes völligen Ausbaues des Arsenals nach dem Borschlage des Arstillerie Dbersten Kühle; am 7ten Oktober selbigen Jahres bestiehlt der Geheime Kriegsrath, zur Dedung des neuen Arsenals mit Kupfer, jährlich 6000 Thir. zu assigniren.

Dies find die letten unvollständigen Rachrichten über den Ausbau bes Zeughauses mahrend ber Regierung Friedrichs I.

Rachbem wir Eingangs gezeigt haben, wie ber König Frie= brich Bilbelm I. bei Antritt ber Regierung fogleich bebacht war, die wesentlichen Mangel bei bem Bau bes Zeughauses-abauftellen, so findet fich in den Aften im Jahre 1716 ein ohngefahrer Anschlag: "wie boch fich bie Baufoften ber vier Seiten bes innern Plates, am hiefigen Beughaufe, wenn mit felbigen, wie bereits angefangen, ohnmaßgeblich continuiret wurde, belaufen möchten, erclusive ber zwei Treppen, fo in ben zwei Winfeln bes Plages tommen follen;" biefer Unschlag belief fich auf: 7574 Thir. 5 Gr. 4 Pf., und wies genau nach, bag ein großer Theil dieser Bauten und Reparaturen ihren Grund in bem bisber unvollendet gebliebenen Bebaube feine Beranlaffung batte; so hieß es in viesem Unschlage unter andern: "Alles ausge= wetterte vollende wegzubrechen, wieder aufzumauern, Die Befimse wieder rechtzulegen zc., Die Bruftungen in den Kenstern zu mauern 2c."

Der Oberst Linger, ber nach bem Tobe bes auf bem Bette ber Ehre gefallenen Generals von Rühle mit bieser Angelegensheit beauftragt war, und, wie wir weiterhin sehen werden, dabei eine große Thätigkeit entwickelte, stellte in seinem Berichte dem Könige vor: daß, wenn Se. Majestät die Schloßbaumaterialien erlauben wollten, so wie statt kupferner Regenläuse, bergleichen von Blech, man wohl noch 1000 Thir. an dem Anschlage ersparen würde, worauf die Anweisung auf 6000 Thir. erfolgte und der Besehl an den Ober-Marschall von Prinken: die erforderlichen Schloßbaumaterialien verabfolgen zu lassen.

Außerdem hatte der König auf die Vorstellung des Oberften Linger vom 29sten Februar 1716 eigenhandig nachstehendes, für biese Baugeschichte höchst merkwürdige Detret gesetht:

"von Areut soll ein Dessin lassen machen von 1200 Thir. nur zum Unterhalt, baß bas Gewölbe, bas geritet ift, nit einsfällt, soll mein Tage keiner bavon sprechen, bas zu bauen als 1200 Thir."

Am 30sten August 1717 erhielt Linger, ber nunmehr bie obere Leitung bes Baues behielt, ben Befehl, 10 bis 12 Ctr. altes Aupfer von ber zu Stenbal eingegangenen St. Annenkirche, so wie von bem bortigen Schulhause anhero zu ziehen. Unterm 2ten Mai 1718 machte Linger nachstehende Borstellung an ben König:

Bu Ausbauung und Perfectionirung ber nothwendigen Stücke an dem großen Arsenal, als die beiden Treppen und die Hälfte der oberen Etage, als worauf das Gewehr plaziret und verswahret werden solle, ingleichen wo das Schanzzeug und andere nothwendige Dinge können in guter Ordnung und Berwahrung behalten werden, wie dann auch die Thüren und Steinmehers Gesims Arbeit anzustreichen, damit es nicht ferner verderben könne, ist ein ganz genauer Ueberschlag gemachet worden, und beläuft sich die Summe aufs Genauste, weil die Steinmehger alleine noch an 1800 Thlr. zu fordern haben, 4000 Thlr. Der Oberst bittet allerunterthänigst um allergnädigste Ordre zu dieser Summe, damit der Bau bei guter Saison vollführet und also

alles gut und dauerhaft gemacht werben konne. Berlin ben 2ten Mai 1718. von Linger.

Der Ronig befretirte eigenhanbig:

"Dieses Jahr habe nit so viel Gelb." F. 2B.

Noch einen anderen Beweis erhalten wir, daß die Wittel in jenem Jahre nicht recht ausgereicht haben mögen: das Königsliche Ministerium nämlich (Grumbdow, von Creuk und von Kraut) baten ben König: den Berliner Steinmehmeistern Geisger und Anger aus dem Jahre 1717 noch einen, von dem Obersten Linger als richtig attestirten Rücksand von 754 Thlr. zu bewilligen; der König aber dekretirte:

"follen 150 Thir. ein vor Alle haben, wollen fie bamit nit zufrieden fein, follen nichts haben." F. 28.

Den 6ten August 1720 erhielt Linger nachstehenden Ronig= lichen Befehl:

"Demnach Se. Königliche Majestät in Preußen 2c. Unser allergnäbigster Herr in Gnaben resolviret, daß so wie Dero 2c. von Linger bereits bekannt ist, das hiesige große Arsenal mit Schiefer gedecket, und die Kosten dazu zum Theil von denen alten Bomben und Kugeln, die S. K. Majestät zu verkausen geordert, genommen werden sollen. Als befehlen Sie Dero 2c. v. Linger hierdurch allergnädigst, dazu alle behörige Anstalten zu machen, den Verkauf hesagter Bomben und Kugeln möglichskermaßen zu besorgen, dann auch die Anschaffung des Schiefers und was ferner nöthig zu befördern, und über alles richtige Rechnung führen zu lassen. Berlin den sten August 1720.

Hierauf erfolgte ein vom Könige vollzogener Contrakt vom 27sten Januar 1721 mit bem Schieferbeder George Wilhelm Leybed, und bas Zeughaus wurde hierauf mit Goslarschem und Elbingerodeschem Schiefer gebeckt, nachdem es bisher mit Schinsbeln gebeckt gewesen und bie Rupferbedung ins Stocken gerathen war und kostete während 3 Bau-Jahre bis 1723: Summa 10,160 Thir.

Am 10ten Februar 1723 erfolgte ber Königliche Befehl an ben Oberften Linger, nach bem von ihm eingereichten Anschlage,

von 4564 Thir. 23 Ggr. 11 Pf. die halbe Seite ber 2ten Etage auszubauen und in ben Stand zu setzen, auch die Gelber aus ben Beständen ber Artilleriekasse zu entnehmen.

Im Jahr 1728 erbat sich Linger unter Einreichung eines Anschlages über 4805 Thlr. Die Bewilligung: ben Fußboben auf bem Königlichen Zeughause in dem Flügel, welcher gegen das Gießhaus geht, und für die Dede zu Schalen und den oberen Fußboden zu verfertigen und der König bekretirte eigenhändig: "Gut, soll in Gottes Namen anfangen zu 4000 Thlr., daß es gegen Winter fertig werde." F. W.

Und an den nunmehrigen General von Linger erfolgte barüber nachstehende Ordre: "Seine Königl. Majestät in Preußen Unser allergnädigster Herr, lassen Dero General Major von Linger hierdurch in Gnaden bekannt machen, daß die Chursmärkische Krieges und Domainen Kammer befehligt sei, zu völliger Ausbauung der letten Face am hiesigen großen Zeugshause die specificirte Baus Materialien, und zwar den Kalk nebst Gips, Steine, gegen Bezahlung Brenns und Brecherlohns, die Bretter und Bauholz aber, gegen die gewöhnliche Transportstosten, und hat Er, der von Linger darunter das Nöthige weiter zu besorgen. Signatum Berlin den 24sten Juny 1728. Fr. Wilhelm.

Unterm 3ten Marg 1729 erfolgte ber Königliche Befehl zum Bau ber noch fehlenden Gewehr - Stellagen nach bem Anschlage von 1213 Thir., und ben 22sten Februar 1731 erhielt Linger folgenden Königlichen Befehl:

"Seine Königliche Majestät in Preußen 2c. Unser allergnäbigster herr lassen Dero General = Major von Linger hierdurch
in Gnaden bekannt machen, daß wegen der in der Beilage specificirten, sich in den Arsenalen noch besindenden Sachen, als Fahnen, Estandarten u. s. w. aus denen Festungen Friedrichsburg, Memel, Pillau, Magdeburg, Wesel, Stettin und Peiß
anhero gesandt, und zum hiesigen Zeughause abgeliesert werden
sollen, dato die nöthige Ordres an die Gouverneurs und Commandanten ergeben, und solche Sachen theils zu Basser, zum Theil zu Lanbe, bei erster Gelegenheit anhero schiden, und zum hiefigen Zeughause abliefern zu lassen. Signatum Berlin, ben 15ten Februari 1731. Fr. Wilhelm.

#### Specifitation

folgender Krieges = Sachen, worüber Ordres an die Gouverneurs und Commandanten gebeten wird:

Friedrichsburg an ben Commandanten 25 Fahnen und 8 Effanbarten.

Mem el an den Commandanten 7 Fahnen und 1 Paar Paufen. Pillau an den Commandanten 22 Schlacht=Schwerter, 16 Kahnen und 11 Eftandarten.

Magbeburg an ben Commandanten 10 Eftanbarten und 41 Rahnen.

Wesel an den Gouverneur 75 Fahnen.

Stettin an den Gouverneur 87 Fahnen, 13 Eftandarten, 40 alte Rurzgewehre und 44 Espontons.

Peis an ben Commanbanten 44 Paar Piftolen.

Im folgenden Wonat, am 29sten März, erließ der König an den Gouwerneur von Stettin, General=Major Fürsten von Anhalt=Zerbst, den Befehl: aus der Schloßkapelle zu Stet=tin die dort vorhandenen 16 blanke Harnische an das Zeughaus einzusenden.

Auch bewilligte ber König im Juni selbigen Jahres zum völligen Ausput von Trophäen noch 600 Thlr. Mit bem Jahre 1728 kann man also annehmen, daß das Zeughaus erst in allen seinen Theilen fertig geworben ist und es sindet sich in dem uns vorliegenden Aktenstück eine oberstächliche Angabe über die Baustoften in nachstehender Art:

Bis anno 1718 kommt bas Arsenal zu stehen an: 253,000 Thr. bie inwendige Treppe . . . . . . . . . . . . 5,000 = Wir stigen nach bem Vorstehenden hinzu: 1721

bas Dach . . . . . . . . . . . . . . . 10,160 = 1723 bie halbe Seite ber zweiten Etage . . . 4,564 =

Latus 272,724 =

|                                       | Tran  | sport | 272,724 Thir. |  |  |
|---------------------------------------|-------|-------|---------------|--|--|
| 1728 ber Fußboben und Schluß          |       |       | 4,805 =       |  |  |
| 1729 bie noch fehlenden Gewehr = Stel | lagen |       | 1,213 =       |  |  |
| 1731 zu einer Trophäe 2c              |       |       | 600 ′ =       |  |  |
| so daß die Hauptsun                   | ame . |       | 279,342 Thir. |  |  |
| betragen murbe.                       |       |       | •             |  |  |

Wir geben dies hier so, ohne zu wissen, ob anderswo hiersüber bereits Angaben existiren und schließen dieses Kapitel mit dem Berzeichniß der Geschütze, welche bei dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. in diesem prächtigen Gebäude existirten, gewiß die schönste und seltenste Sammlung, die nur existiren konnte und für den Vaterlandsfreund eine Musterkarte der Trophäen aus jenem glänzenden Abschnitt der Brandenburgisch=Preussischen Geschichte; so daß es von hohem Interesse ist, mindestens dies Verzeichniß zu bewahren.

Fragt man sich: wo biese interessante historische Geschützamm= lung ihr Ende genommen hat: so wissen wir bereits aus dem Borigen: baß besonders ber König Friedrich die Pracht= und Kunstwerke, die zu nichts weiter nütten, umgießen ließ.

Bir verbanken bas hier folgende inhaltreiche Berzeichniß, so wie die Mittheilung jener Rotizen zur Geschichte best Ausbaues vom Zeughause, ber freundlichen Bereitwilligkeit bes herrn Gesnerals von Peuker, uns die Akten bes Königlichen Kriegs= Ministerial=Archivs zur Benutzung zu verschaffen:

## Specififation

aller metallenen Ranonen, Mortiers und Haubigen, nebst beren Inscription und Devisen, welche sich in dem großen Arsenal zu Berlin befinden. September 1713.

- 1 100Hbiges Ranon, genannt Afia, gegoffen zu Berlin 1704, wiegt 370 Ctr.
- 2 64Wbige Kanons, von Markgraf Sans zu Brandensburg, gegoffen in Stuttgarbt 1583. Eine von biefen ift 1681 in Lübeck wieder neu gegoffen, sie werden genannt die "Scharfen Mepen," auf bem langen Felde stehet: "vivit Post Funera virtus."
  - 2 64Ubige Ranons, vom Bergog Julius von Braunschweig

geschenket, die eine 1570, die andere 1573 in Stuttgardt gegoffen, barauf fiehet:

"Die scharfe Mete bin ich genannt, Bon Bergog Julius hieher gesandt.

- 2 48Woige Kanons, von Georg Wilhelm Kurfürft zu Brandenburg, gegossen in Custrin, eins 1624, das andere 1625 à 88 Ctr.
- 4 40tibige Ranons, vom Markgraf Sans, barauf ein boppelter Abler, geg. 1553. Eins von biefen ift 1681 neu gegoffen.
- 2 40Ubige Kanons von Friedrich Bilbelm, gegoffen in Berlin 1652. Eins à 76 Ctr., bas andere 75 Ctr. 40 U.
- 1 40Ubiges Ranon von Friedrich Wilhelm, gegoffen 1652, wiegt 742 Centner.
- 1 24Ubiges Ranon, Brandenburgifch, gegoffen 1562 von Joachimo II.
- 2 24Hbige Ranons, Sächsiche, von Johann Georg II. Churfürst zu Sachsen, gegoffen in Dresben 1650. Auf einer fter het: "Vesper Diana."
- 2. 24Hbige Kanons, Sachside, von Johann Georg II. Churfurft zu Sachsen, geg. in Dresben 1671. Gins bavon ift 1691 neu gegossen worben, auf Eins ftehet, "meridies veneris."
- 1 24Ubiges Ranon, Brandenburgisch, gegossen 1672. Dars auf: "Nec de Genero."
  - 1 244biges Ranon von Friedrich Wilhelm.
- 1 24Wbiges Ranon, Brandenburgifch, gegoffen 1660, wieget 47 Centner 52 8.
- 1 24Ubiges Kanon, Brandenburgisch, gegossen 1661, wiegt 46 Centner 52 U.
- 3 24 Boige Ranons, Brandenburgisch, gegossen 1671, genannt: "Europa, Asia, Afrika." Eines wiegt 56 Ctr. 91 &.
- 2 24Ubige Ranons, auf bem Bobenftud bas Kurfürstliche, auf bem langen Felbe bas Magbeburger-Bappen, gegoffen 1669. à 44 Ctr. 54 U mit folgender Inscription:

"Als Friedrich Wilhem Dir Dein Magdeburg that schwören,- Da that es auch barauff uns beibe Dir verehren.

Bir waren beibe zwar zum Streiten nur gemacht, Doch hat die Lieb' und Treu uns Beid' hieher gebracht." (Magdeburg.)

- 1 24ubiges Kanon so bem hochseeligen Kurfürsten Friesbrich Wilhelm von der Stadt Kneiphoff verehrt, gegossen 1658.
  - 1 24Ubiges Ranon, Brandenburgisch, gegoffen 1650.
  - 1 24 Ubiges Ranon, geg. 1677. Darauf: "Urget Majora."
- 2 24Udige Kanons von Friedrich Wilhelm, gegoffen 1679. Jupiter wiegt 63 Ctr. 39 U, Reptunus 64 Ctr. 10 U.
- 1 24Ubiges Kanon, gegoffen 1679, Pluto, wiegt 63 Ctr. 55 U (Magdeburg.)
- 1 24Ubiges Kanon, gegoffen 1679, Pallas, wiegt 64 Ctr. 33 U (Magbeburg.)
  - 2 24Ubige Kan., Branbenb., 1677. "Sperno invidiam."
- 1 24Ubiges Kanon von Friedrich Wilhelm 1679, wiegt 63 Ctr. 100 U, auf bem langen Felbe siehet ein Abler und barsunter: "Claudit et aperit."
- 1 24ubiges Kanon von Friedrich Wilhelm 1677, barauf zwei Clephanten mit einander kampfend, dabei diese Worte: "Bann man mich zu Zorn gebracht,

So beweise Ich meine Macht."

- 1 24Hbiges Kanon von Friedrich Wilhelm 1679, wiegt 63 Ctr. 55 U. Darauf: "Ceres." (Magdeburg.)
- 1 24ubiges Ranon von Friedrich I. hochfel. Könige Majeftat, auf dem langen Felde stehet ein helm, um welchen Bienen herumfliegen, gegossen 1691 mit folgender Beischrift:

"Friedrich, bem ber Sieg gegeben Läßt bas Bolf in Freuden leben."

1 24Hbiges Ranon von Friedrich I. höchstsel. Königs Maj., gegoffen 1691, barauf ein Amboß mit biefer Beischrift:

"Tapfer in ber Krieges = Schaar Unverandert in Gefahr."

"Forti Sina Ducres qu. in motus ad Omnes."

<sup>1)</sup> Soll wohl heißen: "Fortissimum diceres qui immotus ad omnes."

12 24Ubige Ranons, die Kurfürsten genannt, wiegen qusfammen 784 Etr. 24 U, welche Ihro höchstel. Majestät Friedricus haben gießen lassen, und folgen solche in der Ordnung vom isten Kurfürsten zu Brandenburg bis auf ben 12ten Kurfürsten und ersten König in Preußen, als:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Natus   | wicg          | et   |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|------------|--|--|--|--|
| Mr. 1. Fridricus I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1373  | 65 Ctr.       | 85 U |            |  |  |  |  |
| <ul><li>2. Fridericus II</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1418  | <b>64</b> . = | 85 . | -          |  |  |  |  |
| = 3. Albertus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1414  | 63 =          | :    | (Magdbrg)  |  |  |  |  |
| <ul><li>4. Johannes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1455  | . 66 =        | 85 = |            |  |  |  |  |
| = 5. Joachimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1484  | 66 =          | 61 = |            |  |  |  |  |
| = 6. Joachimus II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1505  | 65 =          | 95 = | •          |  |  |  |  |
| <ul> <li>7. Johann George .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1525  | 64 =          | 91 > |            |  |  |  |  |
| 8. Joachim Fridericus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1546    | 65 =          | 51 = |            |  |  |  |  |
| = 9. Johann Sigismundu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ıs 1572 | 65 =          | 72 = |            |  |  |  |  |
| = 10. Georg Wilhelm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1595  | 67 =          | 25 = |            |  |  |  |  |
| = 11. Frid. Wilhelm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1620  | 63 =          | 95 = |            |  |  |  |  |
| = 12 Fridericus III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1657  | 65 =          | 44 = | (Magbbrg.) |  |  |  |  |
| 1 24Ubiges Ranon, genannt ber Ifte Ronig von Preußen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |      |            |  |  |  |  |
| gegoffen 1708, wiegt 65 Ctr. 44 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |      |            |  |  |  |  |
| The second secon |         |               |      |            |  |  |  |  |

- 1 24Kbiges Kanon, welches Se. Königliche Hoheit Ihro Königl. Majestät 2c. an Ihro in Gott ruhenden Herrn Later höchstel. Königs Majestät auf Dero hohen Geburtstag geschenstet. Darauf stehet: "Anno 1708 hat Seine Königl. Majestät 2c. in Preußen Friedrich I., bei Dero glücklich erlebten Geburtstage, Se. Königl. Hoheit der Kronprinz Friedr. Wilhelm Mich mit Herz, Mund und Hand, zu Bezeugung unterthänigster Depotion und ewiger Liebe in gehorsamsten Respekt offerirt, wiegt 74 Ctr. 9 u." "Gott seeg'ne und erhalte den König." (Magdeburg.)
- 1 24tbiges Kanon, welches Se. Königl. Hoheit höchstelle Andenkens Philipp Wilhelm, Sr. Königl. Majestät an Dero Krönungstage verehret, darauf stehet: "Gott gebe dem König Glück und Sieg." "Mit diesem herzlichen Glückwunsch haben an Se. Königl. Majestät bei Dero glücklich erlebten Krönungsetage, Se. Königl. Hoheit des Königs Bruder Prinz Philipp Geich. d. Preuß. Artill. 1.

Wilhelm in Preußen, Markgraf zu Brantenburg 2c. zu Bezeus gung Ihrer unveränderlichen Treue, Liebe und Unterthänigkeit, bieses Canon überreichet. Cölln an ber Spree 1709. — Wiegt 63 Ctr. 49 K.

- 1 24U biges Ranon, welches Se. Ercellenz ber Hr. Generals Feldmarschall Graf von Wartensleben Ihrer Königl. Maj. 1709 zum neuen Jahr unterthänigst geschenket, wiegt 63 Ctr. 49 U. Darauf steht folgendes: "Dem mit Sieg und Siegeszeichen von Gott reichlich beschenkten, großgemachten König Friesdrich, des Preußischen Reichs Stifter und Bermehrer, dem Bater des Kriegesheeres und Belohner der friegerischen Tapferkeit; hat Alerander Herrmann Graf von Wartenleben, der Preuß. Truppen GeneralsFeldmarschall, beim Eintritt des neuen 1709sten Jahres dieses Glückwunschspräsent, vor die Wohlfahrt des Kösnigs und des ganzen Königlichen Hauses überreichet, auf daßes ein ewiges Zeugniß seiner Treue und Devotion gegen den König sein möchte."
- 1 24Kbiges Ranon, welches Se. Hochfürstliche Durchlaucht ber Fürst Leopold von Anhalt Dessau Sr. Königl. Majestät geschenket, barauf stehet: "Anno MDCCXI. hat mich Fürst Leopold zu Anhalt Dessau, Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen, Graf zu Ascanien, herr zu Zerbst und Bernburg, Seiphalen, Grafzu Ascanien, herr zu Zerbst und Bernburg, Seiphalen, Majest. in Preußen General der Infanterie, Gouverweur zu Magbeburg und Obrister über ein Regiment zu Füß zu Berlin, gießen und bieser Gesellschaft einverleiben lassen, mit dem Wunsch, "lange lebe und immerdar siege der König." Wiegt 65 Ctr. 40 U. (Magbeburg.)
  - NB. Ift vor Stralfund gesprungen, nachdem aber wieber umgegoffen worben.
- 2 24Hbige Kanons, von Friedrich Wilhelm, König in Preußen, gegossen 1713 mit ber Devise: "Non Soli cedit."
- 4 24 Mbige Ranons, gegoffen 1713 in Berlin; eins wiegt 62 à 65 Ctr. Diefe 6 guf. 381 Ctr. 41 U. (3 bavon in Magbeburg.)
- 17 24Udige Ranons, gegoffen in Berlin 1713—14, wiegen 1056 Ctr. 36 U.

- 3 16Wbige Ranons, von Friedrich Wilhelm, gegoffen 1654. Eins wiegt 36 Ctr. 84 U.
- 3 12 Ubige Ranons, Brandenburg. Schlangen von Johann George, geg. 1580. (Magbeburg.) Auf einer ift biefe Schrift:

"Die Schlang' hat gar ein scharf Geficht, Dafür hilft Panzer und Harnisch nicht."

3 12Ubige Schlangen aus Freiberg, gegoffen 1546, morauf ber Papft in Gestalt eines wilben Mannes ober Walbteufels, aus bem Munde speiet er aus: Feuer, Kröten und Schlangen, welches seine schäbliche Lehre bedeuten soll; in der einen Hand hält er das dreifache Kreuz, in der andern den Schlüssel St. Petri, auf dem Ropf die dreisache Krone, zu bessen Füßen ein Ablagbrief mit vielen Siegeln und diesen Worten:

"Habt euch Gobt und Menschen fern, Ich und ber Teufel sind die Herrn." über bem Bildniß stehet:

"All ander Herrschaft ist von Gobt Zu Hülf dem Menschen in der Noth, Der Satan und sein päpstlich Rott Sind Herrn, zu stiften Sünd und Todt. Der Pahst heißt recht der wilde Mann, Der durch seinen falschen Schalkesbann All Unglüd hat gerichtet an, Was Gott und Mensch nicht leiden kann."

# (Magbeburg.)

- 3 12Ubige Schlangen von Friedr. Wilhelm, geg. 1677.
- 1 12Ubiges Ranon, Brandenburg., gegoffen 1677.
- 1 12Ubiges = 1679. "Intrepidus" wiegt 39 Ctr. 100 U. (Magbeburg.)
- 1 12 Ubiges Kanon, Brandenburg., gegoffen 1679. "ex Hostibus Gloria" wiegt 39 Ctr. 5 U.
- 2 12 Ubige Ranons, Brandenburg., gegossen 1679. "virtute Consilio" wiegt à 40 Ctr. 35 U.
- 2 12bige Ranons, Brandenburg., gegoffen 1679. "Plus ultra" wiegt à 39 Ctr. 100 &. (Magdeburg.)

- 1 12Ubiges Ranon von Friedrich Blibelm, gegoffen 1679. Darauf ein Greif mit ben Worten: "Nullis cedit."
- 2 12 Ubige Ranons, gegossen 1679 und 1684, wiegen 39 Ctr. 88 U. Indefessus. (1 davon in Magdeburg.)
- 1 12Uviges Ranon, vom Generallieutenant Graf v. Don= hoff geschenkt, gegoffen 1685.
- 1 12Ubiges Ranon, vom Generallieutenant v. Schöning geschenkt, gegossen 1685.
- 8 12Ubige Kanons, von Ihro Königl. Majest. Friderico I., gegossen 1706, auf bem Bobenstüd ber Abler mit ber Orvens= kette, auf bem langen Felbe bes General=Feldzeugmeisters Bap= pen. Eins wiegt 30 à 31 Ctr.
- 1 10Ubiges Ranon, gegoffen 1525, von der Stadt Rneip= hoff 1706 geschenkt.
- 1 8Ubiges Ranon, Lüneburgisch, genannt Marcus, gegoffen 1563, barauf fteht:

"In Gobtes Gewalt hab ichs gestalt Was Gobt will bas will ich och

Daumt zu Willenbüttel Anno LXIII.

- 1 Subiges Ranon, Lüneburg., Die Nachtigall, gegoffen, gleich bem vorigen, in Wolffenbuttel 1563.
- 1 5Ubiges Kanon, Brandenburg., von Friedrich Wilshelm, gegoffen 1689, wiegt 14 Ctr. 4 6Ubige Kanons, Brandenburg., von Friedrich Wilhelm, gegoffen 1680, wiegt jedes 23 Ctr. 50 U. (Davon 3 in Magbeburg.)
- 4 6 Bbige Kanons, Sachsische, vom Churfürst Johann Georg III. zu Sachsen geschientt, gegossen 1683, 1694 wieber neu gegossen, wiegt eins 15 Ctr. 84 bis 100 U. (3 in Magbeburg.)
- 20 6Ubige Kanons, Hollandische, welche von ben herrn General Staaten jährlich eines bem hochsel. Carolo Aemilio zum Pathen Seschenk verehrt worden, und ist das erste von 1654, das lette aber von 1674. Donatus. (Magbeburg.)
- 1 6Ubiges Ranon, Brandenburg., zu geschwindem Schuß, gegoffen 1706, wiegt 15 Ctr. 97 U.

2 4Woige Kuneburgische Schlangen, auf einer, "Lucas" ge= nannt, flehet:

"Beinrich ber Jünger Herzog zu Braunschweig und Laneburg bat mich lassen gießen

Daß mich Markgraf hans tann genießen."
"im Jahr 1563 in Bolffenbuttel."

auf ber zweiten, "Matheus" genannt, ftebet:

"Matheus boit me Mich nennen Minen treen Brober helf ich behenb Marggraff hans Findt bo Wenben. 1563"

- 2 4Ubige Kanons, Brandenburgische, gegossen 1677; wiegt jedes 6 Etr. 77 u. 82 U.
  - 1 4tbiges Ranon, Solfteiniches, gegoff. 1664; wiegt 8 Ctr. 90 U.
- 2 4Ubige Kanons, gegossen in Hamburg 1684; wiegt jebes 17 Ctr. 13-23 U.
- 30 3ubige Ranons, von Friedrich Wilhelm, gegoffen 1680; wiegt à 8 Ctr. '(8 in Berlin und 4 in Prag.)
- 3 3Kbige Ranons, von S. Königl. Majestät Friedrich, gegoffen zum Andenken ber Eroberung Stettins.
- 6 3Ubige Kanons, vom General-Major Freih. v. Sonsfelbt geschenkt, gegossen 1697; wiegen à 8 Ctr. (4 bavon in Magbeburg und 2 in Preußen.)
- 2 3ubige Schlangen, mit Schiffe = Ropfen, vom Freiherrn von Spaen geschenkt, gegoffen 1669.
  - 12 3Ubige Ranons, signirt mit FR.
- 6 3ubige = mit geschwindem Schuß, gegoss. 1706, wiegen 8 Ctr. 14—99 u.
- 17 2Ubige Schlangen, von Markgraf Sans, gegoffen 1566, genannt bie Raphuner, barauf:

"Das Raphun mit seinem Schnabel pidt,

Dag mancher brob ju tobt erschrickt."

- 1 2Ubige Schlange von Friedrich Wilhelm. "F. W." en Chiffre, gegoffen 1672, wiegt 6 Ctr. 10 U.
- 1 28bige Schlange von Joachim Friedrich, Kurfürst zu Branbenburg. 1600.

- 3 2ubige Schlangen.
- 2 1½uvige
- 14 1Wdige
- 3 1 Ubige = jum Scheibenschießen.
- 1 1Ubige = Moscowit., welches die Stadt Kneip= hoff Sr. Königl. Majestät geschenkt.
- 1 3ubige Schlange, Raiserlich: so bei Rlofter Binna ge-funden, und gegoffen 1538, wiegt 4 Ctr. 18 u.

Ranons aus ber Grafichaft Tedlenburg.

1 12biges Kanon,  $55\frac{1}{2}$  Kugel lang, auf bemselben bas Ted= lenburgsche Wappen, über bemselben stehet: "Gott fog es zum besten",

unter bem Wappen: "Conrad Graf unde herr zu Tedlenborch, Linge unde Rebbe",

auf bem Stoffeld stehet: "Gades Wort blei in ewicheit", ferner:

"Brekke Muer bin ick gehetten
Conrad Grave unde herr to Tecklenborch
Linge unde Rhede haet mich lassen geten
Darum me haet Fredde of Tickwil
Commen unde bringen mine Gesellen megde daun
Wille; wi um me einen Friede sprecken
Dar schollen Toerne unde Muerren van brekken."
Anno Domini 1546.

2 Stibige Ranons, auf einem hinter ben Schildzapfen ftehet: "Eine halbe Schlang heiß ich,

Giferne Rugeln und Feuer ichieß ich,

Was ich trif bas zerbrich ich." - Anno 1534.

auf bem andern auf bem langen Felbe ftebet:

V. D. M I. A. E.

hinter ben Schildzapfen:

"Eine halbe Schlang bin ich genannt Meinen Bruder nehm ich bei ber Handt Und beschüße das Tecklenburger Landt." — 1539. 1 4Ubiges Ranon, auf welchem: "Conrab Graf und herr to Tedlenborch, Linche und Rhebe. V. D. M. I. E."

"Raum dat Feldt so heit ich Scharffe Schütte schött ich Wann ick sprecke so höte die Rack ick die, dat verwies mie." — 1544.

1 guges metallenes Falfonet.

1 Ubiges eifernes geschmiebetes Stud.

Ranons, von ben Schweben erobert.-

1 36Ubiges Fürstlich Pommersches aus Stettin von Phi= Lipp primo, barauf ein Hund mit 3 Köpfen mit dieser Schrift:

"Ich bin genannt ber Höllenhund Wenn ich mit Zorn ward entzundt So bin ich Gottes Instrument Und straf die Bösen ganz behend, Befriedige die fromm und gehorsam sein Wenn mich gebrauet der Herre mein." — 1546.

2 36Ubige Ranons aus Stralfund, barauf ein Rhinozeros mit biefen Worten:

"Ich heiß und bin Rhinozeros Zu schützen Landt, Leut, Mark, Städt und Schloß Dem Clephant Wolf Löwen und Bären Ihren Stolz und Muthwillen stet helf währen Wenn sie dem Greiff wiederstreben Den rechten Lohn Ich ihn will geben."

2 24Hbige Schwedische Kanons, bei Eroberung bes Stifts Bremen, auf bem einen: "C. R. S. 1647"; bei bem andern, auf bem langen Felbe steht: "Carl Gustav Wrangel."

1 24Hbiges Kanon aus Stettin von Philipp Julio 1662, barauf ein Greif mit biesen Worten:

"Der Pommersche Greif bin Ich genannt Zu streiten vor das Baterland, Herzog Julius hat mich verehrt Herzog Abolph seinem Freunde wehrt." — 42 Ctr. 3 24%bige Ranons, Stabtftud aus Stralfund, gegoffen 1634.

4 24 = = aus Stettin, gegoffen 1660.

1 24 = Fürstlich Pommersche aus Stettin, von Elisabeth, geb. Herzogin von Schleswig = Holstein, 1662, bar auf die Pallas mit biefer Inscription:

"Wo Gott nicht baut bas haus So wird vergebliche Arbeit brauß."

2 18ubige Ranons, Fürftlich Pommersche aus Stettin, von Philipp I., 1552, barauf ein Löwe mit ben Worten:

"Dem Stolz und Erop gib Straff zu Lohn Demuth und Gehorsam Ich verschon."

2 18ubige Ranons aus Stettin, barauf ein Lowe und bie Worte:

"Gieb Friede herr zu aller Zeit Führe du vor uns ben Streit." — 46½ Ctr.

1 18Ubiges Ranon aus Stettin, von Philipp I., barauf ein fliegender Drache, gegoffen 1545, und bie Worte:

"Der fliegende Trach Ich werd genennt Ganz ungefäumt schnell und behend Entseten will ben Herren mein Alle die ihm getreu und gehorsam sein Und strafe Ungehorsam und Unrecht Berschone nicht Herrn ober Knecht."

1 18Ubige Kanone, aus Anklam von Philipp I., gegoffen 1551, barauf ber Papft in Gestalt eines Walbteufels, auf bem Haupt die dreifache Krone, in ber einen Hand das dreifache Kreuz, in der andern den Schlüssel St. Petri, bei bessen Füßen ein Ablagbrief; darauf diese Worte:

"Sabt euch Gott und Menschen fern, Ich und ber Teufel sind die herrn" unter bem Bilbniß:

> "All ander Herrschaft ist von Gott Zu Hülf bem Menschen in der Noth, Der Satan und sein päpstlich Rott Sind Herrn zu stiften Sünd und Tod.

Der Pabst heißt recht ber wilbe Mann Der burch seinen falschen Schalkesbann All Unglud hat gerichtet an, Das Gott und Mensch nicht leiben kann."

- 2 12Ubige Kanonen, Markgräflich Baben Durlachsche aus Demmin, gegoffen 1615. Eins von biesen ift 1706, weil es unbrauchbar gewesen, mit allen Zierrathen wieber neu gegoffen worben, wiegt 30 Ctr. 100 U. (1 in Glas.)
- 2 12 Ubige Kanons aus bem Stift Bremen, gegoffen 1633, barauf V. G. G. I. F. E. V. B. Z. B. V. L. Z. N. H. S. H. (1 in Glas.)
- 2 12Ubige Kanons, Schwebische aus Samoyten, gegoffen 1677, mit: C. R. S., wiegt 9 Schiffsu. 8 Liesu. ober 23 Ctr. 102 u.
- 1 10Ubiges Ranon, Stabt = Stud aus Stettin, geg. 1554, wiegt 34 Ctr. 40 U.
- 2 10 Hbige Ranons aus Stettin, von Philipp I., 1544, barauf:

"Der eble Greiff bin Ich genannt In ganz Stettin und Pommerland Beschüße meinen Herrn Abel und Städt, Wo Jemand sie vergewaltigen thät Handhaben thu ben Frieden und Recht Meinen Herrn und alle sein Geschlecht."

- 1 Subiges Ranon, Danisch, von ber Insel Rügen, gegoffen 1623, "Pietate et Justitia SC."
- 3 6 Bbige Ranons, Königlich Schwedische, aus ber Schlacht bei Fehrbellin, barauf: Car. R. S., eins wiegt 19 Etr. 84 U, gegoffen 1660—61. (2 in Glat.)
- 1 6Ubiges Kanon, Pommersches aus Stettin, wiegt 19 Centsner 84 U.
- 2 4Ubige Kanons aus Stettin, auf bem einen nebst bem Wappen, "Hans Markgraf zu Brandenburg 1555", auf bem andern: "bie Stadt alten Stettin hat mich lassen gießen 1552, wiegt 17 Etr. 7 U.

- 2 3Ubige Ranons aus Samonten, gegoffen 1665, wiegen 7 Ctr. 15 U und 9 Ctr. 2 U.
- 3 3Ubige Ranons aus ber Schlacht bei Fehrbellin, gegoffen 1660 65, wiegt eine 8 Ctr. 15 U.
- 3 3Hbige Ranons aus Grypswalde, gegoffen 1660 65 u. 69, wiegt eine 9 Ctr. 17 H.
- 1 3Ubiges Kanon aus Stettin, gegossen 1669, wiegt 1 Schffu.
  - 1 24bige Schlange aus Stettin, gegossen 1564.

"Die alten Leut bes Raufmanns haben mich laffen gießen, Dag manchen hat thun verbrießen."

1 24bige Schlange aus Stettin, barauf ein Strauß und biefe Worte:

"Id hate be Strus, unbe lege en Ei Bat id rade, tat get entimei, MDLXV."

2 1Ubige Schlangen aus Greifswalde, gegoffen 1554, auf ber einen flehet:

"de van dem Grypswald heb mi laten geten."

- 2 gubige Schlangen aus Stettin.
- Ranons, von ben Polen erobert aus ber Warschauer Schlacht.
- 2 12Ubige Ranons, Fürftlich Radziwillsche, aus ber War- schlacht, gegoffen 1636 und 1637.
- 1 12Ubiges Ranon, Polnisches, aus ber Warschauer Schlacht, 1637. (Glat.)
- 1 12Ubiges Kanon, Polnisches, ber Drache genannt, ges goffen 1632. (Glap.)
- 2 6 Ubige Kanons aus ber Warschauer Schlacht, von Joh. Casimir, "Serenissimi Principis Joan Casimir Pol. et Succ. Regis Potentiss. Accord. Av. v. Fieri Grodzikiarbt Regis Profectus", gegossen Warschau 1652.
- 1 3Ubiges Kanon, Polnisches, aus ber Warschauer Schlacht, gegoffen 1636.
  - 1 3Wbiges Ranon, genannt ber Bauern Tang, D. 1526. (Berlin.)
  - 1 2ubige Polnische Schlange, D.; gegoffen Danzig 1582.

### Baieriche Ranone.

- 4 12tibige Kanons, Baiersche, aus Ingolstäbt, gegossen 1618—1648; es wieget jebe 34 Ctr. 2—64 u.
- 4 12Hbige Ranons, Baiersche, in ber Bataille beim Schellens berg 1704 erobert. (1 in Glap.)
  - 2 6Ubige Ranons, aus Ingolftabt.
- 2 6Ubige = Baiersche, aus der Bataille bei Blen= beim 1704. (Glat.)
  - 2 3Ubige Ranons, Baieriche.

#### Türkische Ranons.

1 24Ubiges Ranon, Brandenburgisches, die Sängerin genannt, von Joachim I., gegossen 1522; welches lange Jahre in türklichen handen gewesen, aber bei der Eroberung der Festung Ofen 1686 wieder an das Haus Brandenburg gekommen, darauf stehet:

> "Zu Singen ist mein Nam erbacht Hat manchen in groß Schaben bracht."

1 Aubiges Kanon, Markgräflich Brandenburgisches, so Anno 1524 gegossen und in ber Festung Gran ohne Boben wiedersgefunden worden; dieses Kanon haben S. K. M. Friedrich Wilhelm 1713 in voriger Form wieder umgießen lassen, wiegt 18 Ctr. 71 u.

## Frangbfifche Ranone.

- 1 24Ubiges Kanon aus Namur, gegoffen 1637, erobert 1695.
- 2 24tibige Kanons aus illm, welche der französische Commandant de Blainville eben selbiges Jahr als 1704 gießen lassen mit der Inscription: "Celsissimo Dn. Dn. Julio Armando Colbert March. de Blainville Christ. Reg. Exercit. General-Lieut. Gen. Pedestrium Copiarum Moderatori nec non Civ. Ulm, et Grati Animi monumentum Ejusdem Civitatis Senatus D. D. MDCCIV." Gegoss. von Theodorius Ernst. Reglé pour VIII Livre de Poudre, wiegt 3790 u 34 Ctr. 50 u.
  - 8 242bige Kanons, Frangösische, vor Turin erobert. 1706.
  - 3 24Hbige = aus Dornid.

- 1 18Ubiges Ranon, aus Dornid.
- 2 18Ubige Ranons, aus Aire 1710.
- 2 18tige = aus Namur 1695.
- 2 12Ubige = aus Aire 1710. (Glat.)
- 4 12Ubige aus Ryssel.
- 2 12Ubige = aus Erilles und Fenestrelles.
- 1 8Ubiges Ranon, aus Ebernburg, gegoffen 1690.
- 1 8udiges = aus Erilles.
- 2 8Ubige Ranons, aus Bouchain 1711.
- 2 8ubige = aus' Ryssel.
- 2 8Ubige = Französische, aus Namur, gegoss. 1690, erobert 1695.
  - 2 8ubige Ranons, Spanische, aus Aire. (1 in Glat.)
- 2 4Hbige = aus Cafalla, 1695 erobert, gegoffen
- 1634 unb 1635. "Louis Personella Citadella di Cassalla."
- 2 4Ubige Kanons, Franz., aus der Bataille bei Longeville. 4 4Ubige = aus der Bataille bei Hochstädt,—
- 1704, ben 13ten August erobert; gegoffen in Breisach 1606.
- 1 Aubiges Kanon, Franz., so ber Erbprinz von Seffens Rassel in ber Bataille bei-Hochstädt ober bei Blenheim erobert, und solches Sr. Königl. Majestät von Preußen in Dero Arsenal geschenket, barauf "à Besangon 1680."
- 2 4Ubige Kanons, aus Hagenau; 1705, gegoffen 1672, wiegen 1200 und 1677 U.
- 2 Ikbige Kanons, Hollandische, von den Franzosen in hun erobert, gegossen 1689.
- 1 3ubiges Ranon, gezogen, aus Raiserswerth 1702; gesgoffen 1591, wiegt 3 Ctr. 40 U.
- 1 4Ubiges Kanon, aus Rheinberg 1703, die Nachtigall genannt, barauf:

"Der Nachtigall boit me mich nennen

Gott wolte bem Menschfen seine Geift senben,

Dat fe Unrecht borch Recht erkennen

Stunde ehs wol bine ben Laften enbe.

V. D. M. J. E.; gegoffen von Corbt Menten in Billenbuttel."

1 4Ubiges Ranon, die Lerche, barauf:

"De Lerke bete Id, Der Lerke bin id genannbt Der Nachtegall bin id bekannbt Don ofer mot Sturen un Straffen Dar mit wi guten Frebe maden Lebe Brober holbe fast."

auf bem Stoffeld über einem Bappen "C."

1 48Ubiges Ranon, Moscowitisches, welches erkauft und in Berlin vergossen worden, mit der Inscription: "Durch Gottes Gnade, und auf Befehl des rechtgläubigen und christliebenden Großen herrn, Zaren und Großfürsten Michael Fedorowitsch von ganz Groß=Reußen Souverain, ist dieses Stück, der Wolf genannt, versertiget worden, im Jahr der Welt 7130. Es hat dieses Stück gegossen, der Stückgießer Andreas Tschelof und mit ihm Tschemkebo, Basolius und Leon und Andreas, seine Gehülsen.")

Specification ber Mortiere und Saubigen.

- 1 300 Ubiger Mortier, von Friedrich Wilhelm gegoff. 1678.
- 1 200 ubiger = gegoffen in Lübed 1691.
- 1 125 Ubiger = FC. 3. wieget 52 Ctr. 12 U.
- 1 100 ubiger = D. (1694?)
- 1 100Ubiger = D. gegoffen in Berlin 1695.
- 2 75Ubige Mortiers, Französische, aus Namur, wiegen 19—20 Ctr. 30—80 U.
- 4 50 Ubige Mortiers, Brandenburgische, wiegen 23 24 Ctr. 43 106 8.
- 1 4041 biger Mortier, Spanischer, von den Franzosen in Huy, erobert.
  - 1 25Wbiger Mortier, Frang., aus huy, wiegt 4 Ctr. 741 8.
  - 1 25 Ubiger = auf einer Haubits-Affuite, wiegt 5Ctr. 13 U.

<sup>1)</sup> Das Jahr ber Belt 7130 will fagen 1622; es murbe 1703 von ben Schmeben genommen, von benen es ber Ronig mit anbern alten Rauonen faufte.

6 18Ubige Haubisen, gegossen 1691, 94 und 95, — à 16 bis 17 Ctr. 9—99 U.

100 eiserne hand-Mortiers, gegoffen 1715. Einer wiegt 40 8.

103

60 50Ubige Metall-Mortiers mit conischen Rammern, sind pr. Dbr. 1713 gegossen. Einer wiegt 21 Ctr. 10-81 U.

1 50 Ubiger Mortier mit cylindrischen Kammern Anno 1716, 18 bis 19 Ctr. 22—70 U.

Ranons vom Pringen v. Dranien aus Meurs. 1).

- 5 24Wbige Ranons, barauf bas Wappen von Oranien und unter bemselben: "Je maintiendrai"; gegossen im Haag 1610.
  - 8 12Ubige Ranone, ebenso fignirt; gegoff. 1603. (1 in Glat.)
    - 2 Subige =
- 24 50 Mbige Mortiers mit conischen Kammern, find noch gegoffen worben 1714 und nachfolgende Jahre; solche wiegen 21 23 24 Ctr.
- 12 6 Bbige Ranons, find 1715 gegoffen, welche wiegen 13-14 Ctr. 21-100 U.
- 8 12Ubige Kanons, so 1714 gegossen mit FW., haben gewogen eins 29 30 31 Ctr. 30 100 U.

Dem Leser wird aus Manchem nicht entgangen sein, baß bieses Verzeichniß vom Jahre 1713, mehrere Jahre später, Bersvollkommnungen unterworfen worden ift.

hiezu fügen wir die Uebersicht ber sich im Jahre 1714 auf ben Berliner Restungswällen befindlichen Geschütze:

<sup>1)</sup> Friedrich I. ließ bie befestigte von ben Hollanbern besethte Stadt Meurs am 7ten November 1702 als sein Dranisches Erbtheil in Besitz nehmen und biese Geschüpe unter Bebedung von Dragonern hieher transportiren, wogegen borthin eiserne aus Wesel kamen.

| Rummer. | Namen der Bollwerke. | Stüde. |       |       |       |         | Gewicht. |            |
|---------|----------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|------------|
| Run     |                      | 18kge  | 12kge | 8K ge | 98 H9 | 1878 Be | Ett.     | <b>⊋</b> ŝ |
| 1       | Drange Bollwerk      | 3      | 3     | _     | _     | _       | 1        | 25         |
| 2       | Laboratorium         | _      | 6     |       | _     | _       | _        | 108        |
| 3       | Lange Zeughaus       | _      | 6     | _     | _     | _       | _        | 108        |
| 4       | Krumme Zeughaus      | 1      | 5     | _     | _     | _       | 1        | 7          |
| 5       | Hospital             | 1      | 4     | 1     | _     | -       | 1        | 1          |
| 6       | Holzgarten           | 1      |       | 1     | 3     |         | _        | 66         |
| 7       | Heubinderei          | 1      | —     | 1     | 3     | _       | _        | 66         |
| 8       | Strahlower Bollwerk  | 1      | — ·   | 3     | 2     | _       | _        | 99         |
| 9       | Hetgarten 1)         | 1      | 5     | _     | _     | _       | 1        | 7          |
| 10      | Königs Bollwerk      | 1      | 5     | _     | -     | -       | 1        | 7          |
| 11      | Dragon Bollwerk      | 1      | 5     | _     | _     | _       | 1        | 7          |
| 12      | Spandower Bollwerk   | 1      | 5     | _     | _     |         | 1        | 7          |
| 13      | Spandower Ravelin    | _      | -     | _     | _     | 4º)     | _        | _          |
|         |                      | 12     | 44    | 6     | .8    | 4       | 11       | - 68       |
|         | Summa 70 Kanonen.    |        |       |       |       |         |          |            |

gez. D. Mentelthin.

Unter vornehmen Fremden, die das neue Zeughaus in hohem Augenschein nahmen, gehörte auch der König Georg von Engsland, der im Jahre 1723 am 9ten October es seiner Aufmerksfamkeit werth fand.

In Absicht ber alten Berliner Zeughäuser, welche am Walle, gegen bie Dorotheen= und Friedrichsstadt, gelegen waren: so brohten sie bis zum Jahre 1737 einzufallen, so daß sie vollends abgetragen werden mußten. Die Baustellen sollten von den bei-

<sup>1)</sup> Das heutige Cabettenhaus fam barin zu liegen.

<sup>2)</sup> Diese 4 Ranonen wurden nicht gefunden.

ben neu ernannten Felbmarschällen von Grumbdow und von Borde wieber bebauet werben. 1)

## X.

## Der General-Feldzeugmeister Markgraf Philipp und der Oberst Schlundt.

Unmöglich können wir uns von bieser Zeit bes jungen Preußischen Königthums trennen, ohne auf die Berwaltung dersienigen Herren zurückzukommen, welche auf die weitere Ausbilbung und Formation der Königlichen Artillerie einen so wesentslichen Einfluß übten.

Der Markgraf war ein stattlicher Herr, ein Liebling seines herrn Batere bes großen Rurfürsten, ber ihm ichon im 12ten Jahre (1682), beim Einzuge bes Bergogs von Braunschweig in Berlin, als bie Truppen parabirten, eine Compagnie ber Leib-Garbe ju Pferbe verlieben, worüber fich aus jener Beit nachftebende Notiz findet: "Raum eine Stunde zuvor hatten Sie einen Ihrer herren Göhne, ben Pringen Philipp Sochfürftliche Durchlaucht, mit einer Compagnie beschenket, empfanden berowegen ein heimlich Plaifir zuzusehen, wie biefer junge Offizier, bei gegenwärtigen Ceremonien, die erfte Funftion feiner übertom= menen Charge that, wie Er vor seiner Compagnie herritt und awar mit fo helbenhaftem fürftlichem Muthe, bag Jebermann ihm baraus die fich're Hoffnung machet: es werde biefer Pring bemjenigen, von bem er entsproffen, nicht unabnlich fein, sonbern ihm nacharten und in beffelben liebenswürdigfte Fußtapfen treten." Der junge herr war mit Leib und Leben Solbat, und von besonderem Intereffe ift hier bemerkbar: wie fich biefer militairische Eifer unter ben Prinzen bes Königlichen Saufes fo burch zwei Sahrhunderte frisch erhalten bat.

<sup>1)</sup> Manuscr. Boruss. Fol. 310. Artifel "Artillerie".

Wir haben in mehreren Beispielen gezeigt, daß der Markgraf Philipp seinem Amte als General-Feldzeugmeister mit personlichem Interesse oblag, daß er von den geringfügigsten Dingen
Notiz nahm, den bedenklichen Einsluß des Obersten Schlundt
zu mildern suchte, wohin gehört: daß er das Recht der Ernennung des Corporals den Capitainen wieder verlieh, die Offiziere
unter den Schuß des Monarchen stellte, sich selbst aber an die Spiße
einer eigenen Bombardier-Leib-Compagnie, den neugegossenen
Stücken seine Namens-Chiffre und sein Wappen verlieh, und in
Absicht der Rangirung der gesammten Artillerie, ihr den Rang
mit der Garde-du-Corps und mit den Gensd'armes auswirkte.

Solche Thatfachen bedürfen weiter feines Commentars, fie fprechen zu beutlich für fich, und find um fo hoher zu veranschlagen, als bies in einer Zeit geschah, in welcher auf Rang und Burben gehalten wurde und in welcher die Ginrichtungen bes Königlichen heeres fich gründeten. Noch wichtiger war, baß bis zu bem Jahre 1713 die Ausbildung der Artilleristen so weit gebieben mar: bag jahrlich in allen Festungen Schiegubungen nach ber Scheibe und hier in Berlin, Uebungen im Bombenwerfen nach einem Ziele ftattfanden; wir burfen vorausseten, bag biefes in jener Zeit als etwas Außerorbentliches erscheint. Der Markgraf, haben wir eben gezeigt, gab bem ganzen Insti= tute ber Artillerie ein gelehrtes Ansehen, die Offiziere gingen in ihren goldbordirten Kleibern wie Magister einher, und mochten sich nicht wenig auf ihr stattliches Aeußere, auf ihren erlauchten Chef und auf ihre Gelehrsamkeit gegen die anderen Baffen au Gute thun.

Der Markgraf wohnte in bem heutigen Palais bes Prinzen von Preußen, wie es Beiler vordem gehabt; Pöllnit a. a. D. berichtet, nach dem Tode des Markgrafen, über den Witswensitz: "Der Markgraf hat ermeldetes haus schon ansehnlich erweitern und bequemer machen lassen. Die darin befindlichen Möbel sind kostiaund nach dem Stande der Prinzessin, so darin wohnet, eingerichtet." Unter seinen Augen gedieh also das neue Zeughaus, und nicht unwahrscheinlich formirte sich dem

General Feldzeugmeister zu Ehren die, bis auf unsere Zeiten, d. h. bis zum Jahre 1806, daselbst erhaltene Artillerie Saupts wacht nicht unsern seinem Palaste; hinter dem Zeughause erhob sich das Gießhaus, und unweit von dem Markgräslichen Palais, d. h. die Häuser Nr. 35 und 36, waren die früher gedachten, sogenannten Artillerie-Häuser, mit den Wohnungen der vorzüglichsten Offiziere, endlich die Affuiten und Stellmacherei und die Depots für allerhand Geräthschaften, — dies Alles bils dete ein geschlossenes Ganzes unter den Augen des Generals Feldzeugmeisters, unter seinem theilnehmenden mächtigen Schuß.

Aus ben uns eben beim Schluß zugegangenen Aften in Sachen bes Artillerie=Oberften Schlundt entnehmen wir Rach=ftehenbes:

Derselbe hatte unterm 24sten April 1707 an den Fürsten Menczikoff geschrieben, ihm allerhand Mittheilungen über die Stellung der Schwedischen Armeen gemacht, so wie Rathschläge ertheilt, wie die Russen beren Angrissen entgehen könnten; ferner hatte er sowohl diesem Fürsten, als auch den Kronen Polen und Dänemark allerhand Risse von Brandenburgischen Geschützen geschickt, sich auch bei diesen versteckten Correspondenzen, der Namen und Unterschristen des Kaiserlichen Generals v. Heister und des Polnischen Generals v. Brandt bedient; endlich beklagte sich der General-Feldzeugmeister laut über des Schlundt Ungehorssam gegen ihn, und daß er die unlängst entlassenen Offiziere Plümicke und Schuster ohne die vorgeschriebenen Reverse versabschiedet habe.

Die Schweben fingen bas oben erwähnte Schreiben an ben Fürsten Menczikoff auf, und Karl XII. verlangte beim Könige Friedrich I. Genugthuung; hierauf erfolgte unterm 23sten Mai 1707 ber Befehl an ben Feldmarschall Grafen Wartensleben und Ober-Auditeur v. Katsch, ben Schlundt zu vernehmen und nöthigenfalls zu arretiren.

Die erfte Bernehmung erfolgte in bem Gouverneurshause auf bem Friedrichswerder (heutigen Königs-Palais) ben 25ften Mai und Schlundt fand alle Anklagen begründet, sein Berfahren

aber in ber Sache ganz unschuldig, indem ber Czaar dem Könige eben so befreundet sey als der König von Schweden, ein Bererath also von seiner Seite nicht habe statthaben können.

Der Oberft-Lieutenant Bredow erhielt ben Befehl, mit bem Dber = Auditeur Ratich und mit bem Geheimen Rath Diller bie Sachen bes Schlundt zu versiegeln und bie verschiebenen Gegenstände ad protocoll zu nehmen, und der Major v. Gla= fenapp begleitete ben Arrestanten auf bie Festung Spandau; bier fand ben Iften Juni bas fernere Berbor ftatt und gwar por ben Koniglichen Commissarien: bem General-Lieutenant v. Tet= tau, bem Bebeimen Rath v. Seugel und bem Rammergerichts-Rath und General=Fisfal Durbam. Schlundt bevonirte: baß er feine militairische Laufbahn bei ber Branbenburgischen Artillerie begonnen habe, baß er bis jum Feuerwerker gestiegen. bann aber zu ben Grenabieren von bem Regimente bes Martgrafen Philipp als Lieutenant übergegangen, endlich aber 1688 unter benjenigen Truppen gewesen, welche ber Rurfürst ben Staaten überlaffen, von wo er bann in Englische Dienfte getreten fei. "Bon seiner erlernten Kriegswiffenschaft babe er bier in Preußischen Diensten wenig praftisiren konnen, ba man ibm allezeit erwiedert habe: man wolle bier "gut alt Beilerifc Bie bie Raben fiel Alles über ben angeflagten bleiben." Schlundt ber, ale bie Schranken erft eröffnet maren; ber Beneral-Feldzeugmeifter konnte fein Gonner nicht fein, daber kamen von allen Seiten Beschwerben und Anflagen.

Der König verlangte: Charlottenburg ben 10ten Juni, von bem General-Feldzeugmeister Bericht über bie ihm eingesenbeten Untersuchungsaften, und ber Markgraf erwiederte in nachstehens ber Art:

"Durchlauchtigster Großmächtigster Rönig 2c.

Daß Em. Königl. Majcstät sowohl de dato ben 31sten Mai a. c. allergnäbigst zu communiciren geruhen wollen, wie weit in Untersuchung ber von bem Obristen Schlundt unzulässigen und mit bem Prinzen Menczikoff und andern russischen Generalen gepflogenen Correspondenz verfahren worden, als auch noch ferner

vermoge Dero letthin am 10ten hujus an mich abgelaffenen allergnäbigften Rescripts bie Articul und Beantwortung bes ge= bachten Obriften, allergnäbigst zugefandt, und baneben meine Gebanten barüber allergehorsamft zu eröffnen allergnäbigft ver= langen, erkenne ich ale eine befondere Ronigliche Gnade. Db nun wohl bei genauer Durchsuchung biefer Aften fofort aus gar vielen Umftanden mahrgenommen, daß bie gepflogene Corresponbeng bes Obriften fehr verbachtig und gang ungulaffig fei, indem er nicht allein alle seine Conzepte, sondern auch die Driginal= Briefe, fo er mit ben Mostowitischen Generalen bier und ba gewechselt, und von ihnen wieder bekommen, sobald er gehöret baß sein letter Brief von bem Ronig in Schweben intercipiret gemefen, von feinem Schreiber abgeforbert, felbige gerriffen und verbrannt, nichts besto weniger, fogar vorsetlich und verwegen, fich bes Kaiferlichen General Beifter's und Polnischen General Brandt's Namen unzulässiger Beise bedienet, jugeschweigen ber gar zu bevotesten terminorum, bie er in seinen Schreiben ausgedrudt hat, was er nämlich jederzeit vor Devotion und allerunterthäniafte Treue in feinem Bergen gegen bes Czaars bobe Person geheget hatte, so will boch nur einzig und allein bei bem, was in meiner Function und ber von Ew. Königl. Majestät mir allergnädigst anvertrauten vornehmen General-Keldzeugmeister-Charge läuft, bleiben, und biefes Dbige alles Em. Königl. Majeftat zu Dero bochfterleuchteten Ermagung anheimftellen. Gleichwie nun anfänglich gleich erseben, wie ber Dbrift Schlundt in feiner erften Antwort fogar frei angemerket, bag er aus England hierher berufen worden und wohl als Feuerwerker, nicht aber ale Obrifter von neuem geschworen, so finde boch, ob es ihm gleich nichts helfen fann, fehr unverantwortlich von ihm, bağ er niemalen mir foldes entbedet, vielmehr noch bei ber lett angeordneten Mufterung bie Frage: ob er geschworen? mit Sa ju zweimalen, aus was für Ursachen weiß ich nicht, mund- und fchriftlich beantwortet; es ift auch, wie Em. Königl. Majestät am beften befannt, berfelbe nicht aus England hieher berufen, sondern ihm feine vielmaligen und inständigen Petitio auf meine

unterthänigste Intercession allergnädigst gebeferiret worden; ba nun nachgehende berfelbe nicht allein Em. Ronigl. Majeftat gange Saupt- und Feld-Artillerie in ben hiefigen Beughäusern abreißen und abmessen lassen, und beren Proportion und Daag sowohl an Canons, Mortiers, Saubigen und ben gangen Bubebor an verschiedene Potentaten, worunter Danemark und Sachsen mit feind, ohne Ew. Ronigl. Majeftat allergnäbigfte und hochfte Permiffion verfandt, wie folches diejenigen Artillerie Dffigiers, fo solches alles thun und nach bem Preußischen Fuß, wie sie in bem Arsenal ftehen, abreißen und bie Wappen barauf zeichnen muffen, eid = und schriftlich befagen, sondern auch noch überbem bas Berborgenfte, nämlich bie geschwinden Schuffe, sowohl in Mobelles als Riffen, an bie Moscowiter, wie auch ben Saal de Garde, welchen ich in bes Obriften Behausung vor etliche 70 Thir. aufmalen laffen, und welcher ein Modell und Mufter vom neuen großen Arfenal fein follen, communiciret, vorgebend, er habe es barum gethan, baß feinem Schwager bem Capitain Churbes besto mehr Gutes von ben Moscowitern widerfahren mochte, bag also nicht allein Ew. Königl. Majestät nichts voraus behalten follen, sondern auch burch beren Profanirung bie biefige Artillerie bei anderen Potentaten nur gemein gemachet und alfo baburch geschwächet worben, wie ich benn auch mit bochfter Bermunderung mahrgenommen, baß fogar frei ber Dbrift Schlundt wegen ber Invention ber geschwinden Canons fic ber Antwort bedienen burfen, ob hatte er mir icon vorhero, ebe noch biese im hiesigen Arsenal stebenbe 6 geschwinde Canons erfunden und fertig gemachet worden, zwei bergleichen gezeiget; ba boch Em. Königl. Majestät am besten bekannt, bag ich schon lanastens zu Oranienburg die Probe bavon thun lassen, ebe ein= mal an feinen gebacht worben, und tommen felbige auch gar nicht mit ben hiefigen überein, nicht einmal ju gebenken, bag berjenige Artillerie-Offizier, fo biefe Mobells machen laffen muffen, ibn flar überführet habe, wie er felbige in hiesigem Arsenal abmeffen und nachmachen laffen muffen; und ba auch im letten Articul gedachter Obrift unter andern gedenket, wie er hier wenig

nach seiner Urt practiciren burfen, weil man fie nicht annehmen, sondern auf gut alt Beilerisch verbleiben wollen, so will nur gang furz hierbeifugen, daß wenn ofterwähnter Obrift die Keuerwerkerei allhier aus hohen Onaden bamalen nicht gelernet, wurde er in Eng= land dieses Metier, wie er von meinem Regiment zu Fuß bimittiret wurde, nicht practiciren, viel weniger fortseten und sein Brob haben können; auf gut alt Weilerisch zu bleiben, ift Ew. Königl. Majeftat allergnabigfter Wille, und wird man bamit auch niemalen übel fahren, fondern ben Ruhm und ben Borgug, fo bie Roniglich Preugische Artillerie jederzeit bei allen boben Potentaten gehabt, ohn= ftreitig conserviren und vermehren, tenn eine bergleichen von Proportion, Eintheilung und Gute in ber gangen Welt nicht zu finden, babero man billig barauf halten muffen, angesehen schon ein Vieles ohne mein Borwiffen von ihm geanbert worden, wodurch dieselbe in hochste Confusion mar und vollends gekommen mare, mann nicht ein Ginseben barein vorgenommen worben. Es werden auch meine Driginal-Briefe, welche ich an gebachten Obriften zeithero abgeben laffen, zur Genuge gar meitläufig barthun, wie oft und treulich ich ihn zu aller Ordnung, Berträglichkeit, Anwendung seines Fleißes und Treue ju Em. Rönigl. Majestät hohem Interesse ans und von allen Intrigues Em. Konial. Majestät babe nun auf Dero allerabaemabnet. gnabigften Befehl folche meine Gebanten hiermit allergehorfamft eröffnen, und weil bas Artillerie = Commando vor allen Dingen. wenn es in ber Belt boch gehalten und eines großen Königs Force und Schwäche in Dero Festungen geheim fein follen, einen gang aufrichtigen versicherten treuen und verschwiegenen Commandeur erfordert, hierin fich aber bas Widerspiel gefunden, wie bann ichon aus folder Beisorge auch lettens, ba ich bas Project aller Em. Ronigl. Dajeftat Festungen Bersehung Em. Ronigl. Majeftat unterthanigst übersandt, beineben gebeten, ibm, ben Obriften Schlundt, foldes nicht in bie Banbe zu geben, bamit foldes auch nicht etwa in frembe Banbe gerathen mochte, weil barin Alles enthalten. Als habe bei fogestalten Sachen

Deroselben Allerhöchfter Erwägung allerunterthänigst anheimstellen sollen, ob es Dero hohem Interesse noch ferner zuträglich sei, den Obristen bei der Artillerie zu behalten, oder ob es nicht besser sei, denselben davon wegzunehmen, wie ich dann solches Ew. Königl. Majestät höchsteleuchteter Decision und Beahndung, wie auch alles Uebrige in Unterthänigkeit überlasse und mit allerstreuester devotester Ergebenheit bis an meine Sterbegrube verbleibe

Em. Königl. Majeftat

unterthänigster gehorsamfter getreufter Bruder

Dranienburg

und Diener

ben 22ften Juny 1707.

Philipp Bilhelm."

Der König ertheilte hierauf bem Gouverneur von Ruftrin, General-Lieutenant von Schlaberndorff, das Präsidium über das Kriegsgericht, und bemerken wir beiläufig: daß in dem Berzeichniß der versiegelten Sachen als Uniform vorkommt: ein roth chamerirtes Montirungs = Kleid 2c.

Schlaberndorff melbete seine Ankunft allhier dem Generale Feldzeugmeister und dieser bezeigte wiederholt sein Mißfallen über des Schlundt Verfahren; — nun würden Se. Majestät am Schluß der Untersuchung ersehen: "was Er, der Generals Feldzeugmeister, zeithero bei diesem confusen Commando habe ausstehen müssen, so daß er sich öfters genöthiget gesehen, lieber ganz davon loszumachen" 20.0 Schwedt den 22sten July 1707.

Am 17ten August ersolgte die Sentenz des Kriegsgerichts, zu welchem commandirt waren: die Generale Ludwig von Hade und von Schwendy, die Obersten Kurd von Löben und Carl von Dechen, die Oberste Lieutenante Gabriel Kühle und von Oldenburg, die Majore H. D. von Bardeleben und von Thümen, die Capitaine Sauerwald und Kunde, die Lieutenante Lauer und Bolstern, und der Ausspruch desselben ward durch nachstehende Königliche Ordre bestätigt und den Sten September von dem Prässdenten Generale Lieutenant von Schlaberndorff zu Spandau publizirt:

"Seine Königl. Majestät in Preußen, unser allergnädigster König und herr, haben Ihre aus denen wider ben Obriften

Schlundt verhandelten Inquisitional-Aften, wie auch aus ber, vom besettgewesenen General-Ariegsgerichte abgesprochenen Senetenz umständlich referiren lassen, deren Einhalt Sie dann auch wohl und reislich erwogen, und folglich angeregte Sentenz gestallten Sachen nach, dahin allergnädigst consirmiret, daß nämslich gedachter ic. Schlundt, in Ansehung seiner begangenen verschiedenen, zum Theil harten Berbrechen, auch gegen des Prinzen Philipp Wilhelm Hobeit, als General-Feldzeugmeister, bezeugten ungebührlichen Conduite, seiner dis dahin gehabten Obristen-Charge und Funktion bei der Artillerie gänzlich entsepet und daneben schuldig sein solle, alle bei ihm vorhandene Artillerie Sachen und Nachrichten, auch Briesschen, Zeichnungen und Risse, nichts davon ausgeschlossen, zu extradiren und verabsfolgen lassen.

Damit aber auch bemselben alle Gelegenheit benommen werde, allerhöchst gedachter Sr. Königl. Majestät und Dero Königl. Hause irgendwo zu schaden oder in fremde Dienste zu gehen, oder auch gefährliche Correspondenz weiter zu führen, so soll berselbe die noch übrige Zeit seines Lebens auf einer solchen Festung, welche Seine Königl. Majestät hiernächst benennen werden, den Arrest halten, bis dahin aber zu Spandow verbleiben, und bei Verlust seines Lebens sich aller Correspondenz in Milistairs und publiquen Sachen enthalten, als worauf der Comsmandant gute und fleißige Aufsicht haben.

Und ob zwar übrigens mehrgebachter Schlundt durch seine üble Conduite weiter nichts meritiret, so haben bennoch allers höchst ermeldete Seine Königl. Majestät aus angeborner Elemenz und Commiseration vor seine Familie Sich bewegen lassen, sowohl vor Ihm Schlundten, als auch zur Subsistenz seiner Frau und gebrechlichen Sohnes, in Allem jährlich achthundert Thaler allergnädigst zu verordnen und zu ihrer allerseits nothe, dürftigen Lebensunterhalt zu beterminiren, welche 800 Thir. diesselbe insgesammt aus der General-Krieges-Kasse so lange zu genießen haben sollen, als sie sich bessen nicht etwa selbsten uns würdig machen werden; Mehr Allerhöchstgnädige Se. Königk.

Majeftat befehlen auch diesem Allen nach, Dero General-Lieutenant zc. bem Freiherrn v. Schlabernborff, als Prafibent bes General-Kriegesgerichts, hiermit in Gnaben, obige Sentenz verordnetermaßen auf gehörige Art gewöhnlich zu publiziren.

Urfundlich unter Sr. Königl. Majestät Eigenhändigen Untersschrift und vorgedrucke Insiegel. So geschehen und gegeben Charlottenburg ben 31sten August 1707.

(L. S.) Friedrich."

Nach ber Geschichte ber Preußischen Artillerie I. ift Schlundt 1710 als Russischer General-Major in Riga gestorben, nach bem biographischen Lexicon alter Helben, in Riga, ohne Angabe, daß er General gewesen, und nach dem Theatrum Europaeum XVIII. soll er als Dänischer General-Major gestorben sein. Diesen Angaben entgegen, setzen wir die Berhandlungen im Geseimen Kriegsrath vom 6ten September 1709, wo es in dem Protosoll wörtlich lautet: "Oberst Schlundt: weil der König von Dänemark die Conditions seinetwegen nicht eingehen will, ob er in König August Dienste gehen könnte?" Der König giebt hierzu die Erlaudniß, jedoch unter der Einschränkung: "daß er sich allemal zu stellen habe, so ofte es Se. Majestät haben wollten." Frage: "ob er seine erlernte Wissenschaft en practique setzen könne in fremden Diensten? bewilligt, und könne ihm ein Paß gegeben werden."

So lauten unsere offiziellen Nachrichten über bas Ausscheiben bes Obersten Johann Sigismund Schlundt, und kann ein Mehreres nicht verbürgt werden; vielmehr erfolgte wegen seiner Entlassung von Peit, gegen Leistung eines Eides, die Ordre an ben bortigen Commandanten, schon unterm Isten August 1709.

Der Markgraf Philipp, welcher an eine Schwester bes Fürsten Leopold von Dessau vermählt war und Nachkommensschaft hinterließ, starb an einem hißigen Fieber am 19ten Deszember 1711 auf seinem Schlosse zu Schwedt, wurde später aber in das Königliche Erbbegräbniß zu Berlin beigesett; mit Bezug auf den erlauchten herrn General-Inspetteur der Artillerie, bessen unerwarteten hintritt wir betrauerten, hier die Anmerkung:

baß bie Mutter Gr. Königl. Hoheit bes Prinzen August eine Enkelin bes Markgrafen Philipp war.

## XI.

Allgemeine Bemerkungen über die Königlich Preußis sche Artillerie unter Friedrich Wilhelm I. und unter Leitung der Generale v. Aühle und v. Linger.

Wir haben oben gesehen, daß der König Friedrich Wilshelm I. bald nach dem Regierungsantritt dem unvollendeten Zeughause und dessen Ausbau seine Ausmerksamkeit widmete, — das Interesse für die Artillerie lag diesem Herrn also nahe und wie sollte dies nicht, da der König jenen denkwürdigen Feldzügen des Spanischen Erbfolgekrieges beigewohnt, den Krieg unter den Augen der größten Feldherrn seiner Zeit gelernt hatte und die Wirkungen der Geschütze gesehen in jenen lehrreichen Wallkampsen zwischen Coehorn und Bauban, in welchen das Schicksal von 22 Festungen entschieden wurde.

Gabriel Kühle führte als Aeltester, schon bei Lebzeiten bes General-Feldzeugmeisters, nach bem Austritt bes Obersten Schlundt, das Commando der Artillerie und nachdem er seit dieser Zeit, d. h. seit dem Jahre 1709, Oberster gewesen war, ernannte der König ihn im Dezember 1713, also mit den ersten Beförderungen dieses Königs und nach der großen Heerschau, der wir gleich gedenken werden, zum General-Major, — es war der erste Fall, daß aus dem Corps der Artillerie ein Offizier dis zum General und Chef avancirte; Linger sein Nachsolger, der auf eine noch eclatantere Beise ein zweites Beispiel hiervon gab, verließ bald nach dem Antritt der Regierung Friedrich Wilhelms I. den Dienst, gleichzeitig und, wie es scheint nicht ohne besondere Beranlassung, auch Bredow und Kahlau, deren wir unter der vorigen Regierung

mit Auszeichnung bei ber Artillerie gebachten; Linger wurde aber im folgenden Jahre, 1714, wieder zurückerusen und zwar schien der König ihm vorzugsweise gewogen, indem noch bei Lebzeiten des Generals Rühle, namentlich bei der Mobilmachung zu dem Feldzuge von 1715, man sich besonders seiner bediente.

Der König nahm am Isten Dezember 1713 ber Artillerie die erste Revüle bei Cöpnick ab und ließ daselbst verschiedene Beränsberungen eintreten, dahin gehörten: daß die Bombardier-Compagnie vertheilt und dagegen eine neue Ranonier-Compagnie errichtet wurde, welche der General Kühle erhielt; jede Compagnie sollte stark sein: 2 Feuerwerker, 3 Corporals, 4 Bomsbardiere und 51 Kanoniere, so daß das ganze Artillerie-Corps bestehen sollte aus: 20 Feuerwerkern, 30 Corporals, 40 Bomsbardiers und 370 Kanoniers. Als Musik erhielt die Artillerie: 16 Dubelsachseiser, etwas Unbegreisliches, wenn der König nicht von der Idee ausging: daß zwischen dem Lärmen der Käsber und Kanonen doch keine Harmonie denkbar wäre.

Nach dem Schwedischen Feldzuge geschah im Jahre 1716 die Eintheilung in ein Feld-Artillerie-Bataillon und in Arstillerie-Garnison-Compagnien, und sollte das Erstere bestehen: aus 5 Compagnien und jede Compagnie aus 6 Feuer-werfern, 4 Corporals, 11 Bombardiers, 70 Kanoniers und 2 Tambours. Dieses Feld-Bataillon kam ganz nach Berlin zu liegen, die Zeugmeister wurden Zeug-Capitains und die Zeug-wärter Zeug-Lieutenants genannt und vom Corps separirt. Die Compagnie des vor Stralsund gebliebenen Capitain hennings wurde in die andern vertheilt. Im Jahre 1726 ließ der König die gesammte Garnison-Artillerie vereinen und musterte sie am Isten Juni in allen ihren Theilen.

Diese Garnison = ober Festungs = Artillerie bestand aus vier Compagnien, die in Wesel, Magdeburg, Stettin und Pillau ihre Stäbe hatten und von diesen Hauptsestungen aus, die kleineren befestigten Derter besetzten. Die Artillerie = Garnison = Compagnien waren stark: 4 Feuerwerker, 13 Corporals, 4 Bombar biers und 250 Kanoniere. Bis zum Jahre 1731 geschahen alls

mählige Berftarfungen bei bem Keld = Bataillon, namentlich burch eine 6te Compagnie, welche ber Capitain von Borde erhielt. so baß baffelbe in biesem Jahre ftart mar: 6 Compagnie = Chefs, 3 Sec. = Capitains, 6 Prem. = Lieutenants, 13 Sec. = Lientenants, incl. Abjutanten, 30 Feuerwerker, incl. Oberfeuerwerker, 30 Corporals, 60 Bombarbiers, 19 Tambours, incl. Regiments= Tambour, 600 Ranoniere und 30 Uebercomplette. Auch befamen bie Bombarbiers in biesem Jahre Mügen und Gewehre und mußten Schildwacht fteben, bie Unteroffiziere erhielten Rurg-Gewehre ober Zündruthen; es erging bei biefer Belegenheit nachftebende Königliche Orbre: "Mein lieber General-Major von Linaer. Beil 3ch nunmehr bas Felbbataillon Artillerie auf 6 Compagnien gesetzet und jede Compagnie bis zu 100 Mann verstärkt habe; also ift Mein Wille: baß ver Compagnie gebn Rimmerleute babei fein follen, bie ihr handwerk verfteben; jede Compagnie foll auch 5 Uebercomplette haben. Es follen auch bei jeder Compagnie, wenn bas Bataillon unterm Gewehr ftebet. Die Bombarbiere brei Mann boch, Die Kanoniere aber vier Mann boch fteben und laffe Ich fur die Bombarbiere Gre= nabier = Mugen machen: jebe Compagnie foll auch noch brei Rimmerleute baben, welche 18 Bimmerleute vor bas Ba= taillon hermarschiren, bie Mügen und Aerte für biefelben werbe 3ch machen laffen, die Schurzfelle aber follet 3hr be= ftellen. Uebrigens soll Alles jedesmal in guter Ordnung sein Berlin, ben 17ten Januar 1731. und Ich bin 2c."

Friedrich Wilhelm.

Wenn auch die Bordesche Compagnie durch Abgaben ber Anderen formirt wurde: so mußten doch die manquirenden Mannsschaften geworben werden, bei welcher Gelegenheit den mannshaften jungen Leuten in Berlin übel mitgespielt wurde. In dieser Art verblieb die Formation bis zu dem großen Augenblick, wo der König Friedrich der Einzige die Regierung antrat.

Bas für die innere Ausbildung ber Artillerie geschah, haben wir bereits im vorhergehenden Kapitel gesehen und die Geschick- lichkeit im Schießen und Berfen hatte eine Bobe erreicht: baß

3. E. im Jahre 1728 am 3ten Juni bei Anwesenheit bes Rösnigs August von Polen, biese Artilleric-lebungen als etwas Merkwürdiges gezeigt wurden, nicht minder bei der Anwesenheit bes Königs Georg I. von England. Die Uebungen im Schießen und Werfen nahmen nach einem officiellen Ausweis vom Jahre 1737 jährlich eine Zeit von 14 Tagen hin.

Für ben bis dahin unerhörten Fall eines 25jährigen Friebens war man bedacht, experimentirte Offiziers zu fremben Armeen zu schieden, und zwar gingen im Jahre 1732 ber Capitain Merkat und der Lieutenant von Panwit mit einem Detaschement Königlicher Artillerie zu dem Preußischen Reichs-Contingent an den Rhein, in demselben Jahre der Lieutenant Johann Heinrich Holkmann nach Corsifa; 1737 die Lieutenants
v. Dieskau und v. Linger als Bolontairs zur Kaiserlichen Armee nach Ungarn; ebenso 1738 der Capitain v. d. Osten und
der Lieutenant Möller, und wir halten diese Entsendungen in
den damaligen Zeiten für etwas Außerordentliches. Unter der
folgenden Regierung wurden der Major Panwit, der Lieutenant Holkendorff und der Lieutenant May 1747 nach Brabant zur Französsischen Armee als Bolontairs geschickt.

Indem wir die Ranglisten der Offiziere vom Jahre 1718 und 1730 hier folgen lassen, bemerken wir: daß die Mineur dis zum Jahre 1742 mit der Artisterie vereinigt blieben, dann aber dem Infanterie=Regiment Nr. 49 überwiesen, dis sie im Jahre 1758 zu einem besonderen Corps formirt wurden; der König hatte im Jahre 1724 den Major des mineurs Leonhard Bau=vrye zum Compagnie=Ches im Feld=Bataillon ernannt; es schien aber, als habe dieser hiergegen Vorstellungen gemacht, welche die Aussührung dis zum Jahre 1727 hinhielten, wo der König Höchsteigenhändig eine deskallsige Ordre mit den Worten vollzog: "Oberst Linger soll ihm nit eher vorstellen und Patent geben, dis Er wird Meinen Willen gesthan haben, den der Oberst wohl weiß." In diesem Jahr erhielt der Major Nehring das Commando bei der Artisterie in Wesel und der Capitain Schulz das in Preußen.

Stabs=Rolle und Rangliste des Königl. Feldbatail= lons Artillerie.

3 Stabsoffiziere: Oberst Christian v. Linger. 1716. Major Johann Sauerwald. 1716. = Salomon v. Linger. 1718.

4 Capitains: Johann Christoph von Epff. 1710. Johann Nicol. Barbones. 1717. Friedrich Schulze. 1716.

Joh. Christoph Wolf. 1717.

6 Premierlieutenants: Wilhelm Heinrich v. Linger. 1708.
Joh. Gabriel v. Kühle. 1711.
Christoph Damerow. 1716.
Albrecht Churdes. 1716.
David Freund. 1716.
Reichard Küster. 1718.

6 Sous-Lieutenants: Christoph Heinrich. 1715. Christoph Krüger. 1717. Christ. Friedr. Merkas. 1717. Peter Grunad. 1717. Joh. Friedr. Holkmann. 1718. Franz Uhr. 1718.

Ranglifte ber 4 Garnifon=Compagnien Artillerie.

3 Stabenffiziere: Oberfilieutenant Brind. 1713.

# # **Merfas.** 1713. Major Claubius **Lorendo.** 1718.

3 Capitains: Laurentius **Nehring.** 1708. Peter Rudolph **Köppen.** 1713. Salomon **Sendel.** 1716.

5 Premierlieutenants: Michel Giese. 1699. Friedrich **Wartenberg.** 1711. George **Lüdert.** 1711. Ernst Gottlieb Bube. 1716. Ludwig **Wolff.** 1716. 3 Sous-Lieutenants: Ernst Mathes Pohle. 1713. Anton Formento. 1715. Michel Mahrene. 1716.

Unter = Stabs = Rolle ber Artilllerie. 1718.

Feuerwerfer = Major Bolgmann.

Ponton=Capitain Derpt.

Mineur = Capitain Bauvrye.

Geheime = Rath Moller.

Gießer Jacobi.

Beug = Capitain Mentelthin.

Beuglieutenant Ronig in Magbeburg.

- = = Bilting in Pillau.
  - = Eichelberg in Memel.
- = = Berger in Wesel.
  - s Siltermann in Gelbern.
- = = Cberhard in Colberg.
- s s Giefe in Stettin.
- = Rühle in Cuftrin.

Beugschreiber Belfer iu Berlin.

- = = Brusty in Peis.
  - = Walter in Spandow.
- = = Pohle in Friedrichsburg.
- = = Sidel in Minden.
- = = Mann in Lippstadt.

Stabs : Felbscheerer Caffebohm.

- 2 Felbscheergesellen.
- 2 Artillerie Rnechte.
- 1 Stedenfnecht.

von Linger.

Ranglifte von bem Feldbataillon Konigl. Preug. Ar= tillerie pro Januar 1730.

Stabsoffiziere: General-Major Chrift. von Linger. 1728. Major Leonard be Bauvrne. 1722.

Wilhelm Beinrich v. Linger. 1729.

Capitains: Chriftoph Damerow. 1724.

Guftav Rruger. 1729.

Johann Friedrich Merkas. 1729.

Ernst Friedrich Solsmann. 1729.

Christian henning v. Borde. 1729.

Heinrich v. Klinggraff. 1729.

Premier-Lieut.: Balentin Bodo von ber Often. 1726. Johann Ernft v. Bachbolt. 1727. Leopold August v.- Rauchhaupt. 1728. Christian Friedrich Menzell. 1728. Nicolaus Siegmund v. Panwig. 1729.

Sous-Lieutenants: Carl Wilhelm v. Dieskau. 1727. Christian Ludwig v. Linger. 1728. Johann Beinrich Holymann. 1728. Carl Friedrich Möller. 1729. Ernft Poble. 1729.

Friedr. Wilhelm v. Bbitoffety. 1729.

Ranglifte ber 4 Garnison = Compagnieen Ronigl. Preug. Artillerie pro Januar 1730.

Stabsoffiziere: Dberftlieutenant Claubius Lorendo. 1727. Major Laurentius Mehring. 1725.

Nicolaus Barbones. 1729.

Capitains: Friedrich Schulze. 1716.

Friedrich Wartenberg. 1719.

Albrecht Churdes. 1727.

Ernft Gottlieb Bube. 1728.

Sans Gabriel v. Ruble. 1729.

Premier=Lieutenant: Ludwig Wolff. 1716.

Premier=Lieutenants: David Freundt. 1716.

Joh. Christoph v. Flanß. 1729.

Sous-Lieutenants: Ernft Mathes Wohle. 1713.

Anton Fermento. 1715.

Joh. George v. Otterftabt. 1726.

Unter=Stabs=Rolle ber Königl. Preuß. Artillerie pro Januar 1730.

Mineur-Major de Bauvrye findet fich in der Rangliste vom Bataillon.

- 2 Gergeanten.
- 2 Mineurs.

ŀ

Feuerwerksmeister Capitain Beinrich.

Ponton = Capitain Derpt und

- 1 Sergeant.
- 1 Corporal.
- 24 Vontoniere.
- 1 Rlempner.

ber Geheime=Rath **Möller.** 

der Gießer Jacobi.

Beug = Capitain Mengelthin in Berlin.

- = = Berger in Wesel.
- = Rühle in Cüstrin.
- = = Giese in Stettin.

Beug-Lieutenant Gichelberg in Memel.

- = = Siltermann in Gelbern.
- = '= Geelhaar in Pillau.
  - = Rruger in Berlin.
- = Derschkow in Colberg.
  - = Franke in Magbeburg.

Beugschreiber Brusty in Deit.

- = = Walter in Spandow.
  - = Doberr in Friedrichsburg.

Beich. b. Preug. Artill. I.

Beugschreiber Meyer in Minben.

= Mann in Lippstadt.

Stabe = Feldscheerer Caffebohm und

- 2 Gefellen.
- 2 Artillerie = Rnechte.
- 1 Stedenfnecht.

C. Fr. v. Linger.

Die in biesen Listen erhaben gebruckten Namen bezeichnen bies jenigen Offiziere, welche schon in ben vorhergegangenen Rangslisten stanben.

Balb nach bem Regierungsantritt, b. h. am sten Juni 1713, wandte sich ber damalige Oberst Kühle an den König mit versschiedenen Gegenständen, welche der Königlichen Bestätigung bes dursten, als dahin gehörten: die Bewilligung zu dem jährlichen Uedungsschießen und Werfen nach der Scheibe, ferner daß dem -als Invaliden entlassenen Capitain Eyst vom Zeughauswesen die disher gesührten Rechnungen von der Pulvermühle und vom Zeughaus abgenommen und dagegen dem Sous-Lieutenant Churs des übergeben, so wie die Kahlowsche Compagnie dem Capistain Häuser, endlich daß die Lieutenants Anderson und Bilbing vom Prinz Heinrichschen Regimente zur Artillerie versest werden möchten.

Einige Monate nach dem rühmlichen Tode des Generals Rühle fragte das General-Commissariat bei dem Könige an: wie es nunmehr mit dem Kassenwesen bei der Artillerie gehalten werden sollte, nachdem die dahin jener der General-Kriegs-Kasse Quittung geleistet hätte? Der König entschied eigenhändig: "Die Artillerie soll hinfüro wie ein Regiment traktiret werden; sie kriegt von Carniken die volle Assignation. Linger soll einen Offizier aussuchen zum Regimentsquartiermeister, der machet am Ende Carniken die Repartition."

Unterm 4ten Marg 1716 erfolgte nachstehende Allerhöchste Bestimmung:

"Seine Königliche Majeftät zc. haben bei der Artillerie den bisherigen Oberstlieutenant von Linger, und auch den, in Franklichen Diensten gestandenen Obersten Namens Gottfried Reichmann zu Dero Obersten, ingleichen den Capitain Sauerswald zum Major allergnädigst declariret, dabei auch resolviret, daß der herr Oberster von Linger des seel. General-Major v. Kühle und herr Oberster Reichmann hinwieder des von Lingers Gehalt, vom Isten dieses Monats Marty genießen sollen. Als werden 2c." Berlin, den 4ten Marty 1716.

E. B. v. Creut.

Damit erhielt also Linger vollständig die Funktion des gebliebenen Generals von Rühle und auf seinen Vorschlag wurs den einige Wonate darauf Scharto, Schulke und Seydel Capitains und der Zeugmeister Menkelthin Zeug=Capitain. Der Oberst Teichelmann, wie er richtiger zu heißen scheint, verließ aber schon nach zwei Jahren 1718 den Dienst, wogegen der bisher in Russischen Diensten gestandene Major Salomon Linger als Major bei dem Feld-Bataillon=Artillerie eine Ansstellung erhielt.

Bon besonderem Interesse ist die nachstehende Vorstellung bes Obersten v. Linger an den König: "Nach Absterben des Obrist-Lieutenants Sauerwald haben bereits Ew. Königs. Majestät hinwieder allergnädigst disponirt: 1) Daß der Major Nehring das vacante Commando, der Capitain Schulte aber hinwieder das Preußische haben solle. 2) Haben Ew. Königs. Majestät den Capitain Linger, als den ältesten Stabs-Capitain, des Capitain Schulten Compagnie in Berlin allers gnädigst gegeben.

Weil nun baburch sowohl eine Stabs-Capitain = als auch Premier- und Seconde-Lieutenant-Stelle offen kommt, Ew. Königl. Majestät auch bereits ben Feuerwerker von Diesko (Dieskau) zum Seconde-Lieutenant allergnädigst ernennet, so habe nur noch in allerungerthänigsten unvorgreiflichen Vorschlag bringen sollen, ben bei dem Feld-Bataillon stehenden ältesten Premier-Lieutenant Churdes zum Stabs-Capitain und den ältesten Seconde-Lieute-

nant von Bachholz zum Premier-Lieutenant, und ba ber Lieutenant Rühle in Magdeburg zwar alter ift als Churdes, so habe Ew. Königl. Majestät allerunterthänigst bitten sollen, ob Sie ihm auch ben Charakter als Stabs-Capitain in Magde-burg allergnäbigst schenken wollen, so wurde er besto mehr Am-bition haben muffen, sich zu qualisieiren.

So haben auch Ew. Königl. Majestät aus besonderer Gnade ben Major N. mit dem Charakter als Obrist-Lieutenant begnasigt, wosur er Ew. Königl. Majestät wohl nimmer genung allerunterthänigst danken kann; ich habe ihm auch, ehe ich nach Potsdam gereiset, genung vermahnet, es würde aber noch ein Großes thun, wann Ew. Königl. Majestät eine Ordre an mich ergehen zu lassen allergnäbigst geruhen möchten, wie ich ihm von Seiten Ew. Königl. Majestät andeuten und versichern sollte, daß wenn er nicht von dem Leben des Branntweinsaufens sofort abstehen und eine andere Conduite und gottseelig gefällige Lebensart ausfangen würde, Ew. Königl. Majestät ihm in höchsten Unsgnaden ansehen würden, so ihm die an sein Ende gereuen sollte.

Ew. Königl. Majestät bitte ich anbei allerunterthänigst meine unterthänigste Bitte in keine Ungnabe zu vermerken. Berlin ben 18ten October 1727. v. Linger."

Allerhöchst eigenhändig hatte ber König zu bem Gesuche deskretirt: "bewilliget, soll aber nit mehr Branntwein brinken, sonsten Ihm keiner von Meinen Offiziers respektiren soll;" welche Allerhöchste Weisung am Schluß bes Patentes mit jenen Worten vermerkt wurde. Zwei Jahre darauf ging dieser, vielleicht in zu strenger Enthaltsamkeit der gewohnten Spirituosa, mit Tode ab, und es erfolgte über seine Compagnie und über die Holländischen Pulvermacher nachstehendes Schreiben bes Linger an den Geheimen Rath von Scharden: "Ew. Hochwohlgeboren habe nur hiermit in Nachsricht gehorsamst melden sollen, erstlich, daß der Capitain Krüger bes seel. Obrist-Lieutenant N. Compagnie wird bekommen; zweistens, daß Se. Königl. Majestät Dero Pulvermacher Namens Nicolaus Brauer und seinem Abjunctum und Schwager mit

bem Zunamen van Zee, und zwar beiden ben Charafter als Commissarius gegeben; Ew. Hochwohlgeboren werden also wohl so gütig sein und die Expeditiones zu besorgen belieben. Berlin ben 9ten Juni 1729. v. L."

"Ew. Hochwohlgeboren habe nur hiermit gehorsamst erinnern sollen, daß die Patente von den herrn beiden Pulvermacher nicht als Pulver-Commissarien, sondern als Königliche Commissarien schlechthin mögen eingerichtet werden. Berlin den 10ten Juni 1729."

"Nachschrift. Wann Sie so gütig sein und belieben möchten mit einzurüden, daß Se. Königl. Majestät sie wegen ihrer Qua-litäten und bisherigen guten Dienste bieselbe zu biesen Charaktern erhoben, würde es die Hollander, als welche ohnedem Ambition haben, sehr erfreuen. v. L."

Im Jahre 1730 ging ber Oberst Lorendo mit Tobe ab und ber Feuerwerksmeister Beinrich erhielt die Stettiner Compagnie, Dieskau aber wurde Premier-Lieutenant; um diese Zeit kam ber Major Barbones mit bem Fürsten von Dessau, als Gouverneur von Magdeburg, in Misverständnisse wegen Aenderungen, die jener mit ben dortigen Schildwachten vorhatte: Der Kürst Ledvold von Dessau an den Commandanten

von Magbeburg.

"Ich habe noch nie gelitten, daß weder die Offiziere von der Artillerie, noch Andere, meinen Befehlen haben dürfen zuwidersleben. Es befremdet mich also nicht wenig, daß sich der Major Barbones solches unterstehen darf. Eur Ercellenz werden ihm besfalls einen ernstlichen Berweis geben und ihn dahin anhalten, daß er mir nicht mehr mit seinen ohnmaßgeblichen Borsschlägen angegangen komme, sondern denen von Mir ein vor allemal ertheilten Ordres und welche Se. Königl. Majestä apsprobiret, mit gebührender Accuratesse zc. nachleben möge 2c.

Deffau ben 29ften Januar 1730.

gez. Leopold v. Anhalt."

Im Monat September tam biefer Gegenstand wieder zur Sprache und ber Fürst fügte, würdig feiner fraftigen Art, eigen-

bandig nachstehende Zeilen seinem Dienstschreiben hinzu: "Eur Ercellenz werden auch belieben, dahin zu sehen und zu halten, daß in das Künftige die Hauptwache nicht mit andern Diensten verschwächt werde und die Stadsofstziere dahin zu halten: daß sie nicht raisonniren, wenn Eur Ercell. was befohlen haben und suchen die gegebenen Ordres, die geschehen, über einen Hausen zu stoßen; Eur Ercell. haben so lange mit Ehren gedient und verstehen es gewiß besser, als alle diese Rathgebers, also kommt es nur auf Eur Ercell. an, die Herrn nach ihren naseweisen Projekten das Maul zu stopfen."

Schon im Jahre 1727 beklagte sich ber Fürst bei bem Ronige über ben Beughauptmann König, daß er nicht auf Parade käme und ein selbstptändiges Wesen annähme; da aber berselbe mit dem Salpeterwesen zu thun hatte und er ihm nicht gern einen zeitraubenden Prozes machen wollte: so befahl der König einen 10tägigen Arrest auf der Hauptwache ohne Matrage. Hierzu kam, daß der Fürst ihm selbst schon hatte Arrest ankundigen lassen, worauf indessen König sich als krank zu Bette gelegt, bei welcher Gelegenheit der Fürst in seinem Rapporte sagt: "indessen habe, um ihn nicht zu prostituiren, nicht das Expediens ergreisen mögen, ihn, da er nicht krank, nach der Hauptwache tragen zu lassen" 20.

Der General v. Linger war um diese Zeit in bem höchsten Bertrauen des Königs und dies kam der Artillerie natürlich sehr zum Nußen; ben 10ten Januar 1731 speiste der König sogar bei dem Generallieutenant zu Mittag und bei dieser Gelegenheit schenkte derselbe dem Artillerie Corps noch 4 Schalmeien und 4 Bochpfeiser; dies traf mit der oben gedachten wiederholten Bermehrung der Artillerie zusammen.

Bu keiner Zeit fehlte es an Leuten, die sich berufen fühlten, neue Erfindungen zur Berbesserung des Geschützes einzureichen, die in der Regel auf eine Berstärkung der Wirksamkeit hinaussgingen. So gestellte sich im Jahre 1735 ein solcher mit einer durch eine Zeichnung erläuterten Ersindung, wonach zwei Rasnonenröhre leichteren Kalibers auf einer Laffete neben einander

liegen und mit einer Lunte zugleich abgefeuert werben. Der General v. Linger, zum Bericht barüber aufgeforbert, antwortete bem Minister General v. Grumb dow in nachstehenber Art:

"Euer Excellenz remittire einliegendes mit schuldigstem Dant; ber gute Mann ist ein Stümper, bergleichen Dinge sind bereits vor 100 Jahren gewesen und verworfen worden, weil es keinen Effekt noch sonsten einen Bortheil haben kann; eine Ikbige Rugel kann ich mit einem Doppelhaken schießen und gebrauche kein Ranon, überdem thut in einer Bataille ein dergleichen Ball nichts und wenn der gute Mann nichts Prositableres weiß, wird er schwerlich bei einem puissanten herrn sein Brod sinden 2c." Berlin, den 17ten August 1735.

Im folgenden 1736sten Jahre wurde der Capitain Schult aus Preußen entlassen und für ihn erhielt der Capitain Dasmerow das Commando über die Artillerie zu Friedrichsburg, Pillau und Memel, und für diesen wurde Merkat wirklicher Capitain bei dem Feld-Artillerie-Bataillon.

Dies sind die wesentlichsten Veranderungen in den personlichen Verhältnissen der Offiziere der Artillerie unter Konig Friebrich Wilhelm I.

Auf eine erfreuliche Weise haben sich aus ben Jahren 1702, 1712, 1721 und 1722 die ausführlichen Rapporte über jede Art von Artillerie Beständen erhalten, und indem wir daraus für den Nachtrag bieses Werkes aussührlichere Geschütz Uebersichten entnommen, lassen wir hier gleich eine nicht minder anschauliche Zusammenstellung daraus folgen:

|              | 1702.  |         | 1712.          | 1721.          |  |  |
|--------------|--------|---------|----------------|----------------|--|--|
| Pulver       | 7167   | Centner | 14,296 Centner | 29,440 Centner |  |  |
| Flinten      | 7131   | Stüď    | 28,014 Stud    | 37,415 Stüd    |  |  |
| Musteten     | 23,510 | =       | 6,904 =        | 8,341 =        |  |  |
| Lunten       | 1,806  | Eentner | 9,604 Centner  | 9,295 Centner  |  |  |
| Blei         | _      | =       | <b>5,489</b> = | 10,808 =       |  |  |
| Handgrana    | ten —  | =       | 192,589 Stüd   | 230,738 Stüd   |  |  |
| Flintenftein | e —    | =       | 193,207 =      | 1,450,000 =    |  |  |

|                    | 1702.      |       | 17   | 712. · | 1722.      |       |  |
|--------------------|------------|-------|------|--------|------------|-------|--|
| Metallene Ranonen  | 655        | Stüde | 746  | Stüde  | 722        | Stüde |  |
| Eiserne Ranonen    | <b>746</b> | 5     | 1045 | =      | 1425       | 2     |  |
| Metallene Mörser   | 66         | =     | 78   | =      | 171        | =     |  |
| Giferne Mörser     | 42         | •     | 88   | =      | 128        | =     |  |
| Metallene Haubigen | 15         | =     | 20   | =      | <b>2</b> 8 | =     |  |
| Eiserne Haubiten   | 8          | =     | 20   | =      | 27         | 3     |  |

Summa ber Beschüte 1532 Stude 1997 Stude 2501 Stude.

Man kann nicht anschaulicher und überzeugender die heranwachsende Macht des Preußischen Staates zeigen, und wie gewissenhaft der General von Linger bei diesen, dem Könige
überreichten General Rapporten zu Werke gegangen, geht daraus hervor, wenn er sich nicht begnügte, sie mit seiner NamensUnterschrift zu vollziehen, sondern jährlich besondere seierliche Anwünschungen hinzusügte; so im Jahre 1721 "Gott seegne den
König hier zeitlich, dort ewiglich, Amen." Der Original Rapport vom Jahre 1721 ist auf der Geheimen KriegsKanzlei, der vom Jahre 1722 auf der Königlichen Bibliothek und diesenigen vom Jahre 1702 und 1712 auf dem KriegesMinisterial Archiv bewahrt.

Es wird zur Erkennung ber Zeitverhaltnisse belehrend sein, noch nachstehende Notizen aus dem Rapport vom Jahre 1702 bingugufügen:

Nach ben Berzeichnissen ber Bestände fanden sich an verschies benen Rugeln vor: Bolzen =, Stangen =, Ketten =, spiße und runde Rugeln; auch Steinkugeln, gläserne Granaten, Topfgras naten, Trenchement = Rugeln, doppelte und einfache Dampskugeln, Kreuzkugeln, ganz bleierne Kanonenkugeln, mit Blei bes gossene, selbst von Holz; an Geschossen war, wie aus den oben angeführten Benennungen sich schon ergiebt, eine große Anzahl vorhanden, zu denen keine Stücke mehr existirten, so in Memel 17,497 unkalibermäßige Rugeln.

Unter ben Waffen Beständen famen vor, nächst ber Eintheis lung in Flinten und Musteten: Mousquetons, alte Frankische Musteten mit großen Drudern, Musteten mit Schwammichlos-

sern, Doppelhaken, Karabiner, Piken, Partisanen mit blauseibener Duaste, Hellebarden, Kurzgewehre, Sturmsensen, Schweinsesebern, Morgensterne. Dreiedige Pikenspiken nach Angabe bes Generals von Barfus; große Piquenier-Mingkragen; allerhand Piquenier-Waffen, an Rüst- und Bruststüden, doppelte Bruststüde für die Handgranaten, Probesiinten, um Handgranaten daraus zu werfen 2c.

Die Parthie ber Pontoniere hatte nachstehende Bestände: 4 kupferne Pontons, 4 Pontonkarren, 4 Pontonanker, ein hölzernes Schiff von mittelmäßiger Größe, ein lebernes Probeschiff, 100 Sturmbrüden mit ihren Bolzen und Splinten, 2 Schiffsbrüden, inwendig mit blechernen Fächern, 10 Bieß und 10 Horztenbrüden, Alles in Berlin. Diese Parthie hatte sich bis zum Jahre 1712 nicht verbessert.

Vorzugsweise ließ der König die Fabrikation des eigenen Pulwers sich angelegen sein, und ließ im Jahre 1717 die große Pulwerwalzmühle bei Berlin anlegen; man gelangte damit so weit, daß nicht allein keine Summen dafür außer Landes gingen, sondern daß sogar im Jahre 1730 81 Centner verkauft werden konnten, wosür 1472 Thir. zum Artillerie-Etat flossen.

Der General von Linger melbete bem Könige, daß seit dem Jahre 1718 an Pulver 28,104 Ctr.  $81\frac{1}{2}$  u verschossen, verschenkt, verkauft oder nach Spandow, Cüstrin, Magdeburg und Preußen verschickt worden, — außer der Quantität, welche in den Propingen verschossen verschenkt worden wären.

Der jährliche Ctat auf ber Pulvermühle betrug:

2386 Ctr. 40 & Salpeter . . . 31,420 Thir. 12 Gr.

384 = = = Schwefel . . . 1410 = 16 =

420 Klafter Rohlenholz . . . . 673 = 18 =

33,504 Thir. 22 Gr.

Der König vollzog im Jahre 1734 einen Etat über bie Aussgaben, welche, wenn Tag und Nacht burch gearbeitet werben follte, vorfommen würden; an Traktament kamen babei vor:

an den Pulvermacher Brauer . . . 500 Thir.

an ben Meisterknecht van Zee . . . 300 Thir. Fourage für 24 Pulvermühlen=
Pferbe 1152 Thir. . . . . . . . . . . . . . . . . 4874

Bei biefer Anstrengung murbe man jahrlich 3000 Ctr. Puls ver, b. i. 1400 Ctr. mehr als bisher gewinnen.

Es erfolgte auf ben Lingerichen Bericht nachstehenbe Ros nigliche Resolution:

"Mein lieber General von Linger. Ich ersehe aus Eurem Schreiben vom 4ten b., was noch erfordert wird, wenn mit Force Tag und Nacht Pulver fabrizirt werden soll. Es ift solches gut; aber von Rechtswegen hatten die Pulvermühlen schon jeso im Stande sein müssen, jährlich 3000 Centner zu liefern.

P. S. "Ihr sollet berichten, wie viel bie 6 Pferbe anzuschaffen und bie Fourage-Gelber kosten werben."

Sechs Pulvermühlenpferde waren in Summa zu 80 Thlr. veranschlagt, und der Stall, wenn der König das Holz dazu gäbe, 165 Thlr. Gleich in den ersten 14½ Monaten des Bestehens der neu gegründeten Pulvermühle ergab sich ein Vortheil von 10,037 Thlr. gegen den bisherigen Ankauf, d. h. das Pulver kam hier dem Könige auf 10 Thlr. 16 Gr. 4 Pf. pro Centner zu stehen, durch Ankauf aber 15 Thlr. Die Rapporte, wie viel die Königl. Kassen beim eigenen Betriebe ersparten, sind vom Jahre 1718 — 1773 vorhanden, und wir werden an einer geeigneten Stelle davon weiteren Gebrauch machen.

Der Major von Merkat erhielt im Jahre 1737 ben Auftrag, in Spandau einen Pulvervorrath von 2587 Centnern aus ben in der Stadtmauer bis dahin gelegenen Pulverthürmen nach ben neu gegründeten Pulvermagazinen der Dranienburger Borftadt zu transportiren. Dieferhalb geschahen am Isten Juli dasselbst öffentliche Fürbitten, so wie auch am 4ten Juli in der Kirche nach der Predigt, aus Ps. 28, 6 und 7, seierlich für die glückliche Erlösung aus augenscheinlicher Gefahr gedankt wurde.

Das große Unglud, welches bei ähnlicher Beranlassung am 12ten August 1720 die Residenz Berlin betraf, war wahrscheinlich in treuer Erinnerung; damals entzündete sich die aus einem alten Thurm nahe bem Spanbauer Thore zu transportirende Masse, und es blieben babei 72 Menschen tobt, worunter allein 35 Kinder in ber benachbarten Garnisonschule; auch 12 Artilleristen büsten mit dem Tode ihre gefährlichen Berrichtungen.

Im Jahre 1726 ließ ber König mit einem Aufwand von 19,659 Thirn. 21 Gr. 2 Pf. ein neues Ammunitionsmagazin erbauen, und im Jahre 1729 mit 758 Thir. Kosten wieder ein neues Magazin hinter dem Laboratorium in der Fausse-braye unten am Graben des Walles anlegen, dessen Aussührung dem General von Linger anheim gegeben wurde.

Bei bieser Gelegenheit gebenken wir gleich ber Orbre, burch welche beim Beginn ber folgenben Regierung ber Bau eines neuen Laboratoriums befohlen wurde:

"Mein lieber 2c. General von Linger. In Meinem gestri= gen Schreiben habe 3ch Euch bereits bekannt gemacht: bag ber Bau bes Laboratorii ju Berlin nunmehr wirklich geschehen foll. 3ch schide Euch bemnach sowohl ben Rif als ben Anschlag ba= von, so wie 3ch folden burch ben Sur-Intendanten von Knobelsborff andern und einrichten laffen; und wie 3ch in Meis nem Geftrigen bereits befohlen habe, bag Ihr bem Oberftlieut. von Solymann folden Bau ju führen und zu beobachten, committiren follet: fo habt Ihr biefem gebührend nachzukommen, wobei 3ch Gelbst aber gebachtem von Knobelsborff aufgege= ben habe, nach biesem Bau bann und wann mitzusehen, bamit folder nach bem von Mir approbirten Riß und Unschlag geführt und Alles Meiner Intention gemäß gemachet werbe. In bei= liegender Orbre habe 3ch bem Kriegekommiffarius Möller befohlen, bie Roften biefes Baues mit 5400 Thirn. in Empfang ju nehmen, und folche gegen Affignation bes Oberftlieut. von Solymann auszugablen, auch barüber richtige Rechnung zu führen. Ich bin" 2c.

P. S. "Die Ordre wegen Berabfolgung bes Bauholzes ist bereits an die Kammer ergangen, und soll der Möller auch von den Materialien eine besondere Rechnung führen."

Dieser Königliche Befehl ift in jeder Art sehr merkwürdig;

nachdem unter der vorigen Regierung berartige Riffe fehr gleichs gultig erschienen, nahm Friedrich II. selbst die einfache Architektur eines Laboratoriums in sorgfältige Obhut — es war von Seite der Architektur aus der Regierung Friedrich Wilhelms I. Vieles zu verbessern.

Was die Stüdgießerei betrifft, so blieb bis zum Jahre 1725 ber bekannte Johann Jacobi, ber am 29sten August in Folge bes Trunkes starb, erster Stüdgießer, nach ihm sein Schüler Peter Meyer bis zum Jahre 1738, bann ein Sohn Jacobi's.

Der General Ruhle lebte nur 3 Jahre mahrend diefer Regierung, aber er hatte um bie Beranberungen, welche in ber Ur= tillerie vorgingen, ein spezielles Berbienft; bie Ranonenfaliberwurden auf 3=, 6=, 12= und 24Uber beschrantt und vereinfacht, und unter seiner Inspektion murben viele Geschütze gegoffen. Nach Rühle's rühmlichem Tobe hatten ber nunmehrige Chef Chris ftian Linger und ber Sauptmann und Keuerwerksmeifter, feit 1718 Major ber Feuerwerferei, Johann Beinrich Solymann, einen entschiedenen Ginfluß auf bie mefentlichen Beranberungen, welche mahrend biefer Regierung in ber Artillerie vorgingen. Wenn bas Proportioniren und Umgießen ber Geschüße nicht noch schneller geschah, so sucht bie Geschichte ber Branbenburgisch= Preußischen Artillerie II. ben Grund in ber Rudficht, welche man für die bedeutenden Vorräthe der alten Munition zu nehmen hatte; gleiche Rudficht fant für bie Morfer ftatt, beren Reuanfertigung fich auf 10=, 25=, 50= und 75 Ubige bronzene Stude beschränkte. Nachft biefer Feststellung und Bereinfachung ber Raliber gebentt Die Geschichte ber Artillerie bei ben neugegoffenen Geschüßen als wesentlich aus jener Epoche bes feststebenben Bifire und des Bergleichkorns.

Nach Meyer's Feuermaffen-Technik ließ ber König im Jahre 1717 90 schwere Kanonen, 24 Mörser und eine neue Felbartillerie gießen, und zwar erhielt als eigenthümlich ber Kopf ber Geschützöhre, ber bis bahin aus flachen Friesen gebildet war, bie Form eines abgekürzten Kegels; im Jahre 1721 30 Stück 6uber, welche 26 Kaliber lang waren und 15 Ctr. schwer; im

folgenden Jahre gründet der König die Gewehrfabrif in Potssbam und Spandow, aus der 8 Jahre später, nach den Angaben des Fürsten Leopold von Dessau, die eisernen Ladestöde für die Infanterie hervorgingen. Im Jahre 1731 ließ der König 160 Stüd 24 Kaliber lange eiserne Kanonen in Schweden gießen.

Dies sind die bekannten Bermehrungen und wesentlichen Bersänderungen mahrend der Regierung Friedrich Wilhelms I.; auch in der Affuitage lag der Uebergang zu etwas Besserem in dieser Zeit, namentlich unter Leitung des Generals von Linger im Jahre 1717; die Geschichte der Artillerie giebt darsiber eine umsständliche Beschreibung im II. Theile, gedenkt dabei auch der versänderten Richtmaschine, die freilich, wie bisher, aus einem Obers und Untertheil bestand, wovon jedoch der letztere mit einem Gradeisen versehen war. Zur Besestigung des Ladeszeuges waren an der Lasser allerhand Vorrichtungen; die Musnitionskarren waren zweirädrig.

Die Regierung bes Königs Friedrich Wilhelms I. hatte ein militärisches, friegerisches Ansehen, obwohl er das Glück hatte, als etwas Unerhörtes, seinem Staate einen 25jährigen Frieden zu erhalten, — eine segensreiche Zeit der Organisation und des Schaffens durch alle Zweige der Staatsversassung.

Alle Einrichtungen biefer Regierung trugen das Gepräge ber Tüchtigkeit und Solidität, so daß man andern Orts gern von hier entlehnte; so gingen aus der Gewehrsabrik von Spandow die ersten Arbeiten der berühmten Tulaer Fabrik hervor, und zur Einrichtung der Gewehrsabrik von St. Petersburg wurden vom hiesigen Hose ebenfalls 8 Arbeiter erbeten, ja der König schenkte dem Regiment Löwendahl 2000 Gewehre mit eisernen Lades stöden. Seydel a. a. D. II.

Friedrich Wilhelm von Grumbdow hatte schon unter ber vorigen Regierung, neben Blaspiel, die Berwaltung in ber Eigenschaft eines heutigen Kriegsministers mit übernommen, nach bem Regierungswechsel erweiterte sich sein Wirkungskreis zu einem bebeutenben Einfluß.

Unter bem 14ten Februar 1718 erging ber Königliche Befehl,

vaß Niemand, bei 100 Stüd Dukaten Strafe, sich des Ausbrucks Miliz ferner bedienen sollte. Im Jahre 1724 ließ der König für alle Wassen neue Kriegsartikel publiziren, die den dermaligen Zeitverhältnissen angemessen, nicht anders als sehr streng genannt werden müssen; selten schließen die einzelnen Artikel anders, als mit den Sentenzen: "hat sein Leben verwürkt, soll arquedusirt werden, oder bei Strase Ehre, Leibes oder Lebens — auch mit dem Feuer bestraft werden." Der Parolbesehl vom General von Linger vom Iten November 1729 ist ein gestrenges Seitenstück, und mir haben ihn unter den Urkunden mit aufgenommen, indem er unter Anderem besagt, daß: "wann ein Kerl auf der Straße nicht ordentlich geht und seinen Hut nicht recht abnimmt, wie es ihm gewiesen, soll er mit smaligem Gassenlaufen bestraft werden." Dies eine Beispiel ist hinreichend, um zu zeigen, in welcher Art gezüchtigt wurde.

Die Stärke ber Armee im Jahre 1725 wurde in nachstehenber Art berechnet:

| 60 Bat. Infant. per Regiment 1468 Mann . 4 | 4,040 Mann |
|--------------------------------------------|------------|
| 60 Escabrons Reiter                        | 9252       |
| 40 = Dragoner                              | 5568 =     |
| leichte Dragoner                           | 113 =      |
| Hufaren                                    | 113 =      |
| Cabete                                     | 252 =      |
| Feldkanoniers                              | 630 =      |

Summa: 59,968 Mann.

Den 2ten Juli 1730 erläßt ber König ein schriftliches Manual: wie es bei dem Exerziren und Chargiren fortan geshalten werden soll, "indem Se. Majestät bemerkt: daß auf die Chargirungen nicht ordentlich mehr gehalten wird, viel weniger auf das Stillstehen und die Silence;" nach dieser Ordre mußte also auch das Artillerie-Feldbataillon genau mit dem ganzen Exerziren der Infanterie vertraut sein.

Begen ber Berbung bes Felbartillerie=Bataillons bestimmte ber König unter bem 14ten Sept. 1732, daß dasselbe aus lauter Inländern bestehen sollte, aus hübschen Leuten von gutem Herkommen, auf die man sich verlassen könnte, und im Maaße zwischen 7 und 4 Zoll, doch könnten sie auch ausnahmsweise Leute die 10 Zoll einstellen, größere aber nicht; diese Anordnung veränderte der König unter dem Isten Mai 1733 dahin, daß die Arstillerie auch ihren eigenen bestimmten Kanton bekam, und zwar in der Kurmark: die Städte Prizerbe, Ziesar, Mittenwalde, Trebbin, Charlottendurg, Fehrbellin, Alt-Landsberg, Münchesberg, Viesenthal, Wrießen, Freienwalde, Oderberg und Werben. In der Neumark: Berlinchen, Arenswalde, Bernstein, Neu-Webel, Sommerfeld, Drossen und Zielenzig. Unsere heutige Artillerie würde mit der Sorte von Leuten, welche damals aus jenen Gegenden hervorgingen, sich wenig zufrieden gestellt sinden.

Die Residenz Berlin wollte der König nicht unter die Regimenter eintheilen, sondern es sollte den daselbst garnisonirenden Truppen frei stehen, "und in seltenen Fällen ledige Leute von geringer Extraktion, z. E. Schuster, Schneider und dergleichen gemeiner Leute Kinder zu enrolliren." hieraus entstanden entsetliche Misbräuche und Ercesse, so daß kein Mensch sicher in der Residenz auf der Straße war.

Unter dem 23sten Dezember 1733 verlieh der König der Armee (jedem Belt) ein Eremplar der von Sr. Majestät veranlaßten Auflage des neuen Testaments mit Gesängen und Gebeten und bem Befehl, bei dem Gottesdienste keine andern Lieder zu singen, und den Gemeinen zu empsehlen, daß sie fleißig darin lesen und sich mit den Gebeten vertraut machen sollten.

Wegen ber Eximirung vom Soldatenstande erfolgten nach= stehende Königliche Orbres:

- 1) Mein lieber Generalmajor von Linger. Ich habe resfolvirt, daß in Meinen Landen alle Priestersöhne von der Enscollirung frei sein sollen. Ihr sollet also bei Eurem Feldartilleries Bataillon besehlen, daß denselben die etwa habenden Pässe unsentgeltlich abgenommen und ihnen ins künftige weiter keine gesgeben werden sollen. Ich bin" 2c. Wusterhausen den 21sten October 1737.
  - 2) 3ch befehle hierdurch, daß in Meinen Landen auch die=

jenigen, so Theologie ftubiren und welche nicht 5 Fuß 9 Boll meffen, wenn sie schon keine Predigersöhne sind, von aller Wersbung und Enrollirung befreit seien, wann sie aber 5 Fuß 9 Boll meffen, können sie von der Werbung nicht frei sein. Wusterhaussen den 21sten October 1737.

Im letten Jahre seiner Regierung verbot ber König unter bem 24sten Januar bei Namhaftmachung von 19 Artilleristen, daß solche von nun an durchaus keine bürgerliche Nahrung und Prosfession treiben sollten, und unter dem sten Mai als lette, an die Königliche Artillerie ergangene Königliche Ordre jener Regierung:

Der König Friedrich Wilhelm I. an ben Gouverneur ber Residenz.

"Mein lieber Generallieutenant von Glasenapp. Auf Eure Anfrage vom 4ten dieses ist Euch hierdurch in Antwort, wie es dabei sein Bewenden hat, daß, wenn kranke Soldaten von den berlinischen Regimentern in die Charité gebracht werden müssen, solche von nun an für die Alimentation darin nichts mehr bezahlen, sondern frei herausgelassen werden, auch ihr Traktament nach wie vor bekommen sollen. Ich bin" 2c. Potsdam den 6ten Mai 1740.

So schied ber gestrenge herr mit ber letten uns bekannten Berfügung für die Artillerie in Wohlthun. Der König starb ben 31sten Mai 1740 1).

<sup>1)</sup> Neber bie Artillerie-Etats biefer Regierung, über bie Stüdgießerei und über bie Pulverbereitung geben wir unter ben Urfunden gehaltreiche, uns später zugegangene Berichte.

: :

## XII.

Friedrich Wilhelm I. als Sieger gegen R'arl XII. Belagerung von Stralfund. Der Artillerie: General von Kühle bleibt vor dem Feinde. Marsch an den Abein. 1734.

Rarl XII. an ben Ronig von Preugen.

Durchlauchtigster Großmächtigster König, Freundlichst geliebter berr Better und Bruber.

Da ich vor einigen Tagen meine Lande wieder glücklich bestreten: so habe nicht verabsäumen wollen, Ew. Majestät freundsbrüderlichst davon zu benachrichten, in der Zuversicht: daß es Deroselben zu vernehmen nicht unlied sein werde; um so viel mehr, da die Benachbarschaft Uns beiderseits angenehme Gelesgenheit an Hand geben kann, vertrauliche Communikationen zu pflegen und dienlich gemeinschaftliche Mesures zu nehmen. Ich meinerseits werde dazu nie abgeneigt sein, vielmehr bei allen Borkommenheiten gerne begebig erweisen: daß ich mit aufrichtiger Kreundschaft zu sein verlange Ew. Majestät

freundwilliger Better und Bruder Carolus. Stralfund, ben 29sten September 1714.

Dieses mit anderen Worten, wiewohl in dem nämlichen Sinne in F. Förster's Friedrich Wilhelm I. vorkommende Schreiben, dessen Driginal also wahrscheinlich in Französischer Sprache verfaßt gewesen ist, war 2 Tage nach des Königs unserwarteter Rücksehr aus der Türkei expedirt worden und Friesdrich Wilhelm I. entsendete sogleich — vielleicht nicht ohne Beziehungen — seinen Ingenieurs Obersten Peter von Monseich, d. preuß. Artill. 1.

targues, um ben König Karl in seiner Pommerschen Festung zu bekomplimentiren; später ging ber obengedachte General-Lieustenant Gr. Karl Friedrich von Schlippenbach als Gessandter dahin. Doch die allisten Nordischen Mächte ließen sich durch die freundbrüderlichen Bersicherungen Karls XII. nicht irre machen, sondern setzen denselben Entschlossenheit und Einigkeit entgegen, und wie sehr dies nothwendig gewesen, zeigte sich bald in der ernsten Sprache des wiedergekehrten Fürsten, indem er im Frühjahr 1715 unerwartet die Inseln Usedom und Wollin besehen ließ, welche die zur ausgemachten Sache von den Preußen administrirt wurden. Ein Preußischer Fähnrich wurde dabei lebensgefährlich blessirt und dies galt in damaliger Zeit für eine Kriegserklärung.

Sogleich ertheilte Friedrich Wilhelm 1. nach allen Richstungen hin Befehle zum Marsch seiner Truppen, und zwar gesischah die Bereinigung zunächst bei Schwedt, im Monat Mai bei Stettin, der König selbst ging bahin ab und bewahrte gewiß burch diese prompte Gegenmaßregeln diese Festung vor einem Schwedischen Besuch, und wie erfolgreich ein solcher, zusammensgehalten mit der Persönlichkeit Karl XII. hätte werden können, wird und begreislich, wenn wir erwägen: daß die zu einer sörmslichen Belagerung von Stralsund erforderlichen Kriegs-Geräthsschaften erst im Monat Oktober herbeigeschafft werden konnten.

Der König hatte ben General Rühle in seinem Gesolge und ber Oberfilieutenant Linger war in Berlin zurückgeblieben, um von diesem Centralpunkte aus, Alles weiter Erforderliche zu dem großen Unternehmen gegen Stralsund in Bewegung zu seten; wir werden aus seinen Berichten im Nachtrage ersehen, welche Thätigkeit Linger hierbei entwickelte, zugleich aber auch, mit welcher Sachkenntniß der König, von Stettin aus, das Ganze im Auge hatte und selbst leitete. Rußland, Dänemark und Sachsen waren zunächst bei der Unternehmung gegen Karl XII. interessert und schicken Husbergeren, ja der König von Dänesmark erschien in hoher Person vor der belagerten Festung.

Den erften Bericht erftattete Linger unterm 4ten Mai aus

Berlin, und wir ersehen baraus, wie Alles baselbft noch erft im Entstehen mar: 20 Pontons maren eben expedirt, 100 fleine eisetne Sandmörser waren von ben Reinschmieben gwar abgeliefert worben, sollten aber am 6ten erft probirt werben; 4000 Sanbfade waren fertig, ber Reft wurde in 8 Tagen erwartet; bie fünf zulett gegoffenen 50Ubigen Mortiere lagen zwar auf ihren Rlogen, bedurften aber noch bes Anstrichs; 1600 Centner Pulver waren am 29sten April von Magbeburg abgegangen; bie vom Könige befohlenen Brandfugeln waren bis auf 100 Stud jum Entsenden bereit, boch jur Ausruftung von 24 halben Carthaunen und 24 Mörsern fehlten noch 250 Paar Sielzeuge und bergl. Nach bem Bericht vom 22sten Mai waren bie 1600 Ctr. Pulver aus Magbeburg bereits von Berlin weiter entfendet, über bie aus hamburg aber zu erwartenben 1500 Ctr., so wie über eine gleiche Quantitat aus Spandau erbat Linger ben Befehl und ber Konig entschied für Deponirung beffelben in Cuftrin; nach bem Bericht vom 13ten Juni waren 80 halbe Carthaunen und 40 Mörser, alles zu Wasser, entsendet und mit Ausnahme ber 12 Rurfürsten und bes Ronigs, fo wie 6 Stude aus ber Beit bes großen Rurfürsten, biejenigen Geschütze bazu verwenbet, bie, nach einer von Linger angestellten genauen Revision, fich irgend zu einem fo ernften Unternehmen noch eigneten. Der Ronig aber Schien in bem überreichten Bergeichniß bie beiben größten Mörser zu vermissen und befahl auch beren Ginschiffung cito mit 300 Bomben.

Die Berichte vom 23sten und 24sten August sind von Stettin: 4000 Etr. Pulver sollten eben verladen und ein großer Theil der Artillerie eingeschifft werden, der Dänische Kapitain aber, welcher die Eskorte commandirte, war noch nicht mit der Berproviantirung der Mannschaften fertig und rieth dringend, diese kostbaren Gegenstände nicht ohne ihn den gottlosen und tüdisschen Schiffern zu überlassen. Auf den Königlichen Besehl: noch 3000 Etr. Pulver aus Cüstrin und bis aus Magdeburg nachskommen zu lassen, erwiederte Linger: daß dies kaum mit 2000 Etr. würde möglich sein, indem entsprechende Bestände würden

zurudbleiben muffen, ber König aber befahl Alles heranzuschaffen: "ba kein Feind ba fei."

Mit bem Beginn bes Monats September hatte fich Linger nach Anclam begeben und betrieb von dorther die weitern Bersendungen, jedoch mar bie Beschaffung ber Transportmittel febr schwierig, fo bag ber Oberftlieutenant bei ber geringen Bereitwilligkeit ber Schiffer, jum Preffen seine Buflucht nahm; 6000 Centner Pulver follten nach bes Ronigs Befehl unter Danischer Esforte langs ber Swine geben. Unterm 3ten September melbet Linger bie Untunft ber 54 Schiffe mit ber schweren Artillerie und ift ber Meinung, ben Magistrat von Bolgaft burch Erefution mobiler bei Ausführung ber ihm ertheilten Befehle gu machen, ein Mittel, beffen er fich ichon bei Stettin mit fo großem Erfolge bedient hatte; ber Ronig befahl bie forbersamfte Beschaffung und heranschaffung von Sattelwagen ju 40-24ubigen Ranonen und 20 Mörsern, eine Arbeit, ju ber Linger bemertte: bag fie viel Zeit erforbere, welcher er fich jeboch ungefaumt angelegen sein laffen murbe.

Mit bem 28ften September melbet Linger: bag bie bei Unclam bevonirt gewesene Masse von 4000 Ctr. Pulver nunmehr abgeschidt, bag 126 Danische Bagen angefommen waren, um weitere Berladungen nach bem Lager zu veranlaffen, ben 29ften würden 9 Ranonen auf Sattelwagen und 5 Stude auf Laffeten babin abgeben; unterm 6ten und 7ten Oftober berichtet Linger. bag nach dem im Monat August gegebenen Befehle fast 11,000 Ctr. Pulver aus ben verschiedenen Festungen zusammen fommen würden, baft er 4000 Ctr. bei Unclam liegen habe und 5657 Ctr. nach Stettin unterweges, es ware unmöglich, eine folche Quantitat bei Unclam unterzubringen, worauf ber Ronig beren Deponirung in Stettin befiehlt; auch mare es ihm gegludt, 14 Schiffe, selbst Danische, zu pressen, indem, ohne folche Magregeln, er nicht abfahe bei ber vorgerudten Jahreszeit bie bedeutende Ammunition heranguschaffen. Den 13ten Oftober hatte Linger 30,000 Rugeln und 4000 Bomben expedirt und 10,000 Bomben follten noch verfendet werden, fo baß auf jedes Stud 1000 Rugeln gerechnet waren; in acht Tagen gedachte Linger mit allen Entsendungen fertig zu sein, auch meldet er die Ablieferung ber befohlenen 40 Kanonen-Sattelwagen.

Wir ersehen hicraus, welche wichtige Dienste herr v. Linger bem Könige bei biesem Kriege leistete, leider daß eine Uebersicht aller erforderlich gewesenen Materialien nicht vorhanden ist, wir erfahren nur aus F. Försters, in dessen Eeben Friedrich Wilhelms I. gegebenen Kriegskoften=Berechnung, daß im Allsgemeinen die Feld=Artillerie darin mit 284,117 Thir. 2 gr. aufgeführt steht; ferner für Bomben und Rugeln 145,227 Thir. 3 Gr., für Pulver und Blei 70,054 Thr. 9 Gr. 3 Pf.

Beim Beginn ber Campagne schlossen bie beiden Könige von Preußen und von Danemark einen 7 Artikel enthaltenden Berstrag ab: wie es mit Carl XII. gehalten werden sollte, für den Fall, daß er der einen oder anderen Macht gefänglich in die Hände siele. Die Freigebung sollte namentlich nur mit beider herren Genehmigung geschehen dürfen und ein etwaiges Lösegelb getheilt werden.

So vieler herren Truppen vor Stralsund erschienen, so ist es keinem Zweifel unterworfen, daß der König von Preußen en chef besehligte, die Generale v. Scholten und v. Dewiß commandirten die Dänen, deren Flotte der Admiral Schestädt, und der General Graf von Backerbart die Sachsen; der König Friedrich IV. war selbst im Lager; das verbündete heer war 74 Bataillons und 118 Eskadrons stark, 25,000 Mann waren davon Preußen. Unter Carl XII. besehligte in Stralsund der General Ducker.

Wir haben oben gesehen, daß das Preußische Seer schon im Monat Mai im Lager vor Stettin vereinigt mar, doch die Dasnen sehlten und als diese in der Mitte des Monats Juli vor Stralfund erschienen, da fehlte es wieder an den zur Belagerung nothwendigen Geräthschaften, die nach Linger, wie wir eben gesehen haben, erst die in den Mosnat Oktober vollständig herankommen konnten. Borber suchte man sich in Besit aller der Punkte zu seten, welche der Bes

satung von Stralsund von der Seeseite her Sicherheit gewährten und unter beren Schut für ihre Lager, sie Meister im haff blieben; im schönsten Bündniß mit der Dänischen Flotte vollführte der General v. Arnim mit 2000 Mann Infanterie, 200 Dragosnern und einigen Geschützen die Unternehmungen gegen Wolgast, gegen die Inseln Usedom und Wollin, so wie gegen die Swinesmünders und Peenemünders Schanze.

Es gelang bem Abmiral Scheftabt, bie Schwedische Flotte unter Anführung ber im Gefecht gebliebenen Bice=Abmirale Bend und Lilien nach einem blutigen Seetreffen zu vertreiben und baburch bie Annäherung an Peenemunde zu erleichtern, eine Schange, gegen bie, nachbem bie anderen Puntte leichter gefallen waren, am 19ten August bie Laufgraben eröffnet werben mußten; ba inbessen ber Boben so masserreich, daß an Eingraben fast nicht zu benten war: so fchritt man am 22sten zum Sturm und es glüdte bamit nach einem mörberischen Kampfe. "Der Ca= pitain von Münchow') von ben Truppen bes Königs," beißt es in bem Breuß. Campagne = Journal, war ber Erfte, ber in ber Schanze ankam, nachdem er im Graben niebergefturzt mar zc., alle unsere Offiziere find entweder getobtet ober bleffirt." Der Ronig belohnte ben General von Arnim mit bem Bande bes Schwarzen Abler = Orbens und machte bie tapferen Dragoner von Panwis zu einem Cuiraffier = Regiment (1806 Bunting Mr. 13.).

In biefer Art blieben ben Alliirten vor ber eigentlichen Beslagerung noch bie Inseln Ruben und Rügen zu erobern, und bies war keine geringe Aufgabe, insbesondere auch, als mit dem 28sten August entsehliche Stürme bie Rüften für die Flotte unssicher machten.

Unterbessen hatte man bas Lager ber Truppen, unter unaufshörlichen Ausfällen, befestigt, Geschütz und Munition waren berangekommen, um in ber Nacht vom 19ten Oktober von zwei Seiten mit 3560 Arbeitern bie Laufgraben zu eröffnen; bie

<sup>1)</sup> Die Benerale ber Preußischen Armee, Seite 59.

Sachsen unter Baderbart batten ben rechten, bie Danen unter Scholten ben zur Linken gelegenen Theil ber Arbeiten; erft mit bem anbrechenden Tage entbedten bie Schweben bie vollenbete Parallele und mabrend bie Belagerten aus allen Geschützen ihr Reuer eröffneten, bauten bie Belagerer ibre Batterien, fo baß am 2ten November aus 24 großen Kanonen und 12 Mör= fern bie Festung beschoffen werben fonnte; es murben gur Artillerie täglich 384 Mann bulfemannichaften commanbirt, bei jebem Stud 12 und bei ben Mortieren 8 Mann, Die 24 Stunben auf biefem Commando blieben und eine Bulage von 3 Gr. erhielten. Da inbessen ein weiteres Borschreiten burch bas oben gebachte Schwebische verschanzte Lager sehr behindert murbe: fo mußte man baran benten, biefes hinberniß zu beseitigen - und bies geschah allerbings auf eine bie Schweben befrembenbe Beise; ber eine Flügel beffelben glaubte fich nämlich burch bas Meer gesichert — bieser Meeresarm (Bucht) war aber zu burchwaten und so vollführte namentlich ber General - Abjutant bes Ronigs, Oberfilieutenant Köppen, an ber Spite von 1600 Mann in ber Nacht zum 5ten November gludlich biefe Umgehung, indem er, nachbem bie Truppen, bis am Gurtel im Baffer, gelandet waren, die eine Salfte auf bas Frankenthor birigirte, die andere aber in ben Ruden bes Lagers. Nur burch Bufall murbe turg vorher bie Zugbrude aufgezogen und bas Einbringen in bas Thor war unmöglich, wogegen bas ganze Retranchement genom= men wurde. 200 Schweben blieben babei, 500 Mann wurden gefangen und 2 Kahnen und 30 Ranonen fielen in unsere banbe, während bie Allierten 32 Mann außer Gefecht hatten. ')

Die Unternehmung auf Rügen befehligte ber Fürst Leopold von Dessau und es waren zur herbeischaffung von 400 Transportschiffen für 24 Bataillons und 35 Estadrons unsägliche Schwierigkeiten zu überwinden, und als man bei Ludwigsburg endlich mit Allem zur Einschiffung fertig war, fehlte ber günstige Wind, so daß man am 10ten und 11ten Oktober nicht aus

<sup>1)</sup> Preußisches Campagne - Journal.

ber Stelle kam, am 12ten aber bei Palmerort Anker warf und wieder bis zum 14ten bei heftigem Regen liegen bleiben, endlich aber wegen mangelnden süßen Wassers am 15ten bei hellerlichtem Tage bei Groß-Stresow landen mußte. Der Fürst von Tessau und der General Wilke beckten die Aufstellung der Truppen sogleich durch spanische Reuter und durch eine Verschanzung, so daß, als in der Nacht zum 16ten der König Carl in Person davor anlangend und die Seinigen zum Sturm führte, sie unsübersteigliche Hindernisse zugleich an der Tapferkeit der sechtenden Truppen fanden und mit großem Verlust nach Stralsund zurückskehren mußten. Den 17ten Oktober ergaden sich an der Fährsichanze 4 Generale mit 2000 Mann, auch sielen den Siegern im Ganzen 56 Geschütze in die Hände, welche die Dänen mit den Preußen theilten.

Seit bem 22sten Oktober spielten bebeutende Batterien gegen die Festung, so daß man am 28sten 40 Geschütze und 20 Mörser in Wirksamkeit hatte. "Der Soldat leidet auf eine grausame Art in ben Laufgraben," heißt es im Journal, "in welchem sich entsetlicher Schmutz befindet."

Bom 3ten Dezember ab warf man glühende Rugeln auf die Stadt und bis zum 5ten näherten sich die Belagerer drei aussspringenden Winkeln zum Angriff des bedeckten Weges und des haupteten sich ohne großen Widerstand im schnellerreichten Besitzt dagegen war der Kampf um Wiederoberung und Behauptung desselben blutiger, indem es den Allistren 500 Mann außer Gessecht brachte. Den 9ten Dezember blieb der General v. Kühle durch einen Stein, welcher von einer aus der Festung kommenden Kanonenkugel so zerschmetstert wurde, daß ein zurücksliegendes Stück denselben am Ropfe tödtlich verwundete.

Unterm 15ten Dezember berichtet bas Journal: "Seit 3 Tagen hat man angefangen, bas hornwert in Bresche zu legen; man hat viel Mühe gehabt, die Kanonen aufzustellen und ber Feind hat uns dabei viel Menschen getöbtet, es haben mehr als 6 Stunden bazu gehört, che man des Feindes Geschüße bemon-

281

tiren konnte, welche Bomben von 200 % Schwere warfen. Morgen hofft man das Hornwerk stürmen zu können, besonders da bei dem starken Frost alle Gräben gefroren sind. Man wird sich baher auch mit Sandkörben, in welche Sandsäde gestedt sind, logiren, indem Niemand in die Erde kann."

Den 17ten wurde das hornwerk, unter tapferer Gegenwehr, mit einem Berluft von 5—600 Mann erobert und 20 Kanonen, 180 Mann und 60 Centner Pulver genommen; folgenden Tages nahmen die Schweden das hornwerk wieder, wurden jedoch von der Reserves Mannschaft augenblicklich belogirt, wobei abermals gegen 500 Gemeine und viele Offiziere außer Gesecht gesett wurden.

Es traten Unterhandlungen ein, die indessen auf einen Waf=
senstillstand hinausgingen und baher von der Hand gewiesen
wurden; "unterdessen," heißt es im Joutnal, "haben unsere Batterien unausgesett Bresche geschossen und die Deffnung der=
selben ist bereits so groß, daß man en bataillon hineinmarschi=
ren kann, wonach denn in einigen Tagen der Sturm erfolgen
wird, wenn der Ort nicht zu unterhandeln verlangt.

In der Nacht vom 19ten verließ der König Carl, von wenigen Getreuen begleitet und unter großer Gefahr, zum Theil sich durcheisend, die Festung und damit trat der General Ducker in ernstliche Unterhandlungen. Am 22sten Dezember war die Uebergade abgeschossen. Außer 1000 geborenen Schweden, 117 Offizieren, welche freien Abzug in ihr Baterland erhielten, kam der übrige Theil der Besatung in Kriegsgefangenschaft. Alles Geschütz und Kriegesgerath blieb den Allierten.

"Es giebt keine Stelle in der Stadt," sagt dieser Berichterstatter, "wo man in Sicherheit hatte sein konnen, so daß die
Festung wirklich auf das Aeußerste getrieben ist zc. Der König
von Preußen wird am Sonntage nach Berlin abgeben, woselbst
man einen Tag der Gnade feiern wird für diesen schwierigen,
aber gleichzeitig ruhmwürdigen Feldzug." Stralsund mußte die
Glocken auslösen, eine Revenue, welche nach den alten Patenten
über das General Feldzeugmeister Amt diesem, oder überhaupt
ber Artillerie gehörten, s. auch Coehorn in dem Feldzuge von 1702.

Bor der Abreise entließ der König die alliirten Generale, welche besondere Commandos gehabt hatten, mit reichen Gesichenfen in Pratiosen und die Capitains der eignen Armee emspfingen eine Gratistation von 200 Thirn., Montargues wurde General = Major.

Nächst dem General von Kühle blieben von der Artillerie während der Belagerung der Hauptmann Henning und der Premier-Lieutenant Geelhaar; die Bestattung des Ersten war seisnem Range entsprechend, es folgten 500 Mann mit 3 Kanonen, der Oberst von Lüderis befehligte die Parade und alle vornehme Commandirende folgten in Person, so daß der nächste Leidtragende, der Sohn des Generals, Lieutenant in der Artillerie, von dem Fürsten von Anhalt und von dem in sächsischen Diensten stehensben Prinzen von Würtemberg geführt ward; nächst den Generalen solgten viele andere Ofsiziere, namentlich alle Artilleries-Ofsiziere und Artillerischen, die gerade nicht im Dienste waren.

Dies war der einzige Krieg, ben ber König Friedrich Wilhem I. während einer 27jährigen Regierung führte, wozu noch ber Marsch eines Hulfscorps von 10,000 Mann an den Rhein im Jahre 1734 hinzukommt.

Der General-Lieutenant v. Abeber (wie er selbst seinen Ramen schrieb) commandirte unter dem Kaiserlichen Feldmarschall Prinzen Eugen von Savoyen die Peußischen Truppen, welche 4056 Rationen erforderten und darunter für die Artillerie nur 312, da dieselbe unter Capitain Merkat und Lieutenant Panswis nur vier buber und zwei Ilder stark war. Zu dem Train der Artillerie gehörten aber:

- 1 Schmiebefarren,
- : 10 fleine: Munitionsfarren,
- .38 Ruftwagen, ber ganze Train mit 213 Pferben und 100 Rnechten.

20 3uge | Rugeln mit Spiegel ohne 40 6uge | Rartuschen.

Munition für die Infanterie, nebft dazu gehören = ben Gerathichaften:

193,600 fertige Flintenpatronen, welche in 200 bazu gemachten Rasten in ben Rüstwagen mitgenommen wurden. Davon konssumit: 60 Ctr. Pulver und 110 Ctr. Blei. 96,800 Rugeln in die Wagen verpack, bazu 30 Ctr. Pulver und 55 Ctr. Blei. 181,500 scharfe fertige Patronen sind noch an 5 Regimenter Infanterie ausgegeben worden. Die Cavallerie pro Mann 20 Schuß. 1)

Bu bem Train ber Artillerie gehörten:

1 Schirrmeifter. 1 Beugschmieb.

4 Schirrinechte. 1 Gefelle. 1 Reitschmiet. 1 Riemer.

2 Fourierschüten. 1 Stellmacher.

1 Zeugknecht. 1 Gefelle.

1 Barbier. 86 Artillerie = Anechte.

Bu bem ursprünglichen vom Könige biktirten Etat bieses Hilsberps ftanden auch: "vor drei Regimenter Spanissche-Reuter." Wenn Meyer im Jahre 1726 biese Spanisschen Reuter bei ber Preußischen Armee als etwas Seltenes gebenkt: so haben wir später den Beweis für Beibehaltung dersselben noch im Jahre 1749. Außerdem überließ der König von Preußen dem Kaiser, gegen eine Summe von 40,000 Thir. zu diesem Kriege 40 Stüd Pontons von Blech, welche aus dem Pontonhause zu der Reichs-Armee an den Rhein transportirt, in den hiesigen Beständen aber gleich ersest würden.

Der hauptmann Merkat erhielt mahrend bieses thatenlosen Feldzuges den Orden de la générosité bei Gelegenheit, wo er mit großer Sicherheit ein seindliches Magazin in Brand warf.

Bir durfen am Schlusse bieses Rapitele, nach einer gefälligen Mittheilung bes herrn Lieutenants Magenhöfer, nicht uner-

<sup>1)</sup> Befchichte ber Preugifchen Artillerie I.

wähnt lassen: daß ber berühmte Rupferstecher George Friedrich Schmidt, geboren 1712, gestorben 1775, sechs Jahre lang unter König Friedrich Wilhelm I. in Berlin bei der Artillerie diente, durch Vermittelung bes bekannten Ministers und Generals v. Grumbkow aber entlassen wurde, um fortan seinem schönen Talente nachzuleben.

Bir schließen bies Rapitel mit bem Berzeichniß aller herren Artillerie-Ofsiziere bamaliger Zeit; die hervorstehend gebruckten Namen standen schon im Jahre 1730 bei dieser Truppe.

Rangliste vom Königl. Preuß. Feldbataillon Artil= lerie vom Monat Dezember 1739.

Stabsoffiziere.

Seneral = Major Christian v. Linger. 1728. Oberstlieutenant Leonard v. Bauvrye. 1736. Major Johann Friedrich v. Merkas. 1737. Cavitains.

Balentin Boba von der Often. 1730. Joachim Ernst von Wachholz. 1731. Nicol. Siegesmund v. Panwiz. 1736. Heinrich Rudolph v. Klinggräff. 1737. Carl Wilhelm v. Dieskan. 1737.

Premier-Lieutenants.
Christian Lubwig v. Linger. 1732.
Johann Heinrich Holzmann. 1732.
Carl Friedrich Möller. 1733.
Friedrich Wilhelm Zbikowsky. 1737.
Johann Friedrich v. Hersberg. 1738.
Bogistaus v. Zastrow. 1739.

Sous=Lieutenants. Nicolaus v. Below. 1731. Johann George Dölle. 1731. Johann Friedrich Nicolai. 1732. Hubert v. Bauvrye. 1732. Math. Friedrich v. Brauchitsch. 1732. Sous-Lieutenants.
Benjamin Schacht. 1733.
George Ludwig Holkmann. 1734.
Jonath. August v. Naumeister. 1735.
Carl Friedrich v. Lepel. 1738.
Theoph. Eugen v. Traubenthal. 1738.
Jakob Regeler. 1739.
George Moris v. Rohr. 1739.
Carl Ludwig v. Lüberis. 1739.

Ranglifte von den Königl. 4 Garnison=Compagnien.

Stabsoffizier.

Oberfilieutenant Lorentius Rebring. 1730.

Capitains.

Friedrich Wartenberg. 1719.

Christoph Beinrich. 1724.

Albrecht Churdes. 1727.

Sans Gabriel v. Ruble. 1729.

Ernst Pohle. 1739.

Premier = Lieutenants.

David Freundt. 1716.

Christian Friedr. Mentel. 1728.

Borent Ringelmuth. 1738.

Beorge Friedr. Eichelberg. 1739.

Joh. George v. Otterstädt. 1739.

Sous-Lieutenants.

Friedrich Jonae. 1730.

Martin Borchert. 1731.

George Thiele. 1733.

Joh. Carl v. Botheim. 1737.

Unter : Stabs = Rolle von ber Königlich Preußischen Artillerie.

Feuerwerksmeister Capitain Solymann. Ponton = Capitain Derpt.

- 1 Sergeant.
- 1 Corporal.
- 24 Pontoniers.
  - 1 Rlempiner.
  - 2 Mineur = Sergeanten.
  - 2 Mineure.

Der Rrieges = Commiffarius Möller.

Der Gieger Maurer.

Beug = Capitain Berger in Befel.

- # Ruble in Ruftrin.
  - = Giefe in Stettin.

Beug-Lieutenant Gichelberg in Memel.

- = Dörschkow in Rolberg.
- = Lent in Gelbern,
- 5 Söffling in Magbeburg.
- = = Michelmann in Berlin.
  - = Doherr in Pillau.

Zeugschreiber Mener in Minden.

- = = Maun in Lippstabt.
- = = Abelis in Wesel.
- = = Bater in Spandow.
- Doherr in Friedrichsburg.
- 1 Stabs = Felbscheerer Caffebohm.
- 4 Gefellen.
- 2 Artillerie = Rnechte.
- 1 Stedenfnecht.

## XIII.

Linger als Generallieutenant und General der Artillerie. Schmettan Grand maître de l'Artillerie. Bauvrhel Generalmajor. Erhebung zu einem Mesgiment Artillerie. Mangliste der Offiziers; Gesete, Hauptveranderungen in der Preußischen Artillerie von 1740 bis 1753. Ginfluß des Majors Diesfan.

Christian von Linger wurde gleich nach Beenbigung bes Pommerschen Feldzuges und bei Gelegenheit der großen Reorganisation der Artillerie, am 19ten Februar 1716, Oberst, und trat
in das Berhältniß des rühmlichst vor dem Feinde gebliebenen Generals von Kühle; 1728 ward er zum Generalmajor ernannt, und in dieser Stellung befand er sich beim Regierungsantritt Friedrichs des Großen.

Leonhard von Bauvrye, der ursprünglich aus Hollandisschen Diensten stammte, war der älteste commandirende Ofsizier nach Linger, und auf ihn folgte Merkat, den wir im Laufe dieser Erzählungen schon oft Gelegenheit hatten rühmlichst zu erwähnen, und der sich zu dieser Zeit und aus dem Feldzug von 1734 der besonderen Gnade des Königs Friedrich erfreute.

Gleich im Frühjahr bes folgenden Jahres, nach dem Antritt seiner Regierung, stellte der König den Kaiserlichen Feldmarschall Baron Samuel von Schmettau mit dem Titel eines Grand mattre de l'Artillerie bei ber Armee an, und zwar, nach Ausweis seines Patentes: mit allen Befugnissen eines solchen Chess der Artillerie, ohne daß man findet, daß er sich darum

irgend befümmert hatte; er war ursprünglich ein Preußischer Unterthan, hatte aber in Unsbach'ichen Dienften im Sollanbischen Solbe gebient, mar bei ben Polen in ber Artillerie bis zum Beneral gestiegen, seit 1717 aber in Raiserlichen Diensten, selbft General = Feldzeugmeister und im Frühjahre 1741 bis zum Ge= neral-Relbmarichall erhoben, als bie vielen Wiberwärtigkeiten, bie man ihm in ben Raiferlichen Staaten in Religionssachen und in Angelegenheiten rudftanbiger bebeutenber Forberungen bereitete, ibn bestimmten, biefen Dienst zu verlaffen. Ein Bruder von ibm ') hatte furz zuvor ein Gleiches gethan und war vom Konige zum Oberften und Flügelabiutanten ernannt worden; unfer Schmet= tau bagegen fam über Leipzig nach Berlin, fant bort bie Benachrichtigung, bag ber Ronig ihn bei ber Urmee erwartete, und fchrieb von Grotfau ben 5ten Januar bem Ronige bantenb, "indem er durch die Minifter Gr. Majeftat erfahren habe, baß ber Ronig ihn gnabig empfangen, und sowohl von Seiten ber Einfünfte als bes Charafters wie in ber Raiserlichen Armee anstellen wurde". Auf bie Bemerfung ber Minister: "bag ber König wegen seiner Ernennung zum Feldmarschall Rücksicht für amei Generale feiner Armee ju nehmen babe", außerte Schmet = tau: "er glaube bierunter ben Bergog von Solftein und ben Fürften von Anbalt zu verfteben, unter beren Aelterrecht er fich jebergeit gerne beugen wurde." Die Beit lehrte, bag Schmettau fich in der einen Person irrte, benn die Generale Bergog von Solftein und herr von Glafenapp murben unerwartet mit alteren Patenten Felbmaricalle, Schmettau aber erhielt eine Unftellung mit einem Titel, wie er bisher in ber Armee nie üblich gewesen war, nämlich als Grand maitre de l'artillerie, nicht unwahrscheinlich, weil er in ber Raiferlichen Armee ben Titel eines General-Felbzeugmeisters unlängst mit ber

<sup>1)</sup> Diefer jungere Schmettau tam 1759, als Gouverneur von Dresben bei ber unerwünschen Uebergabe an ben Feinb, in Ungnabe. S. bie Generale S 64 und in unferm 2ten Theile ben Relbaug 1759.

Erhebung zum Feldmarschall gewechselt batte, und hier also uns möglich wieder General-Feldzeugmeister werden, auch keinem General der Königlichen Armee vorgezogen werden sollte; er erhielt ein Gehalt von 10,000 Thirn. In den aus der Original-Korresspondenz entlehnten vorstehenden Datis unterzeichnet sich Schmettau: "General = Feldmarschall und Grand-maitre de l'artillerie", wonach also angenommen war, daß ihm der einmal verliehene Marschallstab nicht wieder genommen werden könnte. Aehnliches haben wir oben bei Schonberg gesehen.

Als Schmettau nach ber Schlacht von Czaslau an ben Raiser Carl VII. gesenbet wurde, verlieh berselbe ihm, seinem Bruber und fünf Vettern bas Grafendiplom, und in dem bei bieser Gelegenheit ihm verliehenen gräslichen Wappen hat Schmetstau Preußische Artilleristen mit brennenden Lunten als Wappenhalter.

Nach zehnsährigen Diensten im Königlichen heere, während welcher er nirgend Gelegenheit gehabt, sich besonders bemerkdar zu machen, starb Schmettau 1751, und wurde in der hiesigen Garnisonkirche beigesett; aus den Artillerie-Ranglisten ist übrigens nirgend sein Berhältniß zur Artillerie ersichtlich gewesen; doch versuchte sein Sohn Friedrich Samuel Graf Schmet-tau im Jahre 1744 auch eine Carriere in der Artillerie, die er aber 1755 als Premierlieutenant wieder aufgab.

Bei Auflösung bes großen Potsbamer sogenannten Königsregiments im Juni 1740 verlieh Friedrich II. bem General
von Linger für die Artillerie diejenigen 15 Mohren, welche bei
jenem als Pfeifer gewesen waren, und erlaubte, daß sie als Janitscharen bei der Artillerie eingestellt würden; doch sinden wir
sie in den Etats vom Jahre 1747 noch immer unter dem bescheidenen Titel Mohrenpfeiser, und zwar 16 an der Zahl,
mit 4 Thir. Traktement; in späteren Jahren der Regierung des
Königs Friedrich (z. E. 1772) steht die Musik bei der Artillerie
in nachstehender Art verzeichnet:

1 Paufer, ber zugleich Regiments = Tambour ift, 32 Dubel = Gefc. b. Preuß. Artill. 1.

fäcker und 30 Tambours, die Mohrenpfeifer kann man als aus= gestorben annehmen.

Der Generalmajor von Linger wurde mit einem in das Jahr 1739 zurück batirten Patent 1740 Generallieutesnant, ber bei Königs-Regiment bisher gestandene Unteroffizier von Zastrow wurde im Juli 1740 — sehr auffallend als Premierlieustenant zu dem Feldartillerie Bataillon versett, gleichzeitig der Sohn des Generals von Linger, bisher Premierlieutenant, Stadscapitain dieses Bataillons, ferner unter dem 10. October der Oberstlieutenant Bauvrye Oberst und unter dem 30. Januar 1741 der Capitain Holkmann Major; dies sind diejenisgen persönlichen Beränderungen, welche der König Friedrich balb nach dem Antritt seiner Regierung bei der Artillerie besaht.

Den 19ten November 1741, nach ber Einnahme von Neiße, befahl ber König die Errichtung bes 2ten Bataillons Artillerie von einer Bombarbier= und fünf Kanonier-Compagnien, die erfte von:

3 Feuerwerk. 6 Unteroffiz. 90 Bombard. 8 Uebercompletten; Die Ranonier-Comp. von 10 Unteroffiz. 110 Ranon. 1 Tambour und 10 Uebercompletten.

Nach bem Frieden kam auch bieses Bataillon nach Berlin in Garnison, und die ersten Ranglisten, die von den Offiziers beskannt wurden, waren folgende: Zuvörderst wurden die Majors Werkat und holtmann Oberstlieutenants und Commandeurs der Bataillone, und dies war mit Bezug auf den Letzteren eine große Auszeichnung:

lstes Bataillon. Generallieut. von Linger. Oberst von Bauvrye. Oberstlieut. von Merkas. Major v. v. Often. Capitain von Dieskau.

= von Panwiß.

2tes Bataillon. Oberstlieut. von Holymann. Capitain von Alinggräf.

- = von Wachholt.
- = von Linger.
- = von Holymann.
- = von der Ropp.

Und im Monat Dezember 1741 erschien von dem ganzen Resgiment nachftebende:

Ranglifte von bem Königl. Preuß. Felbregiment Arstillerie vom Monat Dezember 1741.

Stabsoffiziere.

Generallieutenant Christian v. Linger. 1740. Oberst Leonhard v. Bauvrpe. 1740.

Dberftlieut. Johann Friedrich v. Merkas. 1741.

Ernft v. Holsmann. 1741.

Major Balentin Bobo v. b. Often.

Ernft v. Wachols.

Capitains.

Nicolaus Sigismund v. Panwig. 1736.

Wilhelm v. Diesfau. 1737.

Christian Lubwig v. Linger. 1740.

Johann Beinrich v. Holymann. 1741.

v. b. Ropp. 1741.

Carl Friedrich v. Möller. 1741.

Friedrich Wilhelm v. 3bifowsty. 1741.

Johann Friedrich v. Hergberg. 1741.

Bogislaus v. Zaftrow. 1741.

Premierlieutenants.

Peter Ernft v. Zastrow. 1740.

Nicolaus v. Below. 1741.

Johann George Dolle. 1741.

Johann Friedrich Nicolai. 1741.

hubert v. Bauvrye. 1741.

Matthees Friedrich v. Branchitfc. 1741.

George Ludwig v. Solemann. 1741.

Jonathan August v. Naumeister. 1741.

Theophilus v. Tranbenthal. 1741.

Seconbelieutenants.

Carl Friedrich v. Lepel. 1738.

Jacob Regeler. 1739.

George Morit v. Rohr. 1739.

Carl Lubwig v. Luberis. 1739.

Seconbelieutenants.

v. Ritider. 1741.

v. Winterfelbt. 1741.

Leopoldt v. Bauvrye. 1741.

v. Borde. 1741.

Ranfer. 1741.

Bentel. 1741.

Rofenfelbt. 1741.

Solpendorf. 1741.

Finde. 1741,

Dttleben. 1741.

v. Rleift. 1741.

Mann. 1741.

Marll. 1741.

Labandt. 1741.

Riging. 1741.

Saenfel. 1741.

Grunenthal. 1741.

Mertas. 1741.

Barboneg. 1741.

May. 1741.

Capard. 1741.

Ranglifte von ben 4 Garnison = Compagnien Rönigl.
- Preußischen Artillerie.

Stabsoffiziers.

Dberft Lorentius Mehring. 1740.

Capitains.

Friedrich Wartenberg. 1719.

Chriftoph Seinrich. 1724.

Albrecht Churdes (Cordes.) 1727.

Sans Gabriel v. Ruble. 1729.

Ernft Poble. 1749.

Premierlieutenants.

David Freundt. 1716.

Chrift. Friedrich Mengell. 1728.

Lorent Mingelmuth. 1738.

George Friedr. Cichelberg. 1739.

Joh. George v. Otterstädt. 1739.

Souslieutenants.

Friedrich Jonae. 1730.

Martin Borcherdt. 1731.

George Thiele. 1733.

Joh. Carl v. Bogheim. 1737.

Unter-Stabs-Rolle von ber Königl. Preuß. Artillerie vom Monat Dezember 1741.

Unter = Feuerwerksmeifter Capitain Schacht.

Ponton = Capitain Derpt und

1 Gergeant.

1 Corporal.

24 Vontoniers.

1 Klempner.

Der Rriege = Commiffarius Moler.

Der Gießer Meurer.

Zeug=Capitain Berger in Wesel.

Ruble in Cuftrin.

Giese in Stettin.

Rruger in Berlin.

Beug=Lieutenant Gichelberg in Memel.

Doerschan in Colberg.

Lens in Gelbern.

Söffling in Magbeburg.

Michelmann in Berlin.

Doherr in Pillau.

Stüdelberg in Breslau.

Shulke in Glogau.

Beugschreiber Mener in Minben ..

- Deann in Lippstadt.
- # = Abelis in Wefel.
  - \* Bater in Spandow.
- = = Doherr in Friedrichsburg.
  - # Böttcher in Peig.
- 1 Stabs = Felbicheer.
- 4 Wefellen.
- 2 Artillerie = Rnechte.
- 1 Stöden . Rnecht.

"Eigenhändig vollzogen burch be Bauvrye.

Nach bem Frieden 1742 errichtete ber König eine Schlesische Artillerie = Garnison = Compagnie, welche ftark war: "1 Premier = Capitain, 2 Pr. = Lieutenants, 3 Sec. = Lieutenants, 3 Feuerwers ter, 16 Corporale, 4 Bombardiere, 124 Canoniere."

Sie waren in Breslau, Glogau, Brieg, Neiße, Glat und Cosel vertheilt.

Im Jahre 1748 errichtete ber König eine eigne Garnison-Compagnie in Neiße von ber ohngefähren Stärke ber vorherigen, ber Major von Panwiß erhielt bieselbe als Oberftlieutenant.

1749 wurde eine Magdeburgische Artillerie-Compagnie von gleicher Starte errichtet und ber Major von Ruhle erhielt sie als Chef.

1750 wurden die Compagnien in Glat und in Schweidnit nur zu 86 Canonieren ftart formirt und die Capitains von hertberg und von Below wurden die ersten Chefs berfelben.

1754 wurde die Schweidniger Compagnie auf die Stärke ber Neißer gesetzt und für Cosel eine besondere Compagnie erstichtet.

Dies sind bis zum siebenjährigen Kriege die in ber Arstillerie vorgekommenen Augmentations. Die Artillerie, welche ber König im Jahre 1740 beim Regierungs-Antritt übernahm, war ftark:

1 Dberft,

- 1 Major,
- 2 Dberftlieutenante,
- 6 Rapitains,

| 4   | Stabscapitains, | , . 1   | Regimentstambour,    |
|-----|-----------------|---------|----------------------|
| 11  | Premierlieutena | nts, 19 | Tambours,            |
| 17  | Secondelieutena | nts, 5  | Dubelfader,          |
| 37  | Feuerwerfer,    | 1       | Auditeur,            |
| 47  | Corporals,      | 1       | Regimentefelbscheer, |
| 66  | Bombardiers,    |         | Felbscheergesellen,  |
| 935 | Kanoniers.      |         | Profoß,              |
|     |                 | G 1100  | 64.5                 |

Summa: 1162 Ropfe.

Rächst ben oben bereits berührten kommen in bem Offizier= Corps bis zum Ausbruch bes 7jährigen Krieges nachstehenbe Hauptweranderungen vor:

Um 16ten Mai 1743 wurde Linger General ber Artil= lerie, und im Februar folgenden Jahres erhielt er ben Schwar= gen Ablerorben, - wir fennen feine sprechenderen Beweise von ber Bufriebenheit bes großen Konigs über bas, mas er in feiner Artillerie in bem ersten von ihm geführten Rriege gefunden hatte. ale biefe in 3 Jahren gehäuften Auszeichnungen für Linger, bemerken auch, als eine Rebenfache, bag er nach feinem Patente nicht General-Feldzeugmeister ober General ber Infanterie murbe, sondern wirklich den Titel General der Artillerie erhielt. Das Merkwürdigfte erscheint uns babei, bag Linger nebenber in besonderen Beziehungen zu dem Iften Bataillon des Felbregi= ments verblieb, indem nach feinem Tobe ber Ronig bas ba= burch vafant geworbene Ifte Bataillon an ben Oberften von ber Often verlieh. Wir fommen auf ihn, als einen um bie Artillerie fo boch verbienten Mann, wieber gurud; ben 26ften Dezember 1745 murbe ber Oberft Leonhard be Bauvrye (wie er fich felbft fcrieb) Generalmajor, mit Beibehaltung feiner Stellung zur Artillerie.

Unter bem 24sten Mai 1747 befahl ber König die Ernennung ber Oberftlieutenants Merkat und holymann zu Oberften.

Die Veränderung, die mit dem Obersten Merkan am 26sten October 1753 vorging, scheint uns zu wichtig, um nicht die Rösnigliche Ordre in Abschrift folgen zu lassen:

Der Rönig an ben General ber Artillerie von Linger.

"Friedrich, König in Preußen 2c. Nachdem zu Reiße ber Ar= tilleriemajor Jonae ohnlängst mit Tobe abgegangen, so haben wir allergnäbigst resolvirt, in beffen Stelle ben beim Felbartillerie-Regiment bisher fiehenden Oberften von Mertat binwiederum zu placiren, und ihm bie vacante Jonae'fche Compagnie anzuvertrauen, bergeftalt, bag befagter Obrifter fein bisher gehabtes Stabs-Tractament behalten, und jugleich bas Commanbo über bie in Schlesien ftebende Artillerie-Compagnien nebft ber Aufficht auf bie in ben fammtlichen Schle= fifden Festungen befindlichen Beughaufer haben foll; wogegen wir beim Felbartillerie=Regiment ben Major v. Dies= fau jum Iften Bataillon biefes Regiments, nebft Conferirung ber Compagnie bes Obriften v. Mertan gesethet, und in beffen Stelle ben bisherigen Capitain v. Solymann jum Major beim 2ten Bataillon befagten Regimente ernannt; bie bei mehrgebachtem Regiment annoch vacante Compagnie bingegen baben Bir bem ju Schweidnit beim Artillerie-Garnison-Bataillon ftebenben Capitain von Below conferirt, und beffen bisher untergehabte Compagnie bem Stabscapitain bes Felbartillerie=Regiments Re= geler wiederum anvertraut. Berlin ben 26ften October 1753."

Den 8ten September 1754 wurde ber Oberstlieutenant Bobo von ber Often Oberst, und der Stückgießer Schnellrath ershielt ein Patent als Stückgießerlieutenant; Often besam, wie schon erwähnt, im folgenden Jahre das Commando des Isten Bataillons.

Nach biesen Boranschickungen über bas Personliche und über bie Stats und Formations, geben wir zu bem Gesetlichen in bieser Spoche über.

Eine der ersten Versügungen, welche der junge Monarch an den General v. Linger und wahrscheinlich an die Armee erließ, betraf die Plackereien und Bestechungen bei den Enrollirten; sie ist vom 4ten Juni datirt und schließt mit den ermunternden Worsten: "Uebrigens bin Ich persuadirt, Ihr mit denen sämmtlichen

Offiziers werdet die gute Ordre bei dem Bataillon, so wie sie jeto ift, jederzeit erhalten, auch dasselbe so conservieren, daß, wenn Ich dasselbe unvermuthet sehe (NB. dies war Etwas, was unter der vorigen Regierung nicht vorkam), Ich es allemal in Ordnung und in solchem guten Stande finde, daß Ich davon zufrieden zu sein Ursach habe" 2c.

Mit einer Bestimmung vom 5ten Juli 1740 verbot ber Rönig bie Werbungen in Berlin für alle Truppentheile. Den 25sten Dezember 1741 erging ein Patent gegen bas gewaltsame Werben in Niederschlesien.

Benachrichtigung an ben General von Linger unterm 30sten Januar 1742 aus Olmüß: baß Se. Majestät ben Capitain Derpt als Oberstlieutenant bei bem Pontonier = Regiment angestellt haben; unterm 4ten Juli aus Breslau: baß die Gessuche ber Subalternen = Ofsiziere durch die monatlichen Listen an Se. Majestät gelangen sollen, die der Stabsofsiziere und Capitains aber directe, jedoch unter Angabe des Inhalts auf dem ersten Blatte des Schreibens.

Diejenigen Enrollirten, welche wegen Alters und wegen mansgelnder Größe nicht eingestellt sind, sollen ganzlich abgeführt wers den, damit sie ungehindert ihrem Gewerbe nachgehen können, boch müssen die Compagnien im Falle eines Marsches 122 Mann start sein." Charlottenburg den 2ten August 1741.

Unterm 4ten August erhält der bisher mit dem Vortrag beauf= tragte Generalabjutant von Saade ein Infanterieregiment als Chef und der Generalabjutant von Borde den Vortrag 1).

Der General von Massow benachrichtigt unterm 3ten September 1742 als Generalintendant: daß in 3 Jahren einmal mit der Anfertigung einer neuen Montirung übersprungen werden soll, damit die Regimenter Gelb gewinnen, um die etwa fehelende Feldequipage und verloren gegangenen Stüde aus eigenen Mitteln wieder anzuschaffen. Dies ist ein nur wenig gekanntes wichtiges Versahren gewesen.

<sup>1)</sup> Die Generale ber Preußischen Armee, G. 61 u. 66.

Unterm 11ten Januar 1743 befahl ber König, daß alle wirklich angesessenen Bürger und Bauern von der Werbung frei und entlassen werden sollen; den 7ten Mai: daß die Truppen keine anderen Klingen und Gewehre beschaffen sollen, als aus der Gewehrfabrik von Potsdam; Canton-Bereisun-gen sollen niemals anders als durch Offiziere geschehen, und nie durch Unteroffiziere allein, damit nicht Plackereien vorfallen können. (Königl. Ordre vom 3ten Juni 1743.)

Unterm 9ten September selbigen Jahres befahl ber König, daß die Soldaten nicht allein in den Garküchen effen sollten, sondern unter sich Menage machen; auch sollen Regimentsquartiermeister und Auditeur nicht anders als nach 10 Dienstjahren, und die Prediger nach 5 Jahren zu weiteren Diensten vorgesschlagen werden.

Unterm 7ten September 1743 erfolgte ein Reglement für die Berliner Serviscommission; den 9ten März 1744 die bekannte Berfügung, daß auch die Artillerieoffiziere statt der bisherigen Domestiken sich Jäger oder Leute, die sie als solche gebrauchen könnten, anschaffen möchten.

Unterm 14ten April besselben Jahres erneuert der König das Patent gegen das Schuldenmachen der Capitains, Subalternensofsiere und gemeinen Soldaten mit dem Befehl, den Inhalt mittelst Trommelschlag alle Vierteljahre publiziren zu lassen. Unterm 4ten Mai: daß die Offiziere kein Silberzeug mit in Campagne nehmen sollten; den 12ten Mai gestrenzges Verbot gegen das Spielen in den Kaffeehäusern 2c.

Offiziertücher, Stamine und bergl. follten burchaus von ben Regiments- Quartiermeistern von bem Berliner Lagerhause entnommen werben. (Königl. Befehl vom 2ten Sept. 1745.)

Seltene Königliche Ordre vom Isten Januar 1746, die wir im Nachtrage unter den Urkunden mit aufnehmen lassen, worin der König der helbenthaten seines tapferen heeres gedenkt, für seine Invaliden Sorge tragen will, und die Erhaltung der Disciplin und Gesundheit empsiehlt; unterm 3ten desselben Monats und Jahres-wiederholt der König "alles Ernstes und bei Bermeibung schwerfter Berantwortung und ber emfindlichften Ungnade": daß bie Regimenter in Berlin burchaus nicht werben follen.

Ferner:

Der König an ben General ber Artillerie von Linger.

"Ich mache Euch hierdurch bekannt, daß in den Monaten Mai bis September bei der Armee weiße Stiefeletten, in den übrigen 7 Monaten aber die schwarzen Stiefeletten getragen wers den sollen, und daß, wenn der gemeine Soldat schwarze Stiefeletten trägt, die Offiziers auch schwarze Stiefeletten tragen sollen. Ich bin Euer" 2c. Potsbam den 24sten März 1746.

Am 4ten Juni besselben Jahres wird die alte Berordnung gegen bas Shulbenmachen auf bas strengste wiederholt und neu aufgelegt; ebenso den 12ten, daß das Bermögen von Deserteurs oder Enrollirten zur Invalidenkasse eingezogen werden soll; den 5ten Juli: daß kein Subaltern=Dissier an den König wegen Beirathen schreiben soll, sondern bergleichen Gesuche sollen die These prüsen, und dann nur vordringen, wenn der Ofsizier sich mit einer solchen heirath aufhelsen kann. Den 31sten October: "daß die Söhne von Kaufleuten, Rentiers, Künstlern und Fabrikanten, ingleichen von Weinhändlern und Materialisten, so guten Handel schren, wie auch Königliche Bedienten und ans dere Leuten, welche von Stande sind oder von ihren Kapitalien leben, überhaupt aber von allen benjenigen, welche 6000 Thlr. im Bermögen haben, von aller Enrollirung und Werbung ganz und gar frei sein sollen."

Den Iten Dezember 1746 überwies ber König bem Berliner Commandanten General Grafen haade 1000 Thaler für die armen Soldaten Wittwen in der Residenz. Den Iten Februar 1747 befahl der König das strengere Eraminiren der Fremden an den Thoren, "indem Se. Majestät schon im Kriege bemerkt, daß durch mangelhafte Wahrnehmung von dergleichen allerhand Bolk in Ihr Lager gekomsmen wäre."

Unter bem 11ten Dezember 1747 gebietet ber König: baß tein Unteroffizier ober Gemeiner ber Berliner Garnison fich unsterstehen soll, Frembe bei sich zu logiren. Dieser Befehl ist an ben General von Linger und an ben General von Bauvrye gerichtet.

Den 24sten bess. M., baß die Chefs und Commandeurs ber Regimenter, und zwar bei der Artillerie der General v. Linger und ber General Major v. Bauvrye, sich mehr um die Conduite der Offiziers und die Aufführung der Unteroffiziere und Gemeinen bekümmern möchten. Den 26sten bess. M., daß kein Gefreiten Corporal oder Fahnenjunker ohne Bewillisgung Seiner Majestät entlassen werden bürfe.

Rein Gegenstand der Bekleidung für die Armee soll anders als im Inlande und namentlich die Leinwand z. E. aus Schlessen genommen werden, Königl. Ordre vom 20sten Februar 1748. Ferner: "Mein lieber General der Artillerie v. Linger und General=Major v. Bauvrye. Ich verdiete hierdurch bei Strafe der Cassation: daß kein Capitain des Feld=Regisments=Artillerie einen Kerl von seiner Compagnie ausrangiren und an ein anderes Regiment, es sei unter was für Vorwand es immer wolle, überlassen soll, sondern vorher Meine expresse Genehmhaltung und Konsens dazu haben 20." Stettin, den 11ten Juli 1748.

Den 23sten Juni best. J. befahl ber König nachzusehen, ob die Offiziers auch ihre Pacsattel und Zelte allerseits in Ordnung hätten. Den 31sten August, daß alle schweren Invaliden
aus den letten Kriegen, welche bis jest monatlich 2 Thir. genossen, zum 15ten November an den Commandanten des neugegründeten Invalidenhauses, Obersten v. Feilipsch, überwiesen werden sollen.

Richt allein, daß der König den Invaliden ein besonderes Stablissement bei Berlin erbauen ließ, schenkte er auch unterm 8ten Oktober 1748 den Wittwen der im Kriege gedienten Solbaten der Garnison 3000 Thir. Dagegen wurden von der Arstillerie in demselben Monat an das neu von dem König ges

gründete Invalidenhaus vor dem Dranienburger Thore abgelies fert 13 Mann.

Unterm 29sten Januar 1749 erlaubte ber König in Berlin bie Unwerbung solcher Leute, welche von geringem Metier ober "bem Publico indifferenten handwerksburschen, welche aus ben Cantons ber Regimenter hierher gekommen und über 7 Boll groß sein möchten."

Begen ber Manöver ist nachstehende Ordre von Interesse: "Mein lieber General-Lieutenant Graf von Haade. Da Ich intentioniret bin, übermorgen, also Sonnabend, mit benen hiesigen Regimentern ein gewisses Manöver machen zu lassen; so wird Euch freistehen, nebst einigen Stabsofsziers der Berliner Garnison anhero zu kommen und solches Manöver mit ansehen; benn weil es eigentlich ein Manöver ist, wobei es nicht sowohl auf die Evolutions der Regimenter, sondern vielmehr eigentlich auf die Disposition vom Terrain und was ein Stabsossisier, der ein Corps commandirt, darunter zu beobachten hat, ankommt: so werde ich gerne sehen, daß es mehrentheils nur Stabsossiziere sein, welche zu solchen Manövern anhero kommen werden; Im Uedrigen wird es Mir auch lieb sein, wenn Ihr mit denen Stabs-Ofsiziers, so berhalb anhero kommen wollen, schon Morgen Mittage hier eintressen werdet. Ich bin Euer 2c.

Potebam, ben 4ten September 1749."

Den 7ten Januar 1751 verleihet ber König ber Artillerie zur Aufbewahrung ihrer Montirungsstücke 2c. ben Boben bes Berliner Zeughauses. — Ferner: "Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Beil Ich erfahre, daß bei ben meisten Regimentern unter ben Gemeinen die sogenannte Came = rabschaften noch nicht eingeführt sind, welche beständig miteinander kochen und Wirthschaft machen müssen, solches aber burchaus von der größten Nothwendigkeit ist: so befehle Ich hiersburch auf das Ernstlichste, daß dergleichen sofort eingeführt werzben, daß die Bursche unter einander Menage machen 2c." Berlin, ben 27sten März 1752.

. Den Iten Oftober 1752 läßt ber Ronig ein neues Marich-

Reglement publiziren, wie es sowohl in Friedens. als in Rriesgeszeiten bei Marschen gehalten werben foll. Ferner:

"Mein lieber General der Artillerie von Linger. Ich befehle Euch, daß Ihr von nun an und künstighin jedessmal bei Einsendung der monatlichen Liste von dem Artilleries Feldregiment, Mir mitrapportiren sollet: ob Stabs Ofsiziers oder auch Capitains von gedachtem Regiment krank sind und auf den Fall, daß solches ist, zugleich schreiben: was ihnen eigentslich sehlet, ob sie schlecht krank sind oder aber od es sich zur Besserung anlässet. Ich bin Euer wohlass. König." Potädam, den 30sten Oktober 1752.

Wir haben diese Extrakte aus der inhaltreichen Sammlung entnommen, welche die Königliche Bibliothek unter Manuscr. Fol. 633 bewahrt und welche die an die Artillerie ergangenen Edikte aus der Zeit von 1724 bis 1735 enthält; sie datirt sich aus dem Nachlaß des Oberst v. Merkap, des Oberstlieutenant v. Weiße und des fleißigen Sammlers Professor Wippel.

In bem furgen Frieden gwischen ben Jahren 1742-1744 entwidelte ber Ronig eine große Thatigfeit zu Gunften ber von ihm nun neu formirten und gebilbeten Armee; für alle Baffen, felbft für bie Generale, ergingen Instruktionen und Reglements; in bem für die Artillerie am 23sten Juli 1744 publigirten Re= glement schreibt ber König für bas Gefecht vor: bag auf jebem Flügel bes jur Schlacht aufgestellten Treffens 4 haubigen und 6 24Hbige Ranonen fleben follten, außerbem 20 zwölfubige Beschütze in ber Linie vertheilt; für die Bebienung ber Saubigen nahm ber König 6 Mann, ju ben 128bern 4 Mann an; jebe gesonderte Gefdunabtheilung follte burch einen Sauptmann commandirt werben. Bu ben Geschützen bes 2ten Troffes gablt ber König nur die leichten Kaliber von 3= und bubern, bei benen nur Unteroffiziere verbleiben follten und gur Bebienung 3 Mann; boch follte auf biesen Alügeln und in ber Mitte bes zweiten Treffens ein Lieutenant mit 30 Referve = Mannschaften aufgestellt fein. Beim Beginn ber Schlacht mar ber Flügelbatterie anbefohlen, mit Höthigen Rartatschen auf bie Cavallerie zu feuern:

wenn biese aber angegriffen würbe, bas Feuer nach ber feindlichen Infanterie zu richten, und indem man sich bis auf 600 Schritt genähert, mit 6lbthigen Kartätschen zu schießen, etwas, was die Ikbigen Geschüße erst auf 300 Schritt Entsernung thun sollten. Dies die Grundregeln für's Gesecht, natürlich war einem jeden Abtheilungsführer anheimgestellt, an Ort und Stelle davon die entsprechende Anwendung zu machen, indem jene Borschriften nur allgemeine Regeln geben konnten, die nach den bessonderen Berhältnissen sich modelten und veränderten.

Mit ben nachfolgenden 4 Schreiben erhalten wir ben Austausch ber Ibeen über die Feldartillerie, zwischen dem ergrauten Feldherrn aus dem vorigen Jahrhundert und zwischen dem jungen Monarchen, der im Begriff war, sich ein neues Kriegssystem zu schaffen:

1. Der Ronig an ben Fürften von Anhalt.

"Ich bin gesonnen, für Ew. Liebben unterhabende Armee auf das fünftige Jahr eine neue Feld-Artillerie machen zu lassen, bergestalt: daß solche aus 60 breitibigen Kanonen bestehen soll, hiergegen Ich alle die öttber abschaffen und umgießen lassen will, weil erstere besser zu traktiren sind und damit gesschwinder geseuert werden kann. Da ich nun Willens bin, dieses Umgießen im kommenden Winter vornehmen zu lassen: so habe von Eur Liebben eine Designation aller jett habenden, so 3= als studigen Kanonen zu erwarten, Dieselben aber zugleich ersuchen wollen, Mir einen Ueberschlag zu schieken, od Ich mit den vorshandenen studigen Kanonen reichen kann so viel Itaber zu gießen, als zur Erhaltung obgedachter- 60 breitiber von Nöthen oder aber ob und was Ich noch an Metall zugeben muß zc. Im Lager bei Strehlen, den 11ten August 1741." gez. Friedrich.

2. Der Fürft von Unhalt an ben König.

"Sofort, als Ew. Königl. Majestät gnäbigsten Befehl vom 11sten bieses erhalten, baß Ew. Königl. Majestät Willens sind, bie anjeto in biesem Lager stehende Artillerie, fünftiges Jahr aus 60 breittbigen Kanons zur Feld-Artillerie zu orbiniren, habe ich biesen hierbei kommenden Ueberschlag von benen Artil-

lerie = Offiziers entwerfen laffen, was bie Roften zu bieser Beranderung betragen wurben. Es ift gewiß andem, bag in einer Relbichlacht mit ben 3Ubigen Ranons viel geschwinder fortzutommen und selbige insonderheit viel geschwinder konnen gelas ben werben, als bie bubigen. hingegen werben Em. Ronigl. Majeftat nicht in Ungnaben beuten, bag ich biefes gang obnmaßgeblich boch schulbigft unterthaniaft beifuge und erinnere, baß wenn Em. Königl. Majeftat follten nothig finden und angbigft befehlen, bag eine Armee von Ew. Konigl. Majestat einen Alug passiren sollte, hinter welchem sich ber Feind gesetzet, ich nach meiner wenigen Ginficht und Experience bafür halte, baß au solder Ervebition bie 3tbigen Stude au flein finb, bie bafelbst befindliche feindliche Posten zu belogiren, wie auch, wenn bie feindliche Armee anmarschirte, wurde man dieselbe nicht weit genug mit folden kleinen Ranons obligiren konnen, von weiten fich zu beploviren und in Schlachtorbnung zu ftellen. — Wegen biefer angeführten, mir beucht, fehr klaren Raisons halte ich bafür, bag Em. Königl. Majeftat Dienst erforbert, bag eine complette Feld = Artillerie, um bieselbe ju Em. Königl. Majestät Dienste bei allerhand vorfallenden Occasionen recht nüplich ju gebrauchen, aus 2 ober 4 Saubigen, 6 awölfubigen, 10 feche-Ubigen und 40 breitibigen Ranons, für Em. Ronigl. Majeftat bobes Intereffe bei einer Armee zu formiren, hochft nothig fet. Soldergestalt ift es gewiß, daß felbige alle Zeit gegen alle feindliche Artillerie mit vortrefflichem Succes werbe konnen gebrauchet werben und alle biejenige Feld=Artillerie, bie ich während ber Reit meiner Dienste gesehen babe, fint fast alle auf solche Art eingetheilet gewesen. Sollen aber Em. Ronigl. Majestat bennoch refolviren, bag lauter 3ubige Studen follen gegoffen werben, so halte vor höchstnöthig, bag bie neu zu gießenbe 34 ber 3 Rugeln langer gegoffen werben, ale bie jegigen find, welches, wie aus bem Einschluß zu ersehen, einige hundert Thaler bober ju stehen kommen wird, hingegen kann man einige hundert Schritt bamit weiter reichen. Ew. Rbnigl. Majeftat werben mir biese unterthänigfte boch gang ohnmaßgebliche Erinnerung nicht

in Ungnaben beuten, weil ich meine, bag es meine unterthänigste Schuldigfeit erfordert, Em. Ronigl. Majeft gehorsamft anbeim gu stellen, mas Dieselben gnabigft becibiren und befehlen merben, ber ich mit aller bevotesten Submission verbleibe Em. 2c. treuer Better und Diener Leopold von Anhalt.

3m Lager bei Gethin, ben 24ften August 1741.

3. Der König an ben Fürften von Unbalt.

Em. Liebben Schreiben vom 24ften bieses bie Relrartillerie vor kunftiges Jahr betreffend, habe mohl erhalten, und ift es Mir febr angenehm gemesen, bag Dieselben Dir Dero Senti= ment barüber eröffnen wollen; Deine Intention aber ift nicht gewesen, die ganze Keldartillerie nur allein aus 3thdern besteben ju machen, fondern 3ch bin nur ber Meinung, bag, ba bie buder in Aftion nicht viel mehr Effett thun als wie die 3tder, biergegen biefe geschwinder zu laben und leichter zu traftiren, Sch hauptfächlich und lieber viel 3Uber als 6Uber haben wollte. Nach Meinem Plan aber mare-Ich gesonnen, bie Feldartillerie von 40 Bataillons auf nachstehenden Fuß zu fegen, und zwar 60 breitbige Rammerftude, nebst 100 Schuß zu jedem Ranon und awar jebes Stud-mit einer tonischen Rammer und nach res Major holymann Invention, bag namlich alles, mas ju ber Ranon erforbert wirb, auf folche mit gelaben und felbige nur von 2 Pferden gezogen, fonften aber kein besonderer Ammunitions-Rarren bazu erfordert wurde. Ferner follten bei biefer Felbartillerie fein: 6 feches Ubige Rammerstude nebst 50 Schuß jedes Ranon zu 3 Pferben, 12 awölftebige Rammerftude nebft 24 Schug jebes Ranon ju 6 Pferben, 2 vierundzwanzigubige Rammerkude zu 10 Pferben und 4 achtzehnubige Saubigen zu 4 Pferben, hierzu 2 breitibige Borratheaffuiten, 1 fecheubige bergleichen, 1 zwölfubige bergleichen und 1 vierundzwanzigubige bergleichen, 6 Rugelwagen zu 437 breiligen Labungen, 3 Munitionsfarren ju 600 fecheligen Labungen gur Ersetung bes Abganges, 12 Rugelwagen gu 100 awölfubigen Ladungen inclusive ber 24 Schuß, fo bei benen Ras none vorhanden, ju jeglichem Stud 124 Ladungen, 2 Rugelmas Geid). b. Preuß. Artill. 1.

gen zu 24kbige Kugeln, 1 Munitionswagen zu 24kbigen Labun=
gen und endlich 4 Bomben= und 1 Petarbenwagen. Dieses find
Meine Gebanken, welchergestalt Ich gerne die Artillerie auf 40
Bataillone ohngefähr einrichten wollte, und würde es Mir lieb
sein, wenn Ew. Liebben noch etwa hierbei ein ober anders zu
bemerken hätten, daß dieselbe Mir Dero solche Gedanken zu kom=
municiren belieben wollen x.

Lager bei Reichenbach, ben 31. August 1741.

## 4. Der Fürft an ben Ronig.

Ew. Königl. Majestät gnädigstes Schreiben vom 31sten August habe ich mit unterthänigstem Respekt erhalten; und wie Ew. Rönigl. Maj. Dero gnädigste Intention mir badurch zu eröffnen beliebet, wie die Feldartillerie künftig bestehen soll; so sinde ich nach
meiner wenigen Einsicht, als wie Ew. Königl. Majest. es gesetet,
recht sehr gut, daß es nicht besser sein könnte, und bin ich gewiß
versichert, wenn die Feldartillerie also eingerichtet wird, daß Ew.
Königl. Majestät davon gute Dienste und den erwünschten Effekt
haben werden. Andei habe Ew. Königl. Majestät auch die eingelausenen Rapports von den ausgeschickten Offiziers unterthänigst
einreichen sollen. Uebrigens aber verbleibe ich 1c.

Leopold von Anhalt.

j

3m Lager bei Bethin, ben 9ten September 1741.

Die wesentlichsten Beranberungen, welche ber Ronig in ber Beit vom Jahre 1740 bis 1755 befahl, und basjenige, was überhaupt von Bebeutung in ber hier abgehandelten Branche vorsging, fassen wir in bem Rachstehenben zusammen:

Da ber König seine Regierung mit einem Kriege begann, so war die erste Sorge alle unzwedmäßige Einrichtungen bei dem Kriegerstande hinwegzuräumen; es war ein 25jähriger Baffensstillstand vorhergegangen, während bessen alles Praktische im Mislitair allmälig bei Seite gelegt worden war — der geniale junge herr, der aus einem vortresslichen Material etwas Brauchbares im Felde gestalten konnte, war mit dem 31. Mai 1740 an die Spise getreten, und daß er etwas Anderes wollte als bisher, das spricht er in jener denkwürdigen Antwort an den betagten,

zum Mitmarschiren sich offerirenden Fürsten von Anhalt aus, wenn er unterm 2ten Dezember 1740 erwiedert: "Diese Expestition reservire 3ch mir alleine, auf daß die Welt nicht glaube, der König von Preußen marschire mit einem Hofmeister zu Felde"!).

Dies kam Bielen nach ben bisherigen Beschäftigungen bes Kronprinzen sehr überraschend, so daß unter andern der Dänische Gefandte an seinen hof berichtete: "der Umstand, daß ber König seine Gnadensbezeugungen damit angefangen hat, zwei General-Feldmarschälle zu ernennen (Schwerin und Katte), läßt ver=muthen: diese Regierung werbe auch wieder eine militairische werden"; ferner der Kämliche beim Ausmarsch der Truppen im Dezember 1740: "Biele glauben, der König werde sich persönlich an die Spitze der an der Grenze sich sammelnden Armee stellen."

— Ja er kam allerdings in eigner Person, sah mit eignen Ausgen, wie sich die ernsten Dinge praktisch gestalteten, sernte in der großen Vorschule der ersten Schlessschen Kriege und schuf—ein neues System.

Wir haben bereits die neue Formation der Artillerie gesehen und wie der König tüchtige Leute aus ihrer Mitte hervor holte, und zu diesen gehörten vorzugsweise Holkmann und Dieskau; "nach dem Ersteren erhielt alles Feldgeschüß kleine Kammern; entweder chlindrische, mit einem Konus in die Seele mündende oder ganz konische, hinten sphärisch abgerundet; man unterschied demnächst in der Preußischen Artillerie: Kammerkanonen und orschinaire Kanonen. Die Kartuschen zu den Kammerkanonen erster Art wurden aus drei Theilen gemacht, die zu den ganz konischen aus zwei Theilen; nach Dieskau goß man 12 Kalsber lange, 1563 Pfund schwere 244ber").

Der Rönig trennte ichon im erften Schlesischen Rriege bas Belagerungs = vom Felbgeschütz und ordnete bie Geschütze in Batterien ftatt in Parte; bie Felbkanonen waren 16 Ralis

<sup>1)</sup> von Drlich, Beschichte ber Schlesischen Rriege.

<sup>2)</sup> Mevers Feuerwaffen - Technif.

ber lang und es wurden 1742 gegoffen: 16 breitiber zu 490 t. und 2 sechsuber mit konischen Kammern à 935 U."1).

Alles überschwere unkalibermäßige Geschüt, welches aus ben Reiten Friedrich Wilhelme I. noch nicht proportionirt worben war, wurde jest unerbittlich umgegoffen, und ber Ronig ging in fo großem Maagstab auf ben Plan ber Erleichterung feiner Ur= tillerie ein, bag 3. B. im Jahre 1742 allein 160 Stud 3uber mit konischer Rammer, 490 Pfund schwer und 16 Raliber lang, gegoffen wurden. Im folgenden Jahre, 1743, erlag unter Un= berm auch bie berühmte Asia ber Ginschmelzung; außerbem murben in biesem Sabre in Berlin geaoffen:

|      | •        | - ,  | aution building | , o         | 224    |   | C.X     |
|------|----------|------|-----------------|-------------|--------|---|---------|
| 44   | States   | mitt | cylindrischen   | Kammern,    |        |   | schwer. |
| 4    | 6Uber    | =    | =               | =           | 715    | = | =       |
| 20   | 12Uber   | =    | =               | =           | 1265   | = | 3       |
| 20   | 12Uber   | mít  | tonischer Ran   | nmer        | 1875   | = | =       |
| 4    | 24Uber   | mit  | cylindtischer   | Kammer .    | 3630   | = | =       |
| 8    | 24Uder   | mít  | fonischer Rar   | nmer        | 2470   | = | =       |
| Me h | atten 16 | Ral  | iber Länge.     |             |        |   |         |
| Ir   | n Jahre  | 1740 | 3 wurden in     | Preußen geg | ossen: |   |         |
|      | <b>~</b> |      |                 |             |        | _ |         |

- 20 12Uber mit kon. Rammer, 1040 U. schwer, 16 Raliber lang.
- 20 24Uder = colindr. = 1457 = 12 3m folgenden 1747sten Jahre ließ der Ronig gießen:
- 19 3Uber ohne Rammern, 577 U. schwer, 22 Kaliber lang, biefe maren nach Bauvrye's Angaben.
- 3Uber mit kon. Rammern, 330 U. schwer, 16 Raliber lang. 11
- 24 248 der e cylindr. 1457 = 12

Die Preußischen Laffeten hatten ju biefer Zeit Gabelbeichseln. 3m Jahre 1749 kommen in ben Rechnungen vor: für 30

Bubige metallne Ranons in Schleffen ju gießen und jur Anfer-4.500 Thir. Im Jahre 1750 "wegen Bezahlung ber aus Schweben ver-

schriebenen 22 12 Ubigen und 13 24 Ubigen eisernen Ranons 2c., 

<sup>1)</sup> Meyers Keuerwaffen - Technif.

Im Jahre 1752 für bas Gießen von 14 funfzigebigen leichsten Mortieren, ferner für 3,300,000 Flintens und 1 Million Karabiners Rugeln nach Schweidnig . . . . 24,744 Thlr.

Im Jahre 1752 zur Ansertigung ber Belagerungs-Artillerie in Reiße . . . . . . . . . . . . . . . 60,000 Thir.

Im Jahre 1753 wurden für 12 Bataillons in Pommern 24 Stud 3ubige Ranons nebst Geschoß und Attirail von Berlin nach Stettin gesandt und für 14 Bataillons in Preußen 28 Stud nach Friedrichsburg, jedoch von Breslau aus.

Nach Schlesten hatte ber König nämlich bie außerkalibermas sigen metallnen Ranons zum Umgießen schicken lassen, auch bie überflüssigen 3., 6., 12. und 24Wbigen Kanonenkugeln und 400 Stud Suhler Gewehre nach Schweidnit und zwar wurden zu biesem Ausrangiren bestimmt:

```
2 Subige)
  7 48bige metaline Ranons
                                   aus Friedrichsburg.
  2 Hudige
116 Centr. 44 U. verborbnes Pulver
  4 18tt dige
  3 10ubige
  2
      5Woige
              metaline Ranons aus -Memel.
  4
      4Wdige
      1 Wbige
  2
  2
      +Wdige)
  1
     274 bige
  5
     18Ubige
      5Ubige metaline Ranons
  3
  8
      4Wbige
  6
      24bige)
```

38 Ctr. verborbnes Pulver

```
1 18thbige
7 8ttbige
3 1Ubige | metallne Ranons.
2 Hbige
6 Glöthige)
3791 Stud 3Ubige Ranonenfugeln nach Schweibnig.
   3 1Hbige Kanons aus Spandow.
            aus Magbeburg.
1 88ber )
   2 74ber
2 10Hber ]
            aus Wefel.
   2 18ber
     114ber aus Reiße
     26tber aus Glat.
6 Hiber aus Schweidniß.
6181 Stud 3ubige)
               Ranonenfugeln für Schweibnis aus
4070 = 6Hbige
                 Minben.
3323 = 124bige)
 4028 Stück 3ubige)
 1508
          6Hbige Ranonenfugeln für Schweidnig aus
 3998
         12Hbige Lippftabt.
       24thbige)
1513 =
400 Stud Gubler Gewehre nach Schweidnig.
4898 Stud 12Hbige) Ranonenfugeln aus Meurs für Schweib=
2834
         24Hbige
                niß.
```

In Wesel befand fich aus ben Gießereien ber Jahre 1715 und 1716 noch 85 Ctr. 32 U. Metall, welches ebenfalls jum Bergießen, jedoch nach Berlin, ju bringen befohlen murbe.

Aus dem Berkauf der unbrauchbaren eisernen Geschütze und aus den unkalibermäßigen Rugeln in Magdeburg, Berlin und Spandow nahm Linger 1753 von den Magdeburger Raufleusten Köppen und Häusler 3000 Thlr. ein, und zwar hatte er pro Centner 16 Gr. bekommen, wogegen bis dahin immer nur 12 bis 15 Gr. zu erlangen gewesen. Die Raufleute gesdachten hievon als Ballast in den Schiffen Gebrauch zu machen. Der König befahl diese Summe zur Anschaffung der großen

Felbartillerie zu verwenden, auch daß der Major von Dieskau hiervon Meldung erhalten sollte. Den Bestand aus allen Festungen im Jahre 1753 überreichte Linger mit den Worten in seinem Anschreiben:

"So habe nichts übrig als Ew. Königl. Majestät allertheuerster unentbehrlicher Gnabe, mir als einen so alten allergetreusten Diener mit meinen Angehörigen allerbevotest zu empfehlen, ber ich
unverändert lebe und sterbe Ew. Königl. Majestät allerunterthänigster, allergetreuster alter Diener."

Man sieht baraus, daß ber alte würdige herr sein Ende heranrüden fühlte. Der König bankte für die Einsendung und fand die Festungen alle in guter Berfassung, nur Kosel müsse noch mehr Kanonen erhalten, worauf der Befehl erfolgte: noch 21 Stüd 12Udige eiserne Kanons borthin, und 30 bergleichen nach Schweidnis zu veranlassen, und zwar wollten Se. Majestät wissen: wie viel solche aus Schweden kosten würden?

Nach bem ersten Schlesischen Kriege wurden für 10 ber bes beutenbsten Festungen Zeuglieutenants ernannt.

Die nachstehende Orbre ift von besonderem Interesse:

"Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Da Ich will, daß die sowohl zu Berlin in Garnison stehenden Regimenter Infanterie, als diesenigen, so dahin zur Revue kommen werden, nunmehro nächstens ihre Zimmerleute wiederum an Euch schiden sollen, damit selbige gewöhnlichermaßen mit denen Kanons mansvriren und exerziren müsssen, so mache Ich Euch solches hierdurch bekannt, und will, daß Ihr alsdann das Nöthige weiter besorgen sollet, wobei Euch zur Nachricht bekannt gemacht wird: daß an die in Preußen stehende Regimenter, so wie auch an die, welche in Pommern und im Magdedurgischen zu der Revue kommen werden, desgleichen auch an die in Westphalen stehenden Regimenter Insanterie die Ordres ergangen sind, daß selbige gleichfalls ihre Zimmerleute gehörigen Ortes hinschieden sollen, um mit den Kanonen ererzirt zu werden."

"Potsbam, ben 26ften April 1754."

So wie seit bem Jahre 1754 bie Preußischen Steinmörser in Eisen gegossen wurden und man zu bieser Zeit geschmiedete eiserne Handmörser mit eisernem Schemmel hat: so führt man mit dem folgenden Jahre in Preußen und Holland beim Bronzegeschütz ben Massinguß ein; der dem Gießer gestattete Abbrand wurde dabei in Berliu von 2½ auf 6 pro Cent vermehrt 1).

Bir haben gezeigt, wie bestimmt ber Konig ben Plan verfolgte, bas Gefcut auf einen leichteren Raliber ju feten, ein Grundfat, von bem man im 7jahrigen Rriege wieber gurudfam; boch verblieben bie bei ben Bataillons attachirten Regimente= Ranonen, und ba ihre Bahl auf 2 Stude per Bataillon an= wuche, fo bilbeten fie in ber Schlacht, ber Bahl nach, eine bebeutende Artillerie für fich, bie von ben Bimmerleuten, welche gu ben Regimentsartilleriften gehörten, bebient wurden. 3m Frieben vereinten fich biefe Mannschaften gur gemeinsamen Uebung bei unbespannten Geschützen in ben Sauptstädten und erhielten oberflächliche Unterweisungen, schoffen aber boch nach ber Scheibe; bie Musquetierbataillone hatten in ber letten Beit 2 6Uber, bie Füstlierbataillone Buber, und ba die Artilleriefompagnien mehr Unteroffiziere und Feuerwerker hatten, ale fie zu ihrem Dienft eigentlich brauchten, fo gingen biefe Uebergabligen beim Ausmarich, unter Beibebaltung ber Artilleriemontirung, ju ben Bataillonekanonen über, bie Zimmerleute (Regimente = Artilleriften) bagegen trugen die Montur ber Regimenter; — so viel über die Regimentegeschüte, wie fich bie Einrichtungen bis jum Jahre 1806 erhalten hatte. Siehe auch Theil II. in der Zeit von 1786 — 1796.

Im Jahre 1744 kommt, wie es scheint, ber Schwanengesang ber Spanischen Reuter vor, wenn Linger bem Könige unterm 2ten März melbet: "baß auf bem Wagenhause 950 Stück bersgleichen wären, welche er Stück für Stück herunternehmen und visitiren ließe: ob sie nicht vom Burm angefressen seien, indem sie bereits über 20 Jahre unangerührt gelegen hätten; der König habe einen davon im Jahre 1743 gesehen, aber keine Bermehsrung befohlen."

<sup>1)</sup> Depers Feuerwaffen - Technit.

Der Ronig befretirte bierauf: "Ich werbe morgen in bem Zeughaus fein, ba foll Er Mir welche hinbrin= gen laffen." 3m 3. 1748 wollte fie ber Ronig nicht mehr haben.

In allen Branchen, entwickelte bie Artillerie in ben ersten 15 Jahren bes Ronigs Regierung eine große Thatigfeit, und ber Ronig bediente fich bes Generals Linger auch, um die Pontons in gehöriger Anzahl wieder berftellen zu laffen; ein fich aus bem Marz 1744 vorfindender Rapport lautet am Schluß:

"Nach Ew. Königl. Majestät allergnäbigster Disposition follen überhaupt 80 Pontons vorräthig sein, wovon:

20 Stud im Bestande find,

20 welche bereits neu fertig;

> selbige kosten nach bem an Seine Majestät eingesandten Auffan . . . 5182 Thir. 20 Gr. — Pf.

hierauf ist assignirt 1600 = 16 =

Also noch barauf zu bezahlen 3582 Thir. 3 Gr. 6 Pf.

20 Pontons, worauf bas Holz affi=

anirt, felbige betragen 4830 20 Pontons wurden nach vorstehen=

5090 bem Unschlag koften

= 10 = --- = 80 Stud und Restsumme . . . 13502 Thir. 13 Gr. 6 Pf.

Der König lies hierauf unterm 3ten Marg 1744 bie Summe von 3552 Thir. abichläglich von bem Geh. Kriegerath Möller erheben, und zwar glaubte ber König biefe Summe aus bem Bertauf von erübrigten Baumaterialien burch ben Chefpräfibenten v. b. Often in Berlin zu gewinnen.

Im Juni bes Jahres 1744 wurden zwei neue Pulvermühlen in Gang gesett und ber Konig verlangte vom General Linger einen Anschlag über eine noch zu bauende Pulvermühle von zwei Gangen, welche jum Berbft fertig werben follte.

Nachdem ber oben mehr gedachte Verkauf bes Königl. Pulvers burch die beiden Schlesischen Kriege in Stocken gerathen war, fo erinnerte ber König mittelft Kabinetsorbre vom 3ten Juli 1747 wieber hieran; Linger und Bauvrye waren aber in ihrem Bericht vom 3ten August ber Meinung: "bag wohl noch 2 Jahre hingehen würben, ehe bie eignen Bestände wieder gebeckt und gesichert werden könnten"; wenn bieses ber König nun auch mittelft Orbre vom 5ten August vollständig billigte, so findet sich boch nachstehendes eigenhändiges Rechenerempel vom Könige:

| oay na | mlichenni | to ti | yeny  | uu  | rigi | <b>*</b> | neu | yeu  | eter | uher | Dom   | 3LD  | nige:   |   |
|--------|-----------|-------|-------|-----|------|----------|-----|------|------|------|-------|------|---------|---|
| nous   | ferons    | àр    | rese  | nt  | •    |          | •   | •    | •    | 400  | 10 qu | inta | ux      |   |
|        | de pou    | ıdre  | par   | ar  | 1    |          |     |      |      |      |       |      | -       |   |
| dont   | l'armée   | COI   | sun   | ae  |      |          |     | •    | •    | 180  | 0 Ce  | entn | er      |   |
|        | reste     |       |       |     |      |          |     |      |      | 220  | 0     | -    |         |   |
| nous   | en fero   | ns .  |       |     |      |          |     |      | 12   | 900  | pour  | au   | gmenter | r |
|        | les ma    | gaziı | 18    |     |      |          |     |      |      |      |       |      |         |   |
|        | A 2       | 50 d  | le p  | ou  | dre  | fi       | ne  |      |      |      |       |      |         |   |
|        | c         | e qı  | ıi fe | ra  | : .  |          |     |      |      | •    | . 7   | 900  | écus    |   |
|        | pour 2    | 00    | quin  | tau | IX ( | de       | рo  | udı  | re   |      |       |      |         |   |
|        | grossiè   | re à  | 16    | le  | qu   | int      | al  | fait | t: . | •    | . 3   | 200  | -       |   |
|        | -         |       |       |     | Ī    |          |     |      |      | -    | 11    | 100  | écus.   | - |

Féderic.

Der König interessirte sich insoweit für viese Parthie: baß im Jahre 1743 bie Mademie der Bissenschaften in Berlin einen Preis stellte für eine nähere Untersuchung der Erzeugung des Salpeters; der berühmte Euler selbst mußte bei einer Artilleries revue hieselbst gegenwärtig sein, wo mit 50Udigen Mortieren gesworfen und mit 18s und 10Udigen Haubiten, 24s und 12Udigen Kammerkanonen und eben solchen ordinären, rikoschettirt wurde. Meyer a. a. D.

Am 19ten September 1748 berichtete Linger, daß es allerbings sehr leicht sein würde die Einbringung des fremden Pulvers zu verbieten und die Einsassen auf den Debit des Königl. Pulvers anzuweisen, woraus dann den Königlichen Kassen ein namhafter Bortheil erwachsen würde; der König, der sich hiefür lebhaft interessirte, befahl zu einer näheren Prüfung den General Bauvrye nach Potsdam und die dahin einschlagenden Befehle wurden sogleich erlassen. Natürlich war dies mit großen Schwierrigkeiten verkuchft und es sehlte nicht an Gegenvorstellungen.

Die Gräflich Berningerobe'iche Regierung wies ein Recht vom Jahre 1714 nach: von ber Mible Ilfenburg überall ver-

kaufen zu bürfen, und ber König gab bieses nach; auch aus Preus ben kamen Magen, weil man das Polnische Pulver um vieles billisger haben konnte, und sich hieraus ein Schmuggelhandel ergab.

3m Juni 1749- ftanb ber Preis folgenbermaßen:

1ste Sorte: 30 Thir. pro Centner.

Im Jahre 1740 war bie Einnahme aus bem Berfauf bes Königl. Pulvers in Preußen, ber Mart und Pommern: 7389 Thir.

| Im | Jahre | 1751              |  | ٠. | • | • | • | • | • |   | 5484 | = |
|----|-------|-------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|------|---|
|    | =     | $17\frac{52}{58}$ |  |    |   | • |   | • |   | ٠ | 5179 | = |
| •  | =     | 1753              |  |    |   |   |   |   | , |   | 5209 | 3 |

Man versuchte in diesem 1754sten Jahre in Preußen Espenund Birkenkohle zum groben Pulver, und Faulbaum zum feinen. Meyer a. a. D.

Der König hatte nach bem ersten Frieden auch neue Munitionswagen, und zwar 159 Stück, in Berlin anfertigen lassen, und solche follten nun nach Breslau kommen; Linger reichte baher über ben Bedarf von Schuppen einen Anschlag von 1425 Thirn. ein, ber König aber antwortete:

"Mein lieber General ber Artillerie von Linger.

Nachdem Ich aus Eurem Schreiben vom 18ten bieses ersehen habe, wie hoch die Baukosten zu den zwei großen Schuppen, um die 159 neuen Ammunitionswagen unterzubringen, sich belaufen, so gebe Ich Euch darauf in Antwort, daß bei der nunmehro herankommenden Frühling= und Sommer-Saison die Erbauung solcher Schauer so pressirt nicht ist, und sich schon Mittel sinden werden, solche Wagen bei solcher Saison inzwischen unterzubringen, Ich auch wegen anderer starken Ausgaben die zum Bau dieser Schauer erforderlichen Fonds nicht sogleich anweisen kann, es also damit noch etwas anstehen soll; gegen die Perbstzeit aber sollet Ihr bei Mir deshalb wieder Erinnerung thun. Ich bin" 1c. Neiße ben 23sten März 1744.

Ueber ben Solb und Verpflegungs Stat mahrend ber Jahre 1740 bis 1755 siehe im Nachtrage. Der König ließ beim Besginn ber Campagne 1740 Equipage Selber zahlen, von benen bie Compagnie Schefs 50 Thir., die Lieutenants 18 Thir. erhielsten; dazu kamen Winter Douceurs für die Lieutenants bis zu 50 Thalern.

Der König interessirte sich sehr für die Berbesserung ber Geschütze, und wieß so leicht keine neue Erfindung von der Hand; ber Major Dieskau war denn allemal derjenige, welcher dersgleichen prüsen mußte, und dabei nicht selten in den Berdacht kam, fremde Ideen gegen die seinigen unterzustellen. Wir wers ben in den nachstehenden Verhandlungen dies überall durchblicken sehen. Im Jahre 1753 zeigte sich ein ehemaliger Sächsischer Lieutenant Wiedemann (wie er sich eigenhändig unterschrieben) mit einem aus Messing geschlagenen Geschütz; der König erließ die nachstehenden Ordres über ihn an den Major v. Dieskau:

1) Mein lieber 2c. Da fich allbier ein gewisser Lieutenant Biebemann gemelbet, und von feinem befonbern Savoir faire in einigen Artilleriesachen bei Mir Anzeige gethan bat, Mir auch ber Oberftlieutenant von Balbi, welcher auf Meinen Befehl mit bemselben sprechen muffen, ben in Abschrift anliegenden Rap= port von foldem erftattet bat; fo habe 3ch nur gebachtem Oberft= lieutenant befohlen, ermahnten Lieutenant Biebemann an Euch au abresstren, und ift Mein expresser Bille, bag 3hr mehrge= bachten Lieutenant Biebemann Kartuschen nach seiner Invention anfertigen laffen und barguf solche ganz impartialisch pros biren laffen follet, um mit Grunde alebann urtheilen zu konnen. ob beffen Rartuschen auf Die 1000 Schritt, fo er angiebt, tragen. Und da 3ch diese Probe mit völliger Auverlässigkeit und obne baß einige partialité barunter auf eine ober bie andere Beife geschehen konne, gemacht wiffen will; fo habe 3ch für gut ge= funden, bag ber Generallieutenant Graf von Saade bei ber Probe gegenwärtig fein foll, damit alles Unfeben um fo mehr

vermieben werbe, als ob einige Partheilichkeit babei unterlaufen könne. Ich bin 2c. Potsbam ben 28sten Juli 1753.

Friedrich.

2) Mein lieber 2c. Es hat der 2c. Ludwig Wiedemann, welchen Ich vor einigen Tagen an Euch adressiren lassen, um von gewissen, zu Erleichterung der Kanonen anzubringenden Vorstheilen die Probe zu machen, in dem angeschlossenen Memorial bei Mir vorgestellt, daß er solche deshalb nicht ablegen könne, weil er die dazu erforderlichen Kugeln nicht vorgesunden, und kein Geld hätte, um solche selber versertigen zu lassen; weil nun dieses eben so viel nicht kosen kann, so will Ich und befehle Euch hiers durch, daß Ihr dem Supplikanten die verlangten Kugeln und was er sonst nöthig hat, machen lassen sollt, damit er die verssprochene Probe ablegen könne. Ich bin 2c. Potsdam den 3ten August 1754.

Da nach wenigen Probeschüssen Etwas an bem Geschüßsschabhaft, so daß eine Reparatur nöthig wurde, so befahl ber König, nach derselben die Proben fortzusepen. "Im Uebrigen," heißt es in der Königlichen Ordre vom 23. Februar, "rekommans dire Ich Euch hierdurch so gnädig als alles Ernstes, daß Ihr gedachtem Wiedemann darunter in keinen Stücken contrair sein, noch Eure Untergebenen darunter einigen Neid vom Metier gegen ihn ausüben oder blicken lassen sollet, allermaßen alle Invenstionen darunter, wenn sie gut und werth befunden werden, uns angenehm sind und mit Erkenntlichkeit angenommen, die Ersinder berselben aber auf keine Weise mortisicirt noch redutirt werden müssen" 2c.

Dieskau berichtet 3 Tage barauf, baß bie Probeschüsse in Beisein bes Capitain Michelmann und Benpel mit 1 %. Pulver Ladung fortgesetht und unbeschabet bes Stüdes 100 Schuß geschehen wären; bie mit beigefügte Observationstabelle ergab ein Resultat, baß ber König bem Major Dieskau aufgab, bem Biebemann einen 12Uber nach seiner Art anfertigen zu lassen. Dieser 12Uber war ben 25sten Juni 1754 fertig, 8 Ctr. 85 %

schwer, und ber Konig befahl unterm 27sten Juni auch mit bies sem eine Probe von 100 Schuß:

Dies fau berichtete ben Isten Juli: "baß bas Stüd gut gesichossen, auch alle 100 Schuß richtig ausgehalten, außer baß bei ben ersten 20 Schuß bie inwendig geschmiedete messingene Seele sich etwas herausbegeben, welches durch Nachlassung der Löthe entstanden sein könnte; auch wäre beim 24sten Schuß die Rugel im Kanon stehen geblieben, worauf man eine kleinere Rugel anzewendet habe. Das Kanon wiege 15 U schwerer als die Linzger'schen, welche in den letzten Campagnen nicht allein gebraucht, sondern ausgehalten hätten und noch gut wären; auch koste das Wiedemann'sche Stüd 989 Thr. 15 Gr. 3 Ps., das Linger's siche aber nur 316 Thr. 6 Gr. 6 Ps., und bei dem gänzlichen Ruin würde aus dem Wiedemann'schen wenig gelöset werden, weil das Meiste in eisernen Ringen bestehe, wogegen bei dem Linzger'schen der König nur das Gießerlohn und den Abgang vom Metall, in Summa 57 Thlr. 6 Gr. verlieren würde.

Die Königliche Resolution vom 3ten Juli lautete: "Ich gebe Euch barauf in Antwort, daß Ihr beshalb nach 14 Tagen wiesberum Erinnerung thun und anfragen sollet, da Ich Euch dann den Tag benennen werde, wann Ihr sowohl mit einem Linger's schen 12Udigen Kanon, als auch mit dem von dem Wiedem ann angesertigten 12Udigen Kanon hieher nach Potsdam kommen sollet, um deshalb abermalige Proben zu machen." Den 19ten Juli geschah diese Anfrage von Dieskau mit dem Bemerken, daß der von ihm selbst inventirte 12Uder die 100 Probeschüsse gut bestanden habe, und ob er denselben ebenfalls nach Potsdam bringen könne? Der König genehmigte dies unterm 21sten Juli, die Entscheidung über diese verschiedenen Modelle wurde aber noch vordehalten, da unterdessen sich ein gewisser Webel gemeldet hatte, der dem Könige eine kleine Probe eines gebohrten Gesschüsses einreichte.

"Und will Ich," heißt es in ber Königlichen Orbre vom 2ten Juli, "baß Ihr Mir melben follet, ob Ihr vorhin schon bersgleichen Inventions kanntet, und ob solche von besonderem Nugen

und vor ben anbern orbinair gegossenen Ranons etwas im Schiesen ober in ber Dauer voraus haben 2c. Der Major Dieskau erwiederte unterm 5ten, daß die Invention, ein Ranon aus dem Ganzen zu bohren, eine seit geraumen Jahren her bekannte Sache sei, welche aber keinen besonderen Nuten habe, noch weniger zur längeren Dauer oder besseren Schüssen das Mindeste beitrüge; auch beliesen sich die Rosten, aus dem Ganzen zu bohren, weit boher, als die bisherige Art 2c.

Der König, in dem bisherigen Mißtrauen beharrend, erwiesterte unterm 7ten in nachstehender Art:

"Daß man nicht so sehr von den Sachen und Inventions, so man bereits hat, prevenirt sein, sondern auch hübsch andere Inventions probiren und sehen muß, ob man daraus einigen Rusen ziehen könne. Es stehen hier in Potsdam auch verschiebene metallene Ranons, davon Ich Euch deren welche zuschien will, damit Ihr von solchen die Probe eines aus dem Ganzen gegossenen und nachhero auszubohrenden Kanons nach der mir desfalls zugesandten und Euch communicirten Invention machen lassen, und Wir alsdann sehen können, ob solche Ersindung von einiger mehrerer Güte sei, als die wir bereits haben."

Der Erfinder Betel machte hierauf viele Weitläusigkeiten über Mangel an Plat zur Aufftellung seiner Maschine. Das Gießhaus sei zu klein, und die Einrichtung ber neuen Münze vor dem Königsthore erfordere einige hundert Thaler zu seinem Zweck.

Hierauf befahl ber Monarch unterm 12ten Juli die Einreichung eines genauen Anschlags ber baulichen Einrichtungskosten, worsauf aber die Kosten viel zu hoch befunden wurden, und unterm 17ten Juli der Befehl erfolgte, daß der Entrepreneur seine Arbeit und Probe in dem Sießhause machen sollte, indem das Borgeben, als ob darin der nöthige Plat sehle, gar nichts sagen wollte." Dennoch sam Weßel wieder auf die Münze zurück, und der König endlich, in voller Erwartung eines Resultates, genehmigte unterm 26sten Juli die erforderlichen Kosten von 400 Thlrn.

Babrent biefer Beit batte Diestau Erlaubniß gum Ge-

brauch bes Freyenwalder Babes erhalten, welches er mit gutem Erfolg benutzte.

"Mein lieber Major. von Diestau. Es ift mir lieb gewesen, baß Ihr von Eurem Urlaube nach Freienwalde wieberum zu Berlin eingetroffen, und von bem Succes Eurer allba gebrauch= ten Kur zufrieden sepb."

Im Uebrigen und ba Ich ben Major und Flügelabjutanten von Krusemark nach Berlin geschickt, um Euch Berschiedenes von Meinetwegen zu hinterbringen, als verweise Ich Euch auf baszenige, was Euch berselbe mündlich sagen wirb" 2c. Potse bam ben 24sten September 1754.

Am 14ten October melbet Dieskau bem König, daß ber Bepel nunmehr einen 12Uber gebohrt habe, "ob nun mit diesem neuen Ranon weitere Proben, wie es sich gegen die meisnigen leichten Ranons verhält, angestellt werden sollen, darsüber erwarte Ew. Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl" 2c. Der König ließ unterm 16ten October die Rosten der 400 Thir. anweisen, "und im Uebrigen wird es Mir lieb sein, wenn Ihr nach Eurer Gelegenheit einmal und etwa gegen Ablauf künftiger Woche anhero kommen wollet, damit Ich Euch sodann Selbst sprechen könne."

Dieskau stellte nun Proben mit der Weßel'schen und mit seiner eigenen Ersindung in Beisein des Generals von Meye=rind, des Commandanten der Residenz, an, und überreichte unterm 23sten November eine Schußtabelle, in Folge deren der Kö=nig unterm 25sten anordnete: "Im Uebrigen ist mein Wille, daß nunmehr alle unsere 12tbigen Kanons von der Feldartille=rie nach Eurem Modell gegossen, auch die Affuites und Proßen darnach und dergestalt eingerichtet werden sollen, daß wenigstens die halbe Munition hinten auf der Proße liegen kann, wozu Ihr nun sogleich alle Beranstaltung zu machen habt" 1c.

hierauf tam Begel mit einer neuen Ibee zum Borschein, indem er bas Pulver mit weit geringeren Roften machen wollte als bisher; auch biese Erfindung mußte Dieskau naber pru-

fen, worauf bann ber hollanbische Pulvermuller van Bee ben Beweis für bas Gegentheil lieferte.

Auch Wiedemann brachte wieder eine neue Erfindung auf bas Tapet, und Diestau erhielt hierüber vom Rönige nachstehenden Befehl vom 2ten November:

"Ich überschide Euch hiebei eine gewisse Art von Feuerkugeln und bergleichen, welche durch Jemanden an Mich eingesandt worsden sind. Da deren Probe nicht anders als durch Geschüß gesmacht werden kann, so will Ich, daß Ihr zu Berlin, jedoch in aller Stille, und ohne den geringsten Eclat noch Aufsehen deschalb zu machen, erwähnte Sachen mit aller Attention und Exactitude probiren lassen, auch denjenigen, die Ihr dazu gebrauchen werdet, das größte Stillschweigen davon auf das Nachdrücklichste empsehlen, Mir aber sodann, welchergestalt Ihr den Essett davon gefunden habt, psichtmäßig und unpartheiisch melden sollet" 2c.

Ohne bağ ber König von allen biesen speculativen Köpfen irgend einen Rugen hatte, schloß unter Anderen Wiedemann seine Carriere damit, baß er ben Monarchen bat, seine Schulben zu bezahlen, wie die nachstehende Orbre ergiebt:

"Mein lieber Major von Dieskau. Ich remittire vermittelft ber Originalanlage an Euch, was bei Mir ber Gießlieutenant Wiedemann zu Berlin wegen seiner ihn bringenden Schulben, so er bei Gelegenheit des von ihm angefertigten Probekanons gemacht hat, vorstellen und bitten wollen; mit Befehl, daß Ihr die Umstände bavon einsehen und Mir einmal recht melben sollet, was er haben will und was er solcherwegen fordern kann. Ich bin" 1c. Potsbam den 30sten April 1755. gez. Friedrich.

Begen Beränderung und Umgießung der cylindrischen 3Uber in neue 3Ubige conische, hatte Diestau in diesem 1754ger Jahre auch bereits Befehl erhalten, und zwar follte mit den 12 Stüden zu Magdeburg der Ansang gemacht, und dann auf Stettin und Friedrichsburg übergegangen werden.

Den 16ten December berichtete Dieskau bem Könige, baß er ein 6Ubiges und ein 3Ubiges leichtes Kanon habe gießen lassen, und zwar habe er bei bem Ersteren die Ibeen bes Genes Geich. d. Preuß. Artill. 1.

rals Linger zum Grunde gelegt, nur unter Berstärfung bes Bobenstückes; ber 6Uber sei 16 Augeln lang und habe an Gewicht  $5\frac{1}{2}$  Etr., auf der Prope würden 80 Kartuschen mit Kugeln und 20 mit Kartätschen gefahren; das 3Udige Kanon wäre 18 Kugeln lang und habe an Gewicht 4 Etr. 7 U; auf der Prope würden 100 Kartuschen mit Kugeln und 20 mit Kartätsichen gefahren. Der König genehmigte unterm 18ten mit den Worten: "Wenn Ich nach Berlin gekommen sein werde, will Ich diese Kanons noch selber sehen, und sollet Ihr Mich dann daran erinnern" 20.

Ueber bie großen Bersuche mit Minen bei Potsbam erließ ber König an Dieskau nachstehenbe Orbre:

"Da bemerktermagen Ich allhier eine gewiffe Probe-Mine fertigen laffe, zu beren Labung aber 3800 & von bem beften orbinaren Pulver, ferner 6 hagrene Deden, 12 Jeberne Batteriebeutel, 1 kupferner Sammer, 12 & Mehlpulver, 15 Ruthen ober 170 Fuß Bunbichnure, 6 Bunbers, fo 3 Minuten brennen, nebft etwas Zundpapier erforbert wird; als befehle 3ch hierauf, baß Ihr forbersamst und überall besorgen sollet, bamit vorspezifizirte Sachen, wovon nichts fehlen muß, anftebenben Sonnabenb als ben 27sten bieses bes Morgens mit bem Allerfrühesten auf bem Berge por bem Jagerthore allhier, wo bie Mine angelegt ift, eintreffen und abgeliefert werben muffen. Benn noch einige Offiziers von ber Artillerie find, bie fich besonbers mit wuf bie Kortififation applicirt und bavon profitirt haben, so bin 36 jufrieben, bag folche mit mehreren tommen mogen, wie es Dir bann auch lieb fein wirb, wenn 3hr ebenfalls felbft anbero kommen wollet. Ich bin" 2c. Potsbam ben 24sten April 1754.

gez. Friedrich. Schon Jahres vorher, unterm 19ten Dezember, hatte ber Pbnig an Dieskau nachstehende Orbre ergeben lassen:

"Es ift lediglich nur ber Curiosität willen, wenn 3ch hieburch von Euch verlange, daß Ihr Mir einen akkuraten, jedoch kurzen Extrakt von allen denen Rosten anfertigen lassen und Mir bemnächst einsenden sollet, welche 3ch nämlich vom Anfange bes

1746ger Jahres her bis jest zum Behuf Meiner Artillerie, Ammunition, Materialien und Attirails, auch zu ben verschiebenen Transporten, besgleichen wegen Verstärkung ber Pulvermühle und sonsten überhaupt assignirt habe und ausgeben lassen" 2c.

Hierauf erfolgte von bem Major v. Dieskau bie, nur im Auszuge hier gegebene Uebersicht:

| Ir       | n Jahre    | 1746   | •    | •         | 128,907 | Thir. | 8  | Gr. | 4           | Pf.        | • |
|----------|------------|--------|------|-----------|---------|-------|----|-----|-------------|------------|---|
| =        | 5          | 1747   |      | •         | 87,743  | *     | 18 | •   | 9           | 5          |   |
| =        | 3          | 1748   |      |           | 71,070  | =     | _  |     |             | =          |   |
| =        | =          | 1749   |      |           | 82,957  | =     | 18 | =   | 7           | s          |   |
| • =      |            | 1750   |      |           | 93,384  | =     | 22 | =   | 4           | =          |   |
|          | *          | 1751   |      |           | 77,377  | =     | 1  | \$  | 4           | <b>3</b> · |   |
| 3        | <i>z</i> ` | 1752   |      |           | 63,740  | . =   | 10 | 3   | 7           | 5          |   |
| . ,      | =          | 1753   |      |           | 150,147 | =     | 6  | =   | <del></del> | E          |   |
| Noch zur | Belager    | rungsa | rtiU | <b>e=</b> |         |       |    |     |             |            |   |
| rie in   | Reiße .    |        |      | •         | 100,052 | ٠,    | 12 | =   | 3           | <b>=</b> . |   |
|          |            |        |      | •         | 755,381 | Thir. | 2  | Gr. | 2           | Pf.        | _ |

Im Rachtrage werben wir biese Ausgaben bis jum Jahre 1763, also mahrend bes gangen Tjährigen Krieges, nachweisen.

Man bekommt nach ben eben gegebenen Uebersichten eine uns gefähre Ibee von ben ungeheuren Mitteln, bie ber König baran setzte, sich zu bem langjährigen Kampse vorzubereiten, ber nach menschlichen Berechnungen ihm nahe bevorstand. Nach vieser Einsleitung zu ber Epoche von 1740 bis 1755 gehen wir zu bem Praktischen, zur Geschichte ber Schlesischen Kriege über.

## XIV.

Die Artillerie in den beiden erften Schlefischen Rriegen. Linger, Bauvrne, Merkat und Soltmann gefeierte Namen.

Bir haben oben gebacht, baß ber junge Monarch als Kronprinz bem thatenlosen Feldzuge von 1734 beiwohnte; er hatte mit
einem Kennerblic die Mangelhaftigkeit der fremden heere gesehen, das erlöschende Licht des berühmten helden von Turin, und
nicht unbekannt konnte dem Monarchen das Schreiben des Kaiserlichen Gesandten Grafen Seckendorf vom 28sten October
1733 an den König Friedrich Wilhelm I. sein, in welchem
berselbe dem Berliner hofe den nicht mehr aufzuhaltenden Krieg
gegen Frankreich mit den Worten verkündete: "denn Niemand
als Eur Königliche Majestät allein vermag den Kaiser, das Reich und das haus Desterreich zu retten."

Mit einer solchen Sachkenntniß ausgerüftet, bestieg ber 28jährige, ruhmbegierige, geistreiche Friedrich einen Thron, der nach
menschlichen Berechnungen, da sein herr Bater eben 52 Jahre
alt geworden war, ihm noch 20 Jahre vorenthalten werden konnte.
Und die Vorsehung bot ihm mit dem eben so unerwarteten Tode
eines jungen Kaisers zu Wien Gelegenheit, althergebrachte Rechte
wahrzunehmen, und von der herrlichen Ausrüstung Anwendung
zu machen, welche sein herr Vater mit einem Schatz und mit
einer kampsgerüsteten Armee ihm gelassen hatte.

Wenn wir in bem vorangegangenen Kapitel bereits gezeigt haben, mit welchem Interesse ber junge Monarch sich bie bessere Ausbildung seiner Artillerie, wie ber Armee überhaupt angelegen sein ließ, so verrath die nachstehende Orbre, 8 Tage nach ber

Thronbesteigung, icon ein gewisses Berlangen nach bem Bestande ber von seinem herrn Bater nachgelassenen Baffenkammer:

"Mein lieber Generalmajor von Linger. Auf Euer Schreiben vom 7ten bieses ist Euch hierdurch in Antwort, daß Ihr den Infanterieregimentern sowohl, als der Gewehrsabrik in Potsbam, zum Probiren der Gewehrläufe das benöthigte Pulver für den bisherigen Preis aus den Königlichen Magazinen noch ferner überlassen könnet. Sonsten will Ich auch, daß Ihr Mir in einem kurzgefaßten Aufsah alles in dem Berlin'schen Zeugsbause befindlichen Gewehrs und alle übrigen Kriegsgeräthschafsten for der famst einsenden sollet" 2c. Reinsberg den 9ten Juni 1740.

Die Provinz Schlesien war in militairischer hinsicht ganz vernachlässigt, und die festen Plage mit geringen Besatungen verseben, seit langen Zeiten bem Rriegstrubel fremb, ganglich verburgert; fo konnte ber Ronig mit Sicherheit erwarten, ein leichtes Spiel zu haben, und er fand ein ichweres; benn Blogau, über beffen Balle endlich in ber entscheibenben Stunde bie Preußischen Dragoner hinwegreiten konnten, hielt fich ein Bierteljahr, Breslau fiel nur burch eine Rriegelift, Reiße burch eine Convention, wenig nur fehlte, bag ber Ronig felbst bei einer Recognoscirung gefangen genommen worben ware, und bie Tage por ben Schlachten von Molwit und von Chotufit murbe ber Ronig felbft, wenn er bie Erfahrung ber Schlacht von Liegnit gehabt hatte, und einen Begner, ber ihm bergleichen geboten, nicht ungenutt gelaffen haben. Aber freilich, die Defterreicher hatten noch hölgerne Labestode, fie luben ihre Geschütze noch mit Labeschaufeln, und setten ben Rernsoldaten bes Königs schnell zusammengerafftes Bolt entgegen, und an ihrer Spipe fehlte ein erperimentirter Beneral.

So versuchte es ber König also im December 1740 mit einem Corps von 28,000 Mann, benen eine Reserve von 12,000 Mann solgte, mit 20 Bataillons, 36 Escadrons, zwanzig 3tbigen, vier 12Ubigen Geschüßen, sechs 50Ubigen Mörsern und vier 18Ubisgen Haubigen. Diese Artillerie brach in zwei Colonnen, resp.

am Isten und Aten December unter Merkat und holymann nach Schlesten auf.

Eine 3te Colonne fließ ben 31sten Decbr. 1740 bei Schloien zur Armee, und wurde von den Lieutenants Möller und 3bi= kowsky geführt, mit einem Commando von 2 Feuerwerkern, 2 Corporals, 8 Bombarbieren, 1 Tambour, 24 Kanouieren, 1 Pontoncapitain Derpt, 1 Pontonunteroffizier, 4 Pontonieren; baffelbe bestand aus:

4 orbinairen 12Ubern mit 8 Pferben 3 Rnechten,

- 4 = 50Ubigen Mortieren mit 8 Pferben 3 Anechten,
- 1 = 12Wbigen Borratheaffuite m. 4 Pferben 2 Rnechten.
- 60 Munitionswagen à 4 Pferbe 2 Knechte,

in Summa mit 316 Pferben 147 Rnechten.

Dann folgte unter Capitain Bacholt am 7ten Jan. 1741 ein vierter Train zu Baffer, und biefer fror zu Fürstenwalbe ein; er wurde vom Capitain Holtmann mit 500 von Oblau entgegen gesandten Artilleriepferben abgenommen und ben 14ten Februar zu Lande nachtransportirt; dieser Train bestand aus:

- 10 orbinairen langen 12Ubern nebst Affuiten.
- 12 = 248 bern.
  - 2 248 bigen conischen Rammerkanonen.
- 24 Sandmortieren.
- 14 12Ubigen Propen, welche auch zu 24Ubigen Kanonen gesbraucht werben konnten.
- 12 24Wbigen Sattelwagen.
  - 6 Ragelmagen.

## Und an Munition and:

7000 24 Bigen Rugeln.

6600 12Ubigen =

3000 50Ubigen Bomben.

800 18ubigen Saubiggranaten.

1200 Sandmortiergranaten.

18 24 Ubigen blechernen Rartatichen.

10 Ceniner gunten.

996 122bigen conischen Rammertartuschen.

3000 50Ubigen 800 18Ubigen } geschlagenen Zündern. 1500 Handmortiergranaten }

- 2 Centner geschmolzenem Beug.
- 2 = Mehlpulver.
- 1 Tonne Bunbichnur 1).

Den 23sten December recognoscirte ber König um so ungestibrter die Festung Glogau, als der Commandant, Feldmarschalls Lieutenant Wallis, den Befehl hatte, die Feindseligkeiten nicht zu eröffnen. In einem Schreiben an den alten Fürsten von Dessau gedenkt der König des deplorablen Zustandes dieser Festung mit den Worten: "Altes Pulver haben sie, das 50 Jahre gelegen hat, und kann sich das Ding nicht über 10 Tage halten."

So überließ Friedrich bem Prinzen Leopold Mar von Anhalt, bem eigentlichen Erbprinzen, die Einschließung mit fünf Grenadierbataillons, 2 Bataillons Markgraf Carl und 5 Escabrons Platen Dragoner, in Summa mit 4200 Mann, und ging am letten Tage des Jahres dis vor Breslau, und nach der Anerkennung von dessen Reutralität den Iten Januar nach Ohlau, das genommen ward, am 12ten Januar dis vor Neiße, welches einem Bombardement rühmlichst widerstand.

Der König betrieb mit unermüdlichem Eifer ben Fortgang seines großartigen Unternehmens. So schreibt er unterm 19ten Januar aus Mauschwiß an den Erbprinzen von Anhalt: "Merstaß soll mit der schweren Artillerie, so wie er bei Glogau kommt, den geraden Weg vor Breslau vorbei auf Ohlau, Grotkau und Neiße nehmen; er soll nunmehr seinen Marsch beschleunigen, faßt Tag und Nacht marschiren, wenigstens 4 Meilen täglich, um bald bei mir zu sein, und können die Artilleriepferde ledig nebens ber geben, da Ich Borspann und Relais angeordnet habe."

Das Berlangen, Glogau zu besiten, wuchs mit jedem Tage,

<sup>1)</sup> Befchichte ber Preußischen Artillerie I.

und schon unterm 14ten hatte ber König bem Erbprinzen ein sogenanntes Plein pouvoir gegeben, an bessen Schluß jedoch, wie in allen an ben Prinzen erlassenen benkwürdigen Orbres, jederzeit die Warnung vorwaltet: "exponiren Sie nur Meine Leute nicht."

Artillerie batte ber Erbpring für ben Augenblid nicht bei fic, er tonnte baber nur, wenn ber Ronig einen befonberen Befehl gab, etwas Außerorbentliches magen, benn er follte auch bie Einwohner und bie Stadt schonen. In einer freieren, ungezwungeneren Lage befand fich bagegen ber König, und ba ohne bie eroberten festen Plate er Schlesien nur als vorübergebend besetzt ansehen konnte, so machte ber Ronig vor ber Feftung Reiße Ernft. Der Commandant, Oberft Roth, war aber ein Offizier auf bem rechten Fled, mit einer Besatzung von 12,000 Mann, und leiftete rühmlichen Biberftand, felbft als ber Monarch, um einen verletten Parlamentair ju ahnben, bie Stadt mit glubenben Rugeln guchtigen ließ — 512 folder Rugeln und 1060 Bomben follen in ben 10 Tagen vom 12ten bis 22sten Januar geschoffen und geworfen worden sein '), jedoch ohne Erfolg; Roth ließ täglich die Festungsgraben aufeisen und bie Wälle begießen, auch die Bollwerke mit Sturmbalken und Sturmsensen versehen, so bag ber Konig bier ebenfalls eine Blofabe eintreten laffen mußte.

Den rühmlichsten Coup führte in jenen Tagen ber General Jeete 2) gegen Stadt und Schloß von Namslau aus, indem er von den wenigen Geschützen, die seiner kleinen Erpedition beigegeben waren, eine richtige Anwendung machte, namentlich nachdem die Stadt genommen, auf dem Boden eines abgedecken Hauses dieselben so vortheilhaft placirte, daß das Schloß nicht länger widerstehen konnte. Der König belohnte das umssichtige Benehmen und tapfere Verfahren des Generals Jeete burch Verleihung zweier von den eroberten Geschützen, welche

<sup>1)</sup> Belben-, Staats- und Lebensgeschichte Friedrichs bes Anbern.

<sup>2)</sup> Die Generale 2c. G. 45.

noch heute ben Schloßhof von Hohenwulsch zieren, und unfern feiner Rubeftatte, ju bes Generals ruhmlichem Gebachtniß gereichen. Da aber mit ber Wegnahme von Ramslau, Oblau und Ottmachau 1), und selbst mit ber Besetzung ber Jablunka, bis wohin ber Feldmaricall Schwerin fast ohne Schwertstreich vorgebrungen war, Schlefien nicht für erobert gelten fonnte, fo mußte bem Ronige allerdings um mehr zu thun fein, als mas im erften Bierteljahre bieses Feldzuges geschehen mar; bazu tam. bağ bie Defterreicher mit bem erften Grunen ber Saaten ernftliche Anftalten gur Berjagung ber Preugen machten; - unter biesen Umftanben wurde ber Rotenwechsel mit bem por Glogau ftebenben Erbpringen immer bringenber, biefer erwieberte aber unterm 25ften Februar, wenn er bie Stabt mit flürmenber Banb nehmen folle, so fehlten ihm noch 4-5 Betarben, bie er bringend erbitte (und woran er auch wohl früher hatte benten ton= nen), folle er aber formlich belagern, fo fehle ihm nachft ber Artillerie noch alles Mögliche. Bu biefer lettern Anficht schien ber Ronig fich endlich zu neigen, wenn er unterm Iften Mary bem Erbyringen auch ben Ingenieur Oberften Balrave überwies, ben 4ten Marg aber bemfelben aus bem Sauptquar= tier aurief: "C'est de la dernière conséquence de hâter la prise de Glogau, faites tout ce qui depend de Vous pour finir, car l'ennemi s'assemble à Braunau en Bohème et il veut tenter le secours de Glogau, aussi soyez sur vos gardes et finissez le siége. Adieu, Dieu Vous bénisse."

Der Prinz antwortete: "er würde die Belagerung beginnen, sobald die 4te Colonne der Artillerie bei ihm angekommen sein würde; er ließe Faschinen und Schanzkörbe bereiten, allein noch habe er keine Nachricht, daß jener Artilerie=Train von Berlin abge= gangen sei." Dieser war nach dem Obigen in der Spree zu Fürstenwalde festgefroren, und mußte mühsam loßgeeiset und zu Lande gebracht werden. — Chaussen gab es aber nicht, vielmehr Wege, auf welche das Winterwetter einen entschieden

<sup>1)</sup> Bei Ottmachau erhielt Baftrow von ber Artillerie ben Berbienftorben.

nachtheiligen Einfluß ausstbte. Dieser Umstand und die bringende Gefahr von den heranrüdenden Desterreichern, scheint den bestimmten Entschluß des Königs zur Erstürmung von Glogan zur Reise gebracht zu haben, die in der Nacht vom 8ten zum Iten ohne Schwierigkeiten erfolgte; bei zwei zum Sturm bestimmsten Colonnen befanden sich Artillerieossiziere mit Petarden an der Tete, die jedoch nicht gebraucht wurden; damit geschah für den ganz unsichern Stand der Angelegenheiten des Königs unsehlbar das Beste, was die dahin geschehen war. Man rühmte überaus die gute Mannszucht der stürmenden Truppen, obwohl einzelne Ercesse auch hier nicht zu vermeiden waren und von der kathoslischen Geistlichkeit sehr vergrößert wurden. Holkmann übersnahm an Geschüsbeständen in der erstürmten Festung:

- 4 halbe Karthaunen à 24 U.
- 5 128bige Quartierfclangen, ferner
- 27 Ranonen von geringem Raliber.
- 33 eben so gering aus Liegnis.
  - 1 130Wbiger eiferner Mörfer.
  - 1 100Wbiger metallener von 1641, welcher nebst bem folgenden 50Wbigen von dem Lieut. Möller zur Armer abgeführt wurde.
- 1 60Ubiger metallener Mörfer von 1648.
- 1 50 Ubiger = = = 1605.
- 1 50 Moiger eiserner Fußmörser im Beughaufe.
- 74 Geschüte.

Solymann erfarte biefe Geschüte nicht für ben ich arfen Gebrauch tauglich, sonbern für reparaturfähig 1), und Ballis hatte also ein ganzes Biertetjahr mit biefen Gespensftern gebroht!

Die ganze Ausruftung befand fich in einem ziemlich befolaten Buftanbe, fo bag ber Befehl bes Königs an ben Commanbanten Bberften Bogislaus Schwerin 2), fich bei ber Annaherung

<sup>1)</sup> Beschichte ber Preug. Artillerie 1.

<sup>2)</sup> Die Generale zc. a. a. D. G. 63.

ver Feindes bis auf ben letten Mann zu vertheidigen, keine geringe Berlegenheit erzeugte, und ben Lieutenant holymann bestimmte, aus eigenen Mitteln Vorschüsse zur Instandsetzung
bes Nothwendigsten zu thun; er hatte nur einen Unteroffizier und
10 Kanoniere bei sich, und hatte Gelegenheit, sich um die Sache
bes Königs hier sehr verdient zu machen; für unsern Zwed gilt:
"daß er das Labezeug und die Pulverkasten repariren, daß er
aus Geldmangel papierene Kartuschen und Mehlpulverdosen,
so wie Stoppinen, und da ein Nachglimmen jener Kartuschen
zu befürchten war, für jede Post einen ober zwei Damzieher verfertigen ließ 1)."

Solche Fälle kommen im Ariege vor; in ganz Glogan war vielleicht nicht ein zweiter Mann, ber beim besten Billen im Stande gewesen ware, dem Könige so wichtige Dienste zu leissten, als dieser vortreffliche Artillerieofsizier, auf den wir später wieder zurud kommen. Er war einer der ersten Ofstziere, den der König würdig fand, den neu gestisteten Verdienstorden zu verleihen.

Unterbessen hatte ber König ben General Linger auch zur Armee berufen. Der König bachte jest ernstlich baran, Reiße anzugreisen, und zwar wollte er nach einem Schreiben vom 12ten März an ben Fürsten Leopold mit 56, sowohl 12= als 24Ubisen Ranonen, 18 Mortiers und 12 Haubisen, so wie mit den entsprechenden Belagerungstruppen bahin vorrücken, allein ber Desterreichische General Neipperg wurde immer dringender, so daß der König dem Feldmarschall Schwerin entgegen rücken mußte, ihn aufzunehmen; unterdessen entsetze aber Neipperg wirklich Neiße, und er hätte Größeres gegen den König ausschisten sen können, wenn Gott ihm die Gaben dazu verliehen gehabt hätte; wenn aber ein kommandirender General, der durch seine kühnen Märsche den König abgeschnitten hatte, der zwischen seinen Colonnen stand, und sich nur einen Tagemarsch von Ohlau, dem Haupt=Artillerie=Depot und dem Magazin des Königs, des

<sup>1)</sup> Befdichte ber Preug. Artillerie 1.

fand, an biesem Tage von Grotkau aus, einen Brief an ben Großherzog nach Wien schreibt: "Morgen weiß fürwahr noch nicht, wohin mich eigentlich wenden werde und wo der Feind eigentlich ist?" ja dann hätte er besser gethan, lieber das Comsmando nicht anzunehmen.

Dagegen läßt er ben König unangefochten über die Neiße, balt zur weiteren Ueberlegung gar noch einen Ruhetag, so zu sagen vor den Thoren von Ohlau, und läßt den König in seiner Nähe Stellung nehmen, ohne daß seine Patrouillen etwas davon wissen; das Beste, was er machte, und dies gereicht ebenso zum Ruhme seiner Truppen: sie ließen sich durch die unerwartete Ersscheinung des Königs bei Molwis, in ihrem Rücken, nicht aus ihrer Ruhe bringen, sormiren vielmehr den Contremarsch ihrer nach Berlin habenden Fronte, wobei freisich zu bemerken, daß es in der damaligen Preußischen Fechtkunst nicht lag, den Feind zu überfallen.

Es ift unmöglich, über biefe Begebenheiten fo fcnell hinmeg au kommen, als ber Berfaffer mochte — endlich find bie Armeen aufmarschirt, und wir sehen die Artillerie bes Königs vor ber Fronte, ben Aufmarich bedent; im Berfolg ber Schlacht vor bem erften Treffen avancirend, burch bie Alles überreitenben beut= fchen Regimenter große Berlufte erleibend, obwohl bem Feinbe bebeutenden Schaben zufügend. — In ben heutigen Tagen murbe eine brei =, fast vierfache Ueberlegenheit ber Geschüte bie Schlacht allein entschieben haben, - bei Molwit hat man faum bavon fprechen boren, bag bie Defterreicher nur 18 Gefduse hatten, und bie Preugen bagegen 60, morunter bie größere Bahl, nämlich 32 Stud, 3uber, acht buber, vier 12kber und 16 Saubigen; eine heftige Ranonabe eröffnete bie Schlacht, und es ift gang erwiesen, bag bie ungeheure Wir= kung ber Preußischen Artillerie auf die Desterreichische Ravallerie, biefe, bem gegebenen Oberbefehl entgegen, ju einem heftigen Un= lauf veranlaßte, wodurch 9 Geschütze verloren gingen, und burch ben bie ganze Schlacht verloren gegangen fein würde, wenn bie Preußisch e Infanterie nicht eine beispiellose Rube und Tapferfiet dem Choc entgegengeseth hätte. Vergebens erneuerten die Kaisserlichen Reiter ihren tapfern Anlauf, immer wurden sie wieder geworsen, dis das Desterreichische Fußvolk selbst dem verheerenden Preußischen Geschwindseuer, dem keine Armee damals gewachsen war, erlag. Sechs Kanonen sielen dem Sieger anheim, da die Vorspanns Bauern, welche die Desterreicher in Ermangelung eines Artillerie-Fuhrwesens führten, davon geritten waren; drei von den Preußen verloren gegangene Kanonen, 2 Pontons und sämmtliche Munitionskarren blieben den Preußen.

Der König war in biesem Augenblick nicht anwesend, — er würde ben Sieg zu verfolgen verstanden haben, er würde strenser ger gegen den Herzog von Holstein verfahren sein, der, mit 10 Bataillons und 4 Eskadrons bei Strehlen stehend, ruhig den Donner der Geschütze hörte, ohne nach dem Schlachtenrufe zu marschiren, und vor dem die geschlagene Armee unweit vorbei bestilte, ohne daß er sie vernichtete.

Am 11ten April wurde Brieg von beiben Seiten berannt und eingeschlossen. Kalkstein ') kommanbirte die Belagerungstruppen, Walrave als erster Ingenieur; Graf Piccolomini verstheibigte bas Wenige, was zu vertheibigen ba war, mit kaum 2000 Mann.

Die Desterreicher waren geschlagen, aber sie waren nicht entsmuthigt; unerwartet erschien ben 22sten April eine Parthei von 7—800 Husaren vor Breslau und machte einen großen Allarm; die Wacht am Ohlauer Thore wurde attaquirt, ein Artilleries Commando unter Lieutenant von Brauchitsch auf dem Marsch überfallen und genommen. "Dieser Lieutenant," heißt es in dem Originalbericht, hat sich, weil er wohl beritten gewesen und sich gut gewehrt, wieder eingefunden," ein Wagen und 8 Kasnoniere aber gingen verloren; ja der Magistrat erklätte: es bliebe ihm bei dieser Unsicherheit nichts übrig, als des Abends die Thore zu schließen und Riemandem den Eingang zu gestatten.

Der Ronig felbft bezog bas Lager unweit Molwit; bennoch

<sup>1)</sup> Die Generale a. a. D. G. 44.

konnten erst in der Nacht zum 28sten April, beinahe 3 Wochen nach dem in der Umgegend ersochtenen Siege, die Laufgräben eröffnet werden; mit dem Andruch des Tages standen die Preußen nicht allein vollständig gedeckt, sondern etablirten auch nachstehende Batterien 1):

Batterie Rr. 1. auf bem am linken Oberufer gelegenen Grünisger Berge . . . . . . 12 Kanonen.

- = 2. nahe bei Mr. 1 . . . . 12 =
- = 3. bei ber Ziegelscheune . . . 6 Mörser.
- = = 4. ebendaselbst . . . . 6 =

Am 1sten Mai wurde das Feuer wirksam eröffnet, und durch die Batterien Nr. 5 und 6 von resp. 18 Kanonen und 6 Mörssern auf dem rechten Oberufer verstärkt; es zündete das Schloß und dieses verschwand von der Erde, die meisten feindlichen Gesichtze wurden demontirt; es standen täglich 2 Bataillone und 3 Grenadiercompagnien in den Trancheen. Am folgenden Tage kamen die Batterien Nr. 5 und 6 in volle Wirksamkeit, so daß die Schleßscharten zersielen und der Wall stellenweis einstürzte, auch das Strohs und Heumagazin in Brand gerieth.

In der Nacht zum Iten Mai wurde hierauf die zweite Pasrallele 50 Schritt vom Fuße des Glacis eröffnet, und zum Aten Mai vollendet, worauf der Commandant zu kapituliren verlangte, und mit 1006 Mann freien Abzug erhielt, unter der Bedingung, in 2 Jahren nicht gegen Preußen zu dienen. Das ganze Arstilleriepersonal bestand in 10 Köpfen; 61 metallene Kanonen, 8 Mörser und ein bedeutender Borrath an Munition versielen dem Sieger. Gleich nach der Capitulation schrieb der König unterm Aten an den Fürsten Leopold, und freute sich, daß er fast gar keinen Berlust dabei gehabt habe, doch wären 3 Kanoniers geblieben; serner: "von meiner Artillerie din Ich bei der vorgewesenen Belagerung nicht allerdings zufrieden, da einesetheils dieselbe mit Verfertigung der Batterieen zu langsam, und nicht so wie es sich gebühret, zu Werke gegangen, anderniheils

<sup>1)</sup> Befdichte ber Artillerie III.

aber solche anfänglich zu hoch geschossen hat, inzwischen nache hero boch die feindlichen Kanonen demontirt, auch an einigen Orten den Wall etwas demolirt und einige Palisaden entzwei geschössen worden sind; zur wirklichen Bresche aber ist es nicht gekommen 1)."

Kaldstein erhielt ben schwarzen Ablerorben und Balrave wurde Generalmajor, auch verlieh ihm der König 7 Geschütze von dem kleineren Kaliber als Eigenthum.

Die zweibeutige Stellung, in der der König zu den häusern Sachsen und hannover stand, nicht minder zu Rußland, bestimmsten ihn, unter dem Oberbesehl des Fürsten Leopold im Frühsjahre in der Nachbarschaft von Brandenburg dei Gethin und Refahne, alle übrigen Truppen der Armee, die nicht in Schlessen waren, in Summa 36000 Mann mit 34 Bataillons, 42 Estabrons und 37 Geschüßen in einem Lager zu vereinen.

Diese Truppen wurden im Frühjahre 1742 zur Armee bes Königs nach Schlessen berufen. Der König brach aus dem Lasger von Molwis, welches unterdessen ein biplomatischer Kongress geworden war, am 28sten Mai auf und führte nach Orlich, eine Artillerie von 76 Zudigen, 8 6=, 2 12= und 2 24ubigen Ranonen, 2 Sudige haubigen und 2 10ubige Mörser mit sich, woraus sich ergiebt: daß der König diese zur Feldschlacht bestimmte Artillerie auf den möglichst leichtesten Fuß redusirt hatte.

Wir gehen über die verschiedenen Märsche und Kontremarsche bes Königs mahrend der unfruchtbaren Zeit der Monate Mai, Juni und Juli hinweg gleich zu dem 10ten August vor Breslau und zwar ist dei der Besisnahme dieser hauptstadt für unsern Zwed auch nichts weiter zu bemerken, als daß der König darin, nächst einiges Bürgermilitär, das zur Formation des Infanteriezregiments Nr. 43 (1806 Strachwis) verwendet wurde, nachstehende Geschütze und Artillerievorräthe in einer Zeit in eignen Besis nahm, in welcher Neipperg eine Korrespondenz mit diessem befestigten importanten Ort unterhielt, um sich selbst Meister davon zu machen:

<sup>5)</sup> v. Drlich, Geschichte ber Schlesischen Rriege.

| 2 met. 64% bige Doppelfarthau-                  | 15 met. 20 - 24lothige Falfonets. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| nen.                                            | 8 • 13-15 • •                     |
| 2 = 42 = einfache Karth.                        | 16 = 8löthige (Blei=) Falt.       |
| 4 = 24 = halbe Karth.                           | 39 = 5=u. 10Ubige Kammer=         |
| 1 = 24 = Nothschlange.                          | ftűde.                            |
| 8 = 12 = Biertelkarth.                          | 19 = 10., 15. u. 20 Ubige Sau-    |
| 2 eis. 12 = =                                   | bigen.                            |
| 1 met. 12 = Biertelschlange.                    | 8 = Mörser von 10, 15, 32,        |
| 6 = 10 = Schlangen.                             | 50, 52 u. 92 Uben.                |
| 8 eif. 10 = =                                   | 8 eis. Mörser von 18, 32, 35,     |
| 8 met. 6 = Ranonen.                             | 110, 116 u. 125 Uben.             |
| 8 eis. 6 = =                                    | 6 = Böller.                       |
| 11 met. 5 = =                                   | 38 = 6—18 Loth Blei schies        |
| 4 = 4 . =                                       | Benbe Stüde.                      |
| 8 eif. 4 = = =                                  | 29 = 1 u. Blei schießende         |
| 14 met. 3 = =                                   | Sternbüchsen.                     |
| 13 eif. 3                                       | 761 = Doppelhafen, 4-5 loth       |
| 4 met. 2 = =                                    | Blei schießenb.                   |
| 2 eis. 2 = =                                    | 5300 Musteten.                    |
| 2 met. 2 . Gefdwinbicuffe.                      | 800 Flinten.                      |
| 32 = 1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}U bige Falfonets. | 1570 gemeine Hanbröhre mit        |
| 14 = 11-11 Ubige Falfonets.                     | alten Schlöffern.                 |
| Ferner an Beschoffen:                           | ,                                 |
| QQ Q73 Quasin                                   | 23,000 Sanbgranaten.              |
| 2.548 Partation (jut star                       | 239 Ctr. Bleifugeln.              |
| 553 Schrotbüchsen nonen.                        | 1544 = Pulver.                    |
| FOO Godelffishe                                 | 280 - Lunte.                      |
| -612 Partätiden (   ut Kulli                    | 380 = Blei.                       |
| 198 Schrotbüchsen merstücke.                    | 116 = Salpeter.                   |
| 400 Sagelforbe für Saubigen.                    | 143 = Schwefel.                   |
| 3300 Bomben und Granaten.                       | 3                                 |
| Außerbem Schanzeug, Armatur                     | flude, fertige Reuerwerfstörver.  |
| Laborirgerathe und Studgießereig                |                                   |

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Preußischen Artillerie.

Die ganze Wichtigkeit bes Besitzes einer so importanten einssseichen Stadt und Festung stellt sich erst heraus, wenn man sich ihre Besetzung durch Reipperg denkt, — jett gehörte sie nun, und zwar nach einer sehr einfachen Disposition des Feldsmarschalls Schwerin, dem Könige von Preußen und bieser gab sie nicht wieder heraus.

Für den Monarchen war die Unternehmung von so hohem Interesse: daß er sich durch, in gewissen Distanzen aufgestellte Signalgeschütze von dem glücklich erreichten Ziel in Kenntniß seben ließ.

Die Festung Neiße siel am Isten November ben Preußen mehr burch eine Konvention, als burch die verabrebete 14tägige Beslagerung in die Hände, — es war eigentlich für ben bloßen Schein zu viel und für den Ernst zu wenig; durch jene Konsvention räumte Neipperg mit einem Marsch nach Mähren ganz Schlesien; Neiße sollte, nach einem 14tägigen Widerstande, ebensfalls geräumt werden, die Besatung freien Abzug haben, has auf den Bällen befindliche Geschütz aber der Königin von Ungarn reservirt bleiben; Oberstlieutenant v. Krotstendorf, der Kommandant, hatte den Besehl, bei seinem Abzuge besonders 12Udige Stücke mitzunehmen und das Zurücksbleibende nur gegen genaue Bestätigung abzuliesern.

Um 2ten November zog bie Besatung, 677 Mann ftart, mit Baffen, 4 Sechstbern, und 7 Faffern Pulver aus!).

Um seinen Angelegenheiten größeren Nachdruck zu geben, bevroerte ber König unterm 12ten März 1742 aus dem Hauptquartier Sulowiß, den alten Fürsten Leopold mit den Märkischen Truppen nach Oberschlessen; dieser Befehl ist in der Hinsicht
von Interesse für uns, als der König dieses Armeekorps, in
Absicht der Artillerie, auf den möglichst bequemsten und leichtesten
Kuß formiren ließ, wenn er dem Fürsten schreibt: "Jedes Bataillon von vorgedachten Regimentern soll 2 Judige Kanonen
mitnehmen, außer welchen dann auch noch die zwei neuen 24udi-

<sup>1)</sup> Geschichte ber Artillerie III. Gefch. D. Preuß. Artill. 1.

gen Kammerstüde mitgehen sollen, welche Ich zu Berlin gießen lassen — weiter aber wird es keiner Artillerie gebrauschen"1). Bergleichen wir hiermit das Schreiben Gr. Majestät vom 31sten August 1741 im XIII. Rapitel. Der König wollte freilich diese Truppen vom Fleck haben und den schwerfälligen alten Fürsten in eine raschere Kadanz, und da dies Alles nichts half und der Fürst in der Zeit, die den Monarchen auf den Nägeln brannte, vor der Schlacht von Chotusis nicht in den vorgeschriebenen Etappen eintraf, brach der König gegen den alten Feldherrn in die Worte aus: "und wann Sie noch habiler als Cäsar wären und Meine Besehle nicht akturat und strifte nachleben: so hilft Mir das Uebrige nichts"2) 2c.

Der Marsch am 16ten Mai, wie ihn der Erbprinz von Anshalt mit der gesammten Artillerie der Armee und dem ganzen Troß über das schwierige Desilee der Dobrowna Angesichts der seindlichen Armee machen mußte, während er außer aller Hüse von der Königlichen Kolonne war: ist Etwas, was in den neueren Kriegen ungestraft wohl nicht wiederholt werden könnte, denn die Terrain-Hindernisse waren bedeutend und die Truppen brachen auf diesem fünf Meilen weiten Marsch zwanzig Stunden zu, die Artillerie traf erst um 11 Uhr Nachts, gänzlich erschöpft, im Lager hinter Chotusis ein.

Als der Erbprinz am folgenden Morgen, vor der Ankunft des Königs, die Truppen seiner Kolonne zum Gefecht ordnete, erstheilte er dem Oberstlieutenant Merkap den Befehl, die 2 24Udigen und die 2 zwölflichigen Geschüße auf die, gegen den Czirkwißer See abfallende höhe zu stellen und von vort aus, sobald der Feind sich in der Schusweite zeigte, das Feuer zu eröffnen, — dieser Punkt war der entscheidende über das Schicksaldes Tages, denn er enfilirte die Desterreichische vorrückende Schlachtlinie, die übrige Artillerie stand vor der Fronte; der

<sup>1)</sup> v. Drlid, Gefdicte ber Schlefifden Rriege.

<sup>2)</sup> v. Orlich, ebenbafelbft.

Bahl nach war sie sogar noch einmal so start als die Desterreichische, indem diese einige 40 Geschütze, die Preußische Armee aber 88 ins Gescht brachte, und barunter 76 breittbige, 8 sechstbige, 2 vierundzwanzigtlige und 2 zwölftlige Geschütze; ') undesgreislich, daß sich hiernach der Bortheil nicht gleich entschiedener für diese Wasse herausstellte, vielmehr war das Berdienst bes Siegers unter allen 3 sich gegenseitig unterstützenden Wassen rühmlichst getheilt, bis endlich der richtige Blick des Königs entsschied, indem er mit dem rechten Flügel eine Schwenkung in die linke Flanke des hestig kämpsenden Feindes machte und seine Mitte erlösete und zwar wohl zu merken: der König brang hier mit den Geschützen vor der Fronte vor.

Der Prinz Carl von Lothringen, welcher ber Zahl nach einige Tausend Mann stärker war, hatte die Feldstücke auf beis ben Flügeln und vor der Fronte des Corps de Bataille, das grobe Geschütz aber hinter dem letten Treffen. 2) Die Destersreicher verloren 18 Kanonen und eine Haubitze, auch viele Mannschaften und Pferde bei ihrer Artillerie, die Unsrigen hatten 2000 Stückschiffe während der Schlacht gethan und der Prinz von Lothringen neigt sich in seinen Berichten zu der Ansicht: daß die Wirkungen der Preußischen Artillerie auf den unglücklichen Ausgang der Schlacht großen Einsluß gehabt hätte.

Der Rönig umarmte ben Erbprinzen von Anhalt mit ben letten Ranonenschussen als neuernannten General=Felb=marschall — er hatte wahrlich Großes gethan; ber Grand maitre de l'artillerie von Schmettau ging als außerorbent=licher Stegesbote an ben Raiserlichen hof nach München.

Am 21sten Mai trafen in der Stellung vor Czaslau diejenigen Verstärkungen ein, welche der König dem Fürsten Leopold aufgegeben hatte, ihm aus Oberschlessen zu senden und die Preußische Armee wuchs dadurch auf 44 Bataillons, 80 Schwabrons und mit den eroberten Geschützen auf: 106 Kanonen, 3

<sup>1)</sup> v. Drlich a. a. D.

<sup>2)</sup> Gefchichte bet Preußischen Artillerie III.

Haubigen und 4 Mortiere, — es ist ber erste Fall, baß bei ber hiesigen Armee, in ber zum Gesecht bereiten Fronte, die Zahl ber Geschüße selbst über 100 steigt; erwägen wir, daß der Gegner hier unter der Hälste blieb und baß er auch in diesem vorgewesenen Kampfe sich noch der Ladesschaften bediente, und man wird den Preußen von dieser Seite das Uebergewicht nicht streitig machen können.

Es ist keinem Zweifel unterworfen: daß der König durch die größere Manövrirfähigkeit und die bessere Ausrüstung seiner Truppen siegte, und wenn wir die Artillerie des Königs hier im Gesecht auch in Bewegung sehen: so gab dieser Umstand vorzugsweise dem Preußischen Heere ein Uebergewicht, indem in damaliger Beit die Geschütz ihre Stellungen einnahmen und aus diesen nur mühsam, etwa zu einer wirksameren Nupung, wieder in Marschgesett werden konnten; da, wo ein schwerer Zwölfpfünder seinen Platz einmal angenommen hatte, blieb er eine Weile stehen.

Der Friede murbe am 11ten Juni zu Breslau unterzeichnet und bie Truppen gingen in die alten Garnisonen gurud.

Die Eröffnung bes Feldzuges von 1744 verkündigte sich ber Koniglichen Artillerie burch nachstehende Orbre:

". Mein lieber General ber Artillerie von Linger. fehle hierburch, bag Ihr fonder einigen Anftand Guch und bas Kelbregiment Artillerie in die völlige Keld=Equipage seten, die gehörigen Knechte einziehen, und bas Regiment in folden marich= fertigen Stande halten sollet, bamit solches auf bie erfte Orbre mit feiner gangen Feld-Equipage aufbrechen, und babin, wo Ich es befehlen werbe, marschiren konne. Die gewöhnlichen Equi= page = Gelber wird bas Regiment von bem Geheimen = Rath Roppen ausgezahlt befommen. Ihr vor Eure Person sollet Euch zwei Offiziere zu Adjutanten mablen, beren Plate aber fofort wieder besetget merben muffen. Un Beibern muß auf ben Marich nicht mehr mitgenommen werben, als im Reglement er= laubt ift, bie übrigen muffen in ber Garnison gurudbleiben, und werbe ich 3ch befehlen, bag benjenigen von ihnen, so fich nicht felbst ernähren konnen, bas freie Obbach ober Quartier gelassen,

und ihnen überdem auf sie und ihre Kinder allmonatlich ein Gewisses an Brod-Geldern in Abwesenheit ihrer Männer gezahlt
werde. Ich verbiete zugleich bei Cassation, daß während der Campagne kein Ofsizier seine Frau im Lager bei sich haben,
oder nachkommen lassen soll. Wenn aber das Regiment in die Winterquartiere gehen wird, alsdann stehet jedem verheiratheten Ofsizier frei, seine Frau dahin kommen zu lassen." Ich bin 2c.
Berlin, den 30sten July 1744.

Auch liegt uns nachstehende bochsteigenhändige Disposition bes Königs für den General v. Linger vor:

"Es marschirt eine Compagnie Artillerie vom Isten Bataillon mit 24 breitsbigen leichten Kanons nehst Geschoß und Zubehör nach Magdeburg, woselbst sie Pferbe friegen und 8 Kanons mit Leuten nach dem Dessaulschen Regiment marschiren, 4 Kanons nehst Leute zum Herzbergschen und 6 Kanons mit Leuten zum Marwißschen; die übrigen Kanons sind für das Corps, das mit dem General Bonin zu Wasser geht und bleiben die übrigen Kanons bei der schweren Artillerie zu Wasser."

"Eine Rompagnie von dem Holkmannschen Bataillon marschirt nach Breslau und nimmt die 84 3Ubigen Kanonen von da mit des Feldmarschalls Schwerin seinem Korps und marschirt mit demselben nach Böhmen. 120 Kommandirte von beiden Bataillons gehen nach Neiße zum Marwitsschen Korps, um sowohl bei Belagerungen als auch bei den Kanonen zu den Batterien zu gehören, gebraucht zu werden."

"Prinz Leopold friegt eine Kompagnie von Holymann mit fich und 16 3Uber, 4 12Uber und 2 haubigen von ben Reuen."

"Den 11ten August sollen 16 3tber, 16 12tber und was an Haubigen und neuen 24tbern fertig ist, ingleichen 20 Morstiere in Potsbam sein, ingleichen 40 Pontons; 20 nimmt Prinz Leopold mit von hier und Schwerin, 22 aus Breslau; es ist zu notiren: daß, weil die 12 24tbigen Batteriestücke, so ich hier bestellet habe, nicht fertig sind: so sollen aus Magbeburg 12 12tber zu Lande und mit den Pferden bespannt, so die 24tber

haben sollten, mit dem Hernbergschen Regiment nach Bohmen zu Laube marschiren."

Dies war Alles, was von oben herab der Mobilmachung und dem Ausmarsch, vier Wochen vorher, vorausging — wohl zu beachten — mehr bedurfte es nicht!

3m August marschirte bas Felbartillerieregiment mit bem Gesneral v. Linger zu Felbe.

Am 15ten besselben Monats verließ der König Potsbam und ging in drei Kolonnen mit einer Armee von 80 Bataillons, 400 Jägern, 152 Eskadrons, 2 Bataillons Feldartillerie, 140 Itbigen Geschützen, 20 12Udern, 12 24Udern, 14 Haubigen, 80 Pontons, in Summa 80,000 Mann, durch Sachsen nach Böhmen und vor Prag; den Isten September lagerte der König bei Welwarn und den 2ten, an demselben Tage, an welchem zwei andere Kolonnen von des Königs Armee auf dem rechten Moldauuser vor Prag eintrasen, erschien der König mit den Seinisgen auf dem linken Ufer. Der Erdprinz Leopold und Schwestin sührten die andern Kolonnen vor Prag. General von der Marwiß deckte Oberschlessen mit 22000 Mann, er hatte eine Artillerie von 20 Kanonen und 10 Pontons unter Besehl des Kapitain Holkmann.

Der Artillerietrain bes Schwerinschen Korps in Schleffen stand unter Befehl bes Kapitains v. d. Ropp, nachdem ber Kapitain Jonae denselben von Berlin dahin geliefert. Unter Ropp standen die Lieutenants Lüderis, Ottleben und Kleist, 10 Unteroffiziere, 1 Tambour und 122 Kanoniere. An Geschützen:

| 80 | 34 dige | Rammerkanonen   | mit | 3 | Pferden | und | 1 | Anecht. |
|----|---------|-----------------|-----|---|---------|-----|---|---------|
| 1  | 3Ubige  | Borratheaffuite | =   | 3 | 5       | ,   | 1 | =       |

|    | ,             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Schmiedewagen | • | • | E | 5 | • | = | 1 | = |

<sup>98</sup> Ammunitionswagen . . à 4 = = 2

20 Pontons . . . à 5 = = 2
In Summa mit anderweitem Personale 785 Pferde, 331 Rn

Die Ausrustung an Pferben und Leuten mar überaus mansgelhaft, an Munition hatte biese Artillerie:

<sup>1)</sup> Die Benerale ber Preußischen Armee, Seite 41.

| · Jebe Kanone 100 Schuß incl. Kartatichen.                  |
|-------------------------------------------------------------|
| 4000 3"koige konische Kartuschen.                           |
| 4000 3 Urige cylindrische Kartuschen.                       |
| 1600 3ubige Kartätschen.                                    |
| 150 Centner loses Pulver.                                   |
| 8500 Schlagröhren.                                          |
| 442,800 Flintenpatronen.                                    |
| 531,600 Sulfen mit Rugeln, welche zu 60 Studtpro Mann       |
| mit Pulver ben Infanteristen jum Füllen übergeben waren.    |
| Der Artillerietrain ber Armee bes Königs, ben ber Oberft    |
| Bauvrye kommanbirte, war an Fahrzeugen und Bespan-          |
| nung stark:                                                 |
| 36 3uber mit 3 Pferben u. 1 Knecht.                         |
| 10 12Udige Kammerstüde, à 9 Ctr., = 3 = = 1 =               |
| 4 24Ubigd cyl. furze Rammerfanonen à 4 * 2 2 *              |
| 12 12Ubige schwere Kanonen.                                 |
| 24 24udige                                                  |
| 4 10Uhige Haubigen à 4 = 2 =                                |
| 20 50Ubige Mortiere à 8 = = 3 =                             |
| 110 Gefcute.                                                |
| Die übrigen Munitionswagen, 40 Pontons, Spanische           |
| Reuter, wie auch ber anderweite Borrath, erforderte mit bem |
| Obigen in Summa 1436 Pferbe und 506 Anechte.                |
| 4 Kartuschwagen waren für bie 10Ubigen Haubigen.            |
| 30 Kugelwagen ju 350 Bomben.                                |
| 14 Munitionswagen = 260                                     |
| 14 = 400 Brandfugeln.                                       |
| Außerdem kommt nachstehende Munition vor:                   |
| Buber, 100 Schuß wie oben.                                  |
| 12Uber, 100 Schuß.                                          |
| 24Hder, 100 =                                               |
| Schwere 12- u. 24Uber, à 1000 Rugeln, wurden von Magbe-     |
| burg zu Waffer transportirt.                                |
| Die 20 Kanonen, welche unter Holymann bei dem Korps         |
| bes Generals v. b. Marwis vom 25sten bis 30sten August      |
|                                                             |

| noc | <b>Breslau</b> | nach | Dberschlesien | gingen, | waren | nov | nachstehen= |
|-----|----------------|------|---------------|---------|-------|-----|-------------|
| rem | Raliber:       |      |               |         |       |     | -           |

- 8 3Hbige Ranonen.
- 8 12Ubige
- 4 24 Hoige

Diergu tamen nach einer fpatern Formation:

- 19 orbinare Dreipfünder.
- 24 3Ubige cylindrische Rammerkanonen.
  - 1 3 = fonische Rammerkanone.
- 4 6 = cylindrische Kammerkanonen.
- 4 12 =
- 4 12 = fonische
- 2 24 = cylindrische
- 2 24 = fonische
- 60 Geschüte.

## Dazu geborten ferner:

- 10 Vontons.
- 49 Munitionsfarren zu 3 Pferben.
- 74 Munitionswagen.
- 10 Rugelwagen.

In Summe mit einem Etat von 856 Pferben und 370 Knechten.

Behufs ber Belagerung einer Mahrischen Festung galt es 1744 ber schleunigen Mobilmachung eines schweren Artillerietrains, von nachstehender Bebeutung:

- 12 12Ubige Ranonen in Laffeten . . à 14 Bauerpferbe.
- 12 24 = . = auf Sattelwagen à 24
- 12 50 = Mortiere . . . . . à 14
- 12 24 = Affuiten . . . . . à 8
  - 3 24 = ) Borrathsaffuiten mit Schuße
  - 2 12 = Skeilen und Labezeugen à 8 u. 4

642 Wagen zur Munition, in Summa mit — 3444 Bauerpferben.

Die Wagen wurden hinten und vorne mit Korben besett, unsten mit Brettern belegt und oben bebedt; ju ben Augeln unten und auf beiben Seiten, auch hinten und vorne Bretter vorges

sest und gelegt; ber ganze Train bestand in 837 Fahrzeugen mit 4306 Pferben.

An Munition führte bieser Train mit sich:

für bie 12 = und 24 Ubigen Ranonen 600 Schuß.

= 50Ubigen Mort. 400 Burf excl. 50 Branbfugeln. 2000 eiserne Sandgrangten.

2195 Centr. Pulver zu ben Kartuschen, zu' ben Bomben, zur Füllung ber handgranaten, zum Einräumen ber Bündung ber Geschütze und für die Infanterie tag- lich 30 Schuß.

Es wurden 12 Centner auf ben Wagen gerechnet ober 11 - Bomben, ober 24 Brandfugeln; ein Theil ber Ladung war in fianellenen Beuteln vorhanden.

Der Hauptmann Holkmann hatte bei Zeiten eine Borstellung gegen diesen großen Troß zum Transport in Feindes Land
gemacht und die Unmöglichkeit dieses Marsches auf schlechten engen Gebirgswegen vorgestellt, allein er mußte sich den höheren Anordnungen fügen, sah aber in Neustädtel vollständig seine Besorgnisse erfüllt, so daß man großen Theils nach Neiße mit den
kostdaren Materialien zurück mußte; unterdessen hatte er daß große
Berdienst gehabt, als ein umsichtiger Offizier seines Faches, bei
einem saft gänzlichen Mangel an Transportmitteln und andern Erfordernissen, aus dieser Noth geholsen zu haben. Holkmann
hatte zur Fortschaffung Bauerwagen ausgekauft, welche mit Haarbeden ausgeschlagen, mit Sprügeln und mit darüber gezogenem
Zwillich bedeckt waren, und so transportirte er die Munition.

Erwägt man die Mobilifirung einer Artillerie von 226 Stüden mit dem bedeutenden Aufwand jenes ungeheuren Trains, und vergleicht dies mit dem des ersten Schlesischen Krieges und der auf diesen verwendeten Mittel: so giebt dies eine kleine Borstelslung von der großen Thätigkeit, die in der kurzen Zeit des Friesbens allein in dieser Parthie entwickelt worden war. Der König verlieh in Anerkennung dessen, dem General v. Linger im Fesbruar dieses Jahres den schwarzen Adlers Orden und nahm ihn mit vor Prag.

Nachbem am Sten September bas Belagerungsgeschütz eingetroffen, bessen Transport auf ber Elbe ber General v. Bonin
leitete ') und am Iten eine zweite Brüde über die Moldau geschlagen war, ließ ber König zum 10ten die Laufgraben auf brei
Seiten eröffnen: auf bem rechten Moldauufer durch Schwerin,
bei Bubenetsch durch den Markgrafen Carl und oberhalb gegen
St. Lorenzberg durch den General Grafen Truch seß; ben 11ten
September wurde von der Schwerin'schen Seite das Fort Ziska
genommen, und ein großer Theil der Stadt dadurch überragt
und mit Bomben beworfen.

Den 13ten brannte es heftig in ber Stadt. Nach ber Geschichte ber Artillerie wäre heute erst bie schwere Artillerie eingestroffen und die Batterien damit besett worden. Linger mindesstens war schon früher da, und beklagte sich in einem Bericht an den König vom 10ten über die unzureichenden Mannschaften, "so daß ihm nicht ein Mann im Park bliebe und nichts zu einer Bacht," — möglich indessen, daß diese Klage vor dem Eintressen bes großen Trains galt, den herr von Orlich am 10ten ankomsmen läßt, obwohl am 10ten Oktober, anstatt im September.

Am 14ten ward zwischen bem Poritscher und Neuen = Thore mit 30 Geschüten Bresche geschossen, und ber Commandant, General Harsch, verlangte freien Abzug, ber indessen abgelehnt warb.

Am 15ten ließ ber König das Feuer fortseten, und die feinds liche Erwiederung wurde schwächer. Den 18ten waren zwei Bresichen gangbar, und eine Bombe zerstörte die Moldaus Schleuse, wodurch ein so bedeutender Wasserabsluß erfolgte, daß von dieser Seite die Stadt leicht genommen werden konnte, und die Capistulation zu Stande kam.

Die Sieger eroberten 120 Kanonen, 20 Mörser, 22 Ponstons, 6500 Ctr. Pulver, 360 Ctr. Pirschpulver 2c. 2)

Glanzende Waffenthat, und von welch' einem moralischen Eins brud auf Freund und Feind, — ber intelligente junge Preußis

<sup>1)</sup> Die Generale. Seite 59.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Artillerie. III.

sche Monarch kam, würdig eines Casar, um zu siegen, und zwar fast ohne irgend einen Verlust — boch nein, ein tapserer Prinzseines erlauchten Hauses, ter Bruder des bei Molwitz rühmtich gefallenen Markgrafen Friedrich, ein Prinz, den der König unslängst tüchtig befunden hatte, an der Spitze seiner Garden zu stehen, — Markgraf Wilhelm war der einzige Offizzier, der, und zwar im Gefolge seines Königlichen daher sprengenden Herrn Vetters, von einer Kanosnenkugel getroffen, dem Tode ruhmvoll in die Arme sant. War dies ein schmerzlicher Verlust des Monarchen, so war doch die berühmte Haupststadt der Vöhmen, mit bedeutenden Vorräthen, wozu noch eine Contribution von 2 Millionen Gulzden kam, leicht in des Königs Hände gefallen. Eine schwerere Ausgabe war, sich darin zu erhalten, und dies glückte nicht.

Nächst den 2 Mill. Gulben mußte die Stadt 12,000 Thir. Glodengelder bezahlen, welche auf Befehl des Königs in nachstehender Art zur Bertheilung kamen:

Der General von Walrave erhielt bavon die Hälfte mit 6000 Thirn., die übrigen bei der Belagerung gebrauchten Insgenieurs 2000 Thir., und zwar sollte daran auch der Lieutenant Reidert Theil nehmen, welcher bei der Person des Königs commandirt war; der Oberst Bauvrye von der Artillerie erhielt 1000 Thir., die Bombardiere und Kanoniere ebenfalls 1000 Thir., Major von der Often 500 Thir., der Hauptmann Schacht. 500 Thir., und die Resssumme der 1000 Thir. sollte nach einer Liste des Erbprinzen von Anhalt an diesenigen Artillerieofsiziere vertheilt werden, welche sich bei den andern Attaquen vorzüglich distinguirt hätten. Wir sehen durch diese, vom 19ten September aus dem Lager von Kundratis erlassenen Ordre vorzugsweise die Ingenieurs begünstigt.

Der König, in Berfolgung seines großen Sieges — ber Bezwingung von Prag — brang in bas Innere von Böhmen, und es war mit einer bedeutenden Uebermacht leicht, den seines lichen General Bathlany vor sich herzutreiben, so wie die unshaltbaren Derter Tabor, Budweis, Frauenburg 20. zu erobern;

allein schwerer war die Verpflegung der Armee, umschwärmt von feindlich gesinnten, bewaffneten Kaiserlichen Unterthanen, und nicht unbeachtet konnte es der König lassen, daß die Sachsen in seinem Rücken seine Feinde wurden, daß 20,000 Mann sich mit dem Prinzen von Lothringen, der aus Baiern heranzog, vereisnigten; diese Dinge erhielten einen so ernsten Charakter, daß der Rückzug nach Schlessen das Gerathenste war — er wurde den Sten November angetreten, und über Kolin und Braunau, nicht ohne einige Verluste, glücklichst bewerkstelligt; der empsindlichste Verlust war Prag, das zu einer großen Belagerung Angesichts einer getreuen, dem Hause Habsburg ergebenen Bürgerschaft, nicht angethan war, während mit seinem Verlust, der ganze Train der Armee verloren gehen mußte.

Der Generallieut. Einsiedel, als Gouverneur, hatte eine schwache Besatung von 5 Bataillons, welche zur Hälfte täglich im Dienst waren; das Husarenkommando sollte nach dem Besehl bes Königs zwar fleißig patrouilliren, aber die Pferde schonen, und sich daher der Bürgerpferde zum Dienst bediesnen. Eine besondere Dekonomie ließ der König auch darin bei der Besatung eintreten, daß sie vom Feldetat herunters gesett wurde, und die Ofsiziere ihre Pferde und Rationen verloren.

Einsiedel hatte, um die Bürgerschaft im Zaum zu halten, eine Batterie auf der kleinen Seite an der Moldau aufwerfen, und mit 4 schweren Kanonen und 2 Mortieren-armiren lassen.

Als endlich ber Uebergang ber Sachsen zur österreichischen Allianz klar wurde, so wie beren Einrücken in Böhmen, erhielt Prag eine Berstärkung von 3 Bataillons und auch das Oragosnerregiment Rothenburg, welche den 19ten November eintrasfen; den 13ten hatte Einsiedel bereits die Bagage der Armee über Brandeis von Prag entsendet.

Unterm 20sten Oktober erhielt er aus Wischenjowit, und unsterm 23sten aus Königsgrät die Königlichen Ordres wegen des Abzuges aus Prag, und zwar sollte er die Verschanzungen auf dem Wischerad und bei St. Lorenz in die Luft sprengen, die

großen Geschütze verberben, bie Musketen zerschlagen und alle Eisenmunition in's Wasser werfen laffen.

Berr von Ginsiebel felbft frant, erließ bie erforberlichen Orbres, und es murbe nach ber Möglichkeit gerstört und unbrauchbar gemacht. Mit Bergnügen aber faben bie Ginwohner ben Augenblid fommen, wo ein Jeber perfonlich wurde Rache nehmen, und ben gegebenen Befehlen bes Ronigs Sinberniffe in ben Beg legen konnen. Ginsie bel kommanbirte ein Corps von 11 Bataillons, 2 Estadrons husaren und bem Dragonerregiment Rothenburg; am 25sten November, Nachmittage, jog ber General Walrave mit ben Mineurs aus, die Avantgarbe folgte gegen Mitternacht, bann ein Troß von 2000 Bagen, bas Gros und bie Dragoner; bie leichten feindlichen Truppen unter Simbschön und Cogniaggo besetzten ben Grabschin und lieferten ben abziehenden Preußen an ben Thoren Gefechte, und obne bie Beistegegenwart bes Majors von Brandeis') mit seinem Grenadierbataillon maren die Verlufte mohl noch erheblicher gewesen; so bewerkstelligten inbessen 11 Bataillons, 5 Estabrons Dragoner, 2 Estadrons Susaren und 20 Geschütze ihren Abzug über Welwarn nach Leitmerit, - natürlich, bag bas übrige unzerftort gebliebene ichwere Beschüt zurüdgelaffen werben mußte, und dieses bestand in 131 metallenen Ranonen, morunter 37 Preußische von ben 12 = und 24 Ubigen, in zwei 25 Ubi= gen metallenen Saubigen und 31 Mörfern, worunter 18 Preugische 50tber, ferner in 9000 Ctrn. Pulver und andern Effetten für ben Augenblick ein unschätbarer Berluft für ben Ronig!

Einsiedel wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, aber freigesprochen; wir lassen bas Urtheil, als höchst interessant, im Nachstrage folgen. Der König bediente sich indessen seiner nicht weiter bis zu seinem, in Potsbam im Oktober 1745 erfolgten Tode.

Der Capitain Ropp von ber Artillerie fam in einen eignen Conflift mit seinem Dienstverhaltniß — er hatte den König um seinen Abschied gebeten, und ehe er darauf Antwort erhielt, tam

<sup>1)</sup> Die Generale a. a. D. G. 72,

ihm die Catastrophe von Prag über ben Hals; es läßt sich jest schwer erweisen, ob er krank war, aber ber König nahm sein Zurückbleiben in Prag sehr ungnädig auf.

Don bem Arriergarben = Gefechte bes Majors Branbeis müssen wir aus einem Berichte ber Zeit wörtlich gebenken: "Ein Theil vos Bataillons septe sich bem Feinde entgegen, ein Theil räumte die verfahrene Straße, die unumgänglich passirt werden mußte, und der lette Theil spannte sich, in Ermangelung der Pferde, selbst vor die Kanonen, um dem Feinde in Allem auch zu zeigen, daß es ein Grenadier Bataillon des Königs von Vreußen sei."

In einem Gefechte bei Leitmeris am 3ten Dezember, beim Uebersgange über die Elbe, verlor Einsiedel 30 Gefangene und 4 Gesschüße, die er in die Elbe warf; die Kaiserlichen Heerführer trasen die geeignetsten Maaßregeln, um dem Rückzuge dieses Trosses überall entsprechende Schwierigkeiten zu bereiten, am unbequemsten für Einsiedel geschah dies auf dem Marsche nach Friedland, wo er durch einen falschen Boten mit dem Feinde zusammentraf, so daß er ausweichend nach Hohenwald zurück mußte, wo er sein Gepäck dem Feuer übergab, die Königlichen Gelder unter die Ofsiziere vertheilte, und in der Nacht vom 13ten zum 14ten einen Marsch auf Friedland antrat; es war von da ab hauptsächlich die Entschlossenheit des Generals Grasen Kothenburg, die den Rest dieses Corps vor dem gänzlichen Verderben errettete, und am 16ten glücklichst über die Schlessische Grenze zur Vereinigung mit dem Nassaulschen Corps brachte 1).

In wie weit unser General Linger in viese Catastrophe mit verwickelt war, bitten wir im Nachtrage aus dem friegsrechtlichen Erkenntniß zu ersehen; nächstdem finden wir ein Schreiben von ihm an Se. Majestät de dato Breslau vom 27sten Dezember, worin es wörtlich heißt:

"Ich bin endlich, und da ich alle meine meifte Bagage verloren, vorgestern hierher gekommen, und habe sogleich alle Ber-

<sup>1)</sup> Geschichte bes Rönigl. Preuß. britten Drag. - Regimente.

anstaltung gemacht, sowohl von allerhand Caliber, Kartuschen, Kartätschen, Flinten = und Karabinerpatronen, hier und in Brieg, Neiße und Glat anfertigen zu lassen, als auch alles übrige No= thige zu besorgen."

In diesem Schreiben erbittet sich Linger zu bem Allernothswendigsten einen Borschuß von 3000 Thlrn.; er schildert die Nothwendigkeit, die Beschaffung von Salpeter und Schwefel zu beden, wovon kaum ein Bestand bis zum Juli 1745 vorhanden sei, ferner, daß er in Breslau 25 Stüd Pontons in schlechtem Zustande gefunden habe, an deren Ausbesserung er arbeiten lasse.

Die Resolution bes Ronigs ift von Interesse:

Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Ich habe Euer Schreiben vom 27sten dieses erhalten, und gebe Euch dars auf in Antwort, daß Ihr nun wieder herkommen könnet. Ich lasse Euch selbst urtheilen, wie nahe es Mir gehen muß, daß man mit Meiner zu Prag besindlich gewesenen Artillerie bei dem dortigen Ausmarsch so leichtsinnig und garstig gehandelt, und ob es nicht vor Einem und dem Andern schlecht ausfallen würde, wenn Ich nach der Rigueur verfahren, und daszenige, so das mals geschehen, durch ein Kriegsrecht untersuchen lassen wollte. Ich bin Eur wohlassectionirter König."

Berlin ben 31sten Dezember 1744. Friedrich.

Der Geheime Rath Deutsch erhielt übrigens den Befehl zur Auszahlung der vom General v. Linger geforderten 3000 Thasler. Auch Holkmann empfing vom Könige eine ahnlich laustende Ordre.

Unterm 2ten Februar 1745 fam Linger von Neuem auf ben erforderlichen Einkauf von wenigstens 2000 Etrn. Salpeter und 1000 Etrn. Schwefel durch die Häuser Splitgerber und Daum in Holland oder England zurück, wenn nicht die seche Pulvermühlen geradezu stillestehen sollten. Es sinden sich hierauf zwei interessante Königliche Ordres:

1) "Mein lieber General ber Artillerie v. Linger. Da es die Zeit ift, baß auf die Erganzung des Trains der Ar= tillerie für die Armee nunmehro mit Ernst gedacht und das Er=

forderliche beshalb balbigft beforget, auch die abgegangenen Pferbe und Knechte zur nächstemmenden Campagne wieder ersett wersben, als habt Ihr ben erforderlichen Anschlag desfalls zu maschen und Mir solchen zu Meiner weiteren Verfügung einzusenden." Berlin den 3ten Februar 1745.

2) "Mein lieber 2c. Auf Eure Vorstellung vom 2ten bieses, ben zur Ankaufung einer Quantität Salpeter und Schwefel zu thuenden Vorschuß anlangend, gebe Ech Euch hierdurch in Antswort, wie es jeho mit bergleichen Vorschussen nicht wohl ansgehet." Berlin den 4ten Februar 1745.

Diese Ordre ist historisch wichtig, — ber König fühlt sich beim Beginn einer Campagne nicht in ber Lage, einen Borschuß auf die Complettirung eines ber nothwendigsten Mittel zur Kriegsführung zu bewilligen!

Nach einem Schreiben vom 7ten erließ Linger ben Befehl an ben in Schlessen anwesenden Obersten Bauvrye, bei den Regismentern Nachforschungen zu thun, was ihnen fehlte an Artilleries gegenständen, an Patronen und Flintensteinen? Linger berichtet hierüber dem Könige, auch, "daß er vorsorglich schon zwei Millionen fertige scharse Flintenpatronen, eine Million Karabisnerpatronen, ferner 150 Munitionswagen und eine Parthie Bomsbens und Kugelwagen habe anfertigen lassen; die ihm assignirten 3000 Thr. reichten aber nicht aus, besonders als auch die Arstilleriefnechte völlig abgerissen an Montur und Stiefeln wären, so daß er es als ein Glüd ansehe, noch 1500 Ellen Tuch importirt zu haben, auf welche jedoch die Lieferanten Geld haben wollten."

Dem Könige konnte viese Voraussicht bes Linger für bie Zeiten ber Noth nicht anders als höchst erwünscht sein; er versagte auch in einer Ordre vom Iten bem General nicht seinen Beifall: wünschte aber künftig zu bergleichen seine Approbation zu. geben; auch könnten die Artillerieknechte nicht abgerissen sein, da sie, wie die übrige Armee, erft ein halbes Jahr die Wontur getragen hätten."

Unterm 26ften Februar berichtet Linger von Neuem, bag

er noch 150 Munitionswagen in Vorrath habe, und bag nach seiner Ansicht nach Schlessen 2000 Ctr. Pulver und 2000 Ctr. Blei, nicht minber 3Ubige und 12Ubige Kanonenkugeln entsenbet werden mußten.

Unterbeffen batte ber Oberft Bauvrye feinen Bericht über ben Bedarf an Pferben, Knechten und Monturen eingesandt. was bem Könige Alles übertrieben vorkam, wogegen fich jeboch Linger unterm 4ten Mary bahin rechtfertigte: bag er bem Oberften Bauprye wiederholt eine genauere Prufung aufgetragen habe, boch wisse er, baß bei ber Räumung von Prag über 1000 Pferbe mit Sielenzeug und Rnechten ben Dragonern und bem Proviantwesen überwiesen worben, bag Lettere auch 104 Pferbe mit Sielen und Anechten zu bem Mehltransport nach ber Armee fiberwiesen erhalten hatten; bie Monturen anlangend, fo berichtet er wortlich: "weilen aber auch bie Artillerie= fnechte meiftens lieberliche Rerle find und bie Stiefeln nicht schmieren, noch in Acht nehmen, wie es sein sollte, so ich ebemalen felbst erfahren babe, wie in wenig Monaten folde ger= riffen worden, also glaube ich wohl, daß diese Angaben richtig find."

Den sten März besiehlt ber König aus Potsbam die Borlegung eines Projekts zu einem Artillerietrain, ist auch der Ansicht, daß der größte Borrath an Patronen nach Neiße zu dirigiren sei. Linger war mit alle dem sehr prompt bei der Hand,
so daß der König schon unterm 12ten März sein Projekt genehmigte, und ihm die weitere Kosten-Berechnung aufgab, auch
3190 Thir. zu Schiffs-Transportkosten, so wie 120 Thir. besonbers wegen der Kugeln an die General-Kriegskasse anwies.

Unterm 27ften Marg ift Linger bereit, nachstehenbe Gegen= ftanbe zu Baffer zu wersenben:

2,000,000 Flintenpatronen.

1,000,000 Rarabinerpatronen.

1500 Ctr. Pulver.

2,000,000 lebige Flintenkugeln.

1,000,000 = Rarabinerfugeln.

Beid, b. Preuß. Artill. 1.

١

5000 12Ubige Ranonenfugeln.

2000 34bige

sudige =

1500 Stud Schanzzeug.

3000 = Sufeisen.

30,000 = Sufnägel.

Das Geschirr für bie Pontons.

50 Ammunitionswagen.

10 Bomben = und Granatenwagen

nebst allem übrigen Bubehör, worin bas Schanzeug und allers hand jum Train benöthigte Requisiten.

Gleichzeitig meldete Linger, daß, da die Sachsen kein Pulver und dergleichen durch ihren sogenannten Fürstenberg'schen Zoll
auf der Oder passiren ließen, so habe das Generaldirektorium
angeordnet, daß die Schiffe an der Grenze ausladen, und die
Gegenstände mit den 50 Munitions = und 59 Proviantwagen per
Achse 2 Meilen wieder an die Oder heran gefahren würden.
Der König Friedrich erinnerte sich dieser Widerwärtigkeiten
beim Friedensschluß, konnte aber bei aller Uebermacht dieses lässtigen Hemmschuhs während seiner glorreichen Regierung nicht
los werden.

Der König befahl nachher ben Wassertransport von allen biesen Gegenständen bis Cosel, und hatte bas Mißgeschick, sie bei ber Ueberrumpelung im Frühjahre zu verlieren.

In seinem Bericht vom 10ten April klagt Linger hauptsäch= lich über ben Mangel an Mannschaften, und daß bereits von Magdeburg und Stettin die unentbehrlichen Kanoniere nach Ber= lin beordert, auch zu Wasser mit dem Pulver fortgesendet waren. Der König erwiedert:

"Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Ich habe ben Inhalt Eures Schreibens vom 10ten mit Mehreren ersehen, und bin davon sehr wohl zufrieden; was aber die Offiziere der Artillerie andetrifft, so könnet Ihr leicht ermessen, daß Ich Euch von hieraus keine zurückschen kann, weil Ich selbige hierselbst noch werde gebrauchen; dieses aber bin ich zufrieden, daß Ihr die alten ausrangirten Kanoniers vor der Hand

wieber compagnirt, um bagegen bie erforberliche Anzahl zur Magbeburg'schen Artilleriecompagnie beibringen zu können. Bas bie 4000 Ctr. Blei anlanget, so sollet Ihr solche nur sofort bei Splitgerber und Daum bestellen lassen." Neiße ben 16ten April 1745.

Unterm 15ten März überreicht Linger einen Etat über: was nach bes Fürsten Anhalt Aufsatz zu einer benöthigten schweren Artillerie anzuschaffen sein würde; nach bem Anschlag A. werden für sehlenbe Ausrüstungs = Gegenstände 11,599 Thir. erforbert. Nach dem Anschlag B., der Bespannungsliste, 382 Knechte und 1036 Pferde.

Unter diesem hatte der König selbst bemerkt: "ob er rasend toll geworden, dieses muß Alles zu Wasser geben und nicht anders, weder Pferde, noch nichts, zu transportiren."

C. besagt ben Salarien = Etat mit monatlich 852 Thirn.; ein besonderes Promemoria endlich fordert zu 12 Pontons noch 28 Pferbe und 70 Knechte, und monatlich 68 Thir. Traktament. Unter diesem hatte ber König selbst bemerkt: "ist mit sehr wenig Ueberlegung gemacht."

Die Verhandlungen aus diesem Feldzuge schließen mit einem Bericht aus Berlin den 17ten Dezember, worin Linger meldet, "daß er wegen Lieferung von 4000 Ctr. Blei, Ablieserung in Magdeburg, mit Splitgerber aktordiret, und würde solche a 4 Thir. 8 Gr. = 17,333 Thir. 8 Gr. erfordern. Der König ging aber nicht darauf ein, nach den Worten des Dekrets: "da wir's hier gefunden haben."

Bir sehen aus bieser Original-Correspondenz, mit. welcher Thätigkeit sich Linger nach ben großen Berlusten aus dem unsglücklichen Feldzuge von 1744 ber Mobilmachung der Artillerie zu dem Feldzuge von 1745 angelegen sein ließ, zugleich aber auch, daß er in diesem Jahre hierauf seine Thätigkeit beschränkte, und nicht zur Armee abging; zu dem schweren Artillerietrain, welcher im Mai 1745 aus Schlessen nach Böhmen der Armee folgte, hatte der Capitain Holymann mit dem Obristen Bau-

prye ben nachstehenben Gtat in Reiße entworfen, und zu biesem Letteren schien ber Ronig seit bem Rudzuge von 1744 besonderes Bertrauen zu fassen:

|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            |       |      |     |    |    | Pferbe. | Rnechte. |
|----|-----------------------------------------|------------|-------|------|-----|----|----|---------|----------|
| 2  | 12Ubige conisc                          | he Ranoner | nà 1  | 1 C  | lt. | 15 | H. | 4       | 2        |
| 21 | 12Hbige =                               | i          |       |      |     |    |    | 4       | 2        |
| 8  | 24U bige cylin                          | br. =      | •     |      |     |    |    | 4       | 2        |
| 9  | 10Hbige Haul                            | bigen .    |       |      |     |    |    | 4       | 2        |
| 4  | 10Hbige Mort                            | iere, 2 au | f 1 @ | ŏatt | elu | ag | en | 4       | 2 ·      |
| 44 | Geschüte.                               |            |       |      |     |    |    |         |          |

Es befanden sich darunter ferner 32 Kanonen, 17 Rugels, Granats und Sattelwagen, 73 Munitionswagen, 12 Wagen zu ben Gewehren und Zelten des Regiments, 12 Proviantwagen für den Train, in Summa 1016 Pferde und 431 Knechte. Auch war ein Munitionswagen mit 10 Ctr. losem Pulver in ledernen Beuteln und 120 24 Ubigen Retraiteschüssen à 4 U beladen.

Der Umstand dieser vielen verschiedenen Construktionen bei den Geschützen spricht nicht dafür, daß man bereits das Zwecksmäßigste gefunden hatte, vielmehr dafür, daß man durch die Erschrung klug werden wollte, und wir haben im vorigen Kapitel schon gezeigt, wie der König bedacht war, etwas Besseres zu suchen und zu einem Besseren überzugehen. Merkwürdig sind auch für die Taktik der damaligen Zeit die häusig bei der Feldsartillerie vorkommenden Mörser.

Nicht weniger auffallend bei biesem Train erscheint uns ber Paukerwagen mit 2 heerpauken, bie, wenn wir nicht irren, seit dem großen Zuge gen Bonn im Jahre 1689 nicht mehr vorsgekommen waren; nach Mittheilungen des Königlichen Direktors der Kunstkammer, herrn v. Ledebur, befanden sich unter den im Jahre 1718 revidirten Beständen der Königlichen Küstkammer die alten silbernen heerpauken damals nicht mehr daselbst, vielmehr nur ein Paar kupferne heerpauken, wie sie in dem Berzeichniß genannt werden, welche in Paris 1699 angefertigt, von dem Preußischen Dragonerregiment Sonsfeld (1806 Prittwis Dragoner) bei hochstät am 13ten August 1704 genommen,

und bem Könige von bem Chef bes Regiments überreicht worden waren 1). Nach einer Abbilbung, die wir eingesehen haben, besanden sich bei bergleichen Heereszügen die Pauken auf einem offenen Wagen mit 4 vom Sattel gefahrenen Pferben, und ber Pauker hatte einen erhöhten Sit im Fond dieses Wagens, die Pauken vor sich, — das Ganze sah nach unsern heutigen Besgriffen nicht sehr feierlich aus; im Etat stehen übrigens nur zwei Paukerwagenpferbe.

Nach bieser kurzen Spisode kehren wir zu ben Ausruftungen bes Feldzuges von 1745 zurud, und finden namentlich einen neuen Stat vom 6ten Juli für die Festung Magdeburg, wonach bieselbe mit nachstebenden Geschützen armirt wurde:

| 28         | 3  | udig | en Kanor     | ien.     | 24      | 241        | z vig | en Kanonen.           |
|------------|----|------|--------------|----------|---------|------------|-------|-----------------------|
| <b>3</b> 8 | 6  | =    | 3            |          | 3       | 16         | =     | Haubipen.             |
| 6          | 8  | =    | =            |          | . 2     | <b>2</b> 5 | 5     | Mortiers.             |
| 97         | 12 | =    | ,            | •        | 14      | 15         | =     | =                     |
| 12         | 18 | =    | =            |          | 1       | 60         | =     |                       |
|            | 3  | n e  | dumma ei     | ne Ausri | istung  | mit        | 225   | Seschüten 2).         |
|            | ο  | befa | nden sich    | bei 73 X | dataill | ons        | am    | 1ften Marg 1745:      |
| <b>95</b>  | 34 | dige | conische :   | Kanonen, | . 5     | 341        | dige  | ordinaire Kanonen.    |
| 38         | 3  | ,    | cylindr.     | ,        | 10      | 3          | 5     | bsterreich. =         |
|            |    |      | -            | 148      | Stüc    | te.        |       |                       |
|            | In | Ne   | iße:         |          | •       |            |       | •                     |
| 7          | 38 | Цdig | e öfterreich | . Ran.   | 3       | 248        | tdig  | e kurze cylindr. Kan. |
| 14         | 12 | *    | conische     | =        | 12      | 10         | =     | Haubiten.             |
| 2          | 12 | ;    | cylindr.     |          |         |            |       |                       |
|            |    |      | _            | 135      | Stile   | fe.        |       | •                     |
|            | A  | ~    |              |          | w       |            |       |                       |

In Troppau unter holymann:

4 12Ubige conische Ranonen.

90

In Friedberg unter Lesginsty:

2 12Wbige conische Kanonen. 3 24Wbige furze cylinbr. Ran.

<sup>1)</sup> Allgemeines Archiv jur Geschichtstunde bes Preußischen Staates, von v. Lebebur. 11.

<sup>2)</sup> Beschichte ber Preug. Artillerie. I.

In Glas:

2 50Ubige Mortiere.

Beim Marmit'sichen Corps in Oberschlesien, 24 Ba-taillons ftart: 62 Stude.

In Summa bei 97 Bataillons: 210 Stude 1).

Die Geschichte ber Artillerie I. gebenkt noch eines Trains von 56 Geschützen, bei bem Corps bes Fürsten von Dessau, welcher jeboch am 16ten Oftober 1745 wieber aus einander ging.

Indem wir mit wenigen Worten zur Anwendung der Artillerie in dem glorwürdigen Feldzuge von 1745 übergehen, preisen wir die Wohlthaten der damaligen Winterquartiere, — der schönen vielmonatlichen Ruhe, während welcher es möglich war, jene bedeutenden Retablissements wieder vorzunehmen, wogegen bekanntlich in den heutigen Tagen das große Drama, mit dem Ruin unserer Glieder, bei Wind und Wetter unaufhaltsam durchsgespielt wird.

Während ber König die Schlesische Armee unter Heranziehung bes Markgrafen Carl bei Frankenstein vereinigte, nahm der Pandurenoberst d'Olm, unter Leitung eines mit den Mängeln der Festung vertrauten Berräthers, die Festung Cosel am 27sten Mai durch Ueberrumpelung, — dies war eine schlimme Borbes beutung für das, was nach den sehlgeschlagenen Hoffnungen des Jahres 1744 erwartet wurde, und 27 Kanonen gingen mit 100 beladenen Munitionswagen hier verloren; doch wenige Tage darauf siegte der König am 4ten Juni in der denkwürdigen, insbesondere der Preußischen Reiterei zum ewigen Ruhm gereichenden Schlacht von Hohenfriedberg.

Die Stärke ber Armeen wird von ber neuesten Quelle in Drlich's Geschichte bes 2ten Schlesischen Krieges angegeben: bei ben Preußen 69 Bataillons u. 149 Escabr. auf 58,000 Mann.

- = Defterr. 43 = = 135 = = 56,400 =
- = = Sachsen 18 = = 29 = = 20.000

Nirgends finden wir die Anzahl Geschütze von beiden Seiten angegeben, wie wenn die Artillerie gar nicht bazu gehört hatte,

<sup>1)</sup> Rad holymann's Tagebuch u. ber Gefch. ber Artill. I.

und boch wird ber linke Flügel ber feindlichen Aufftellung bas Dasein ber Preußischen Geschüte nicht ableugnen; herr von Grevenit in seiner Organisation und Taktik ber Artillerie I. ift berjenige, ber ihr bie richtige Stelle auch in biesem Rampfe anweiset, indem er bemerkt: "bort sehen wir nicht minber bie Artillerie gur Entscheidung beitragen;" und in Meyer's Feuerwaffen Technik bei bem Jahre 1745: "bie Preußischen furgen 24Uber thuen bei Sobenfriedberg gute Dienfte." Ramentlich gab die schwere Batterie, welche ber General bu Moulin auf ben Soben unweit Striegau auffuhr, für biesen äußersten rechten Preußischen Flügel bie Entscheibung, inbem fie Tob und Berberben in bie Reihen ber Sachsen brachte und bentapfern Angriff vorbereitete, burch ben bie Garbe bu Corps unb Geneb'armes in fühnem Anlauf fich mit Ruhm bebedten. Ferner Grevenit: "Als ber Ronig im Berfolg ber Schlacht burch bie Linkoschwenkung jene schone Bewegung machte, um bie Defterreicher in ber linken Flanke und im Ruden anzugreifen, widelte fich die Artillerie burch alle Hinderniffe eines schwierigen, burch= fchnittenen Terrains, und nahm eine Aufftellung, um ben Feind in der Klanke und im Ruden zu beschießen, und trug bergestalt nicht wenig zum Siege bei."

Orlich a. a. D. giebt die Stärke der Artillerie auf dem recheten Flügel bei du Moulin auf dem Georgenberge zu sechs 128bigen Kanonen an, und auf dem Fuchsberge zu sechs 248bern; nach den Listen, welche nach der Schlacht dem Fürsten Leopold geschickt wurden, bestanden die Siegeszeichen in 58 Kanonen (darunter 27 Sächsische), 5 Haubigen, 42 Munitionswagen, 68 Fahnen, 5 Standarten und  $4\frac{1}{2}$  Paar Pauken; 16,750 Mann hatte der Feind außer Gesecht.

Am 26sten Juli ertheilte ber König bem General Grafen Rassau ben Befehl, Oberschlessen von bem Feinde zu saubern und Cosel wieder zu nehmen; Walrave leitete die Ingenieurs Arbeiten. Erst einen Monat später vermochte Nassau sein Borshaben gegen Cosel auszuführen, und bedte sich durch Circums und Contravallations: Linien mit Redouten verstärft, so daß die Festung von allen Seiten eingeschlossen war.

Am 30sten August ließ man hinter einem Damme eine Morstierbatterie bauen, und bewarf die Stadt mit einigen 50 Bomsben, bombardirte dieselbe am 31sten August auch noch von zwei andern Punkten, und eröffnete in der Nacht die Laufgräben von einer Seite, wo es der Feind nicht erwartet hatte, 200 Schritt vor der Contres Escarpe.

Dies geschah auf bem linken Ufer ber Ober, unterhalb ber Stadt, gegen bas Bastion Lubewig, mahrend vom rechten Ufer eine Batterie mitwirkte.

Am 4ten September standen die Belagerer nur noch 60 Schritt vor den Palisaden, und das Feuer concentrirte sich in dem kleisnen Plate von allen Seiten, wodurch an Häusern große Bersluste geschahen; endlich, nachdem die Sappe bis auf 16 Schritte von den Palisaden vorgerückt war, erfolgte am 5ten Februar von Seiten des Commandanten, Obersten Flandrini, die Caspitulation.

Die Preußen eroberten 7 metallene, 32 eiserne Geschüße, 7 Doppelhaken, 700 Gewehre, 146 Ctr. Pulver, 100 Schuß für jedes Kanon, und einen großen Vorrath an Flintenpatronen und Flintensteinen; die Besatung wurde kriegsgefangen.

In ber Schlacht von Sorr giebt Orlich bie Stärke ber Preus fen auf 16,110 Mann Infanterie und 5752 Mann Cavallerie = 21,862 Mann;

bie Desterreicher bagegen auf 22,328 Mann Infanterie und 5278 Mann Cavallerie = 27,606 Mann;

bie Sachsen 3710, Mann Infanterie und 1162 Mann Cas vallerie = 4872 Mann.

Die Stärke ber Artillerie übersehen wieder alle Berichte als überflüssig; ber alte General Buddenbrod berichtete dem Fürsten von Anhalt, daß der rechte Flügel, den er mit der Cavallezie eingenommen gehabt, viel durch Augeln und Bomben verlozen habe, überhaupt wird in allen Relationen die Bedeutung und die Wirkung der feindlichen Geschütze gerühmt, — freilich auch, daß 21 oder 22 Kanonen an die Sieger verloren gingen.

Oberft Bauvrye haite um bie Aufftellung ber Preußischen Beschüte große Verbienfte, und erhielt felbft 2 Streifschuffe in

vieser Schlacht. Er trug schon von ber Gnade König Friebrich Wilhelms 1733 ben Orben de la genérosité.

Den Schlußstein bieses, burch bie beiben Schlesischen Kriege aufgeführten rühmlichen Gebäudes, machte ber alte Fürst von Dessau; für ihn war es zugleich ber würdige Schlußstein einer ruhmreichen militairischen Laufbahn, und dies zu einer Zeit, in der der Feuereiser seines Königlichen Schirmherrn über die absemessene Bedächtigkeit des betagten Greises zu den strengsten Aeußerungen hingerissen wurde, — doch der schone Tag von Kesselsborf machte Alles wieder aut!

berr v. Drlich giebt bie Starke an:

bas Grünne'sche Corps 4701 M. Insfanterie, 2000 Warasbiner und 1670 Reister, Summa ber Allierten . . . . . . . .

gurp von Angair: 33 Satatuons Inf., 25,888 Mann, 95 Escabrons Cavallerie, 6860 Mann, Summa . . . . . . . . . .

bie Infanterie bilbete bas Borbertreffen, 65 Geschütze befanden sich auf ben vortheilhaftesten Punkten in Batterien vertheilt.

Fürst Anhalt erhielt am 13ten Dezember bei Meißen vom Könige eine Berstärfung burch ben General Geßler, und zwar, was die Artillerie betraf, von zwei 50Ubigen Mörsern auf Bauerswagen, 15 Ctr. Pulver in einem Munitionswagen und neunzig 50Ubigen Bomben auf neun Bauerwagen mit ben Lieutenants Merkap I. und Barbones, 1 Feuerwerker, 1 Corporal und 16 Bombardieren. Der Fürst stellte in dieser Schlacht die Reiterei auf die Flügel, neben der des rechten Flügels 9 Stüde der schweren Felbartillerie unter Capitain Holymann, Lieutenant Lüsberig und Meißner. In dem Centrum waren 8 Stüd schweren Geschüßes unter Oberstlieutenant Merkap und die Lieutenants

<sup>1)</sup> S. von ihm auch im Ronigl. Preug. Generalsbuche S. 42.

Holhmann, Barbones und Merkat II; auf bem linken Flüsgel ber Infanterie standen wiederholt 8 schwere Geschütze mit bem Capitain Hertberg, Lieutenant Merkat I. und Perlet. So war die ganze Artillerie von 25 Stüden bei dem ersten Treffen in Wirksamkeit.

Der kommanbirenbe Fürst ließ mit bem rechten Flügel, b. h. mit 6 Bataillons, 9 Ranonen und 10 folgenben Estabrons, Reffelsborf angreifen, fant aber in einer, hinter Bruftwehren ftebenben feindlichen Batterie von 28 Geschützen, welche von 11 andern Studen flanfirt murben, burch Rartatichenfeuer einen fo mörberischen Empfang, bag bie Attaque abgeschlagen murbe ein zweiter fühner Bersuch lief noch schlimmer ab; jest konnten fich bie zur Dedung aufgestellten Gachfischen Garbegrenabiere nicht länger halten laffen, sie brachen im Sturmschritt vor, um bie Preußischen Geschütze zu nehmen, boch bie Boninichen Dragoner unter Oberft Lüberig') warfen Alles pele mele nach Reffelsborf zurud und richteten eine große Verwirrung an; General Lehwaldt mar unterbeffen burch einen Flankenangriff auf biesen Punkt glüdlicher als bie ersten Infanterieattaquen und nahm 20 feinbliche Ranonen und 4 Mörser, - ber Sieg war hiermit entschieben und 48 Stude mit 5 Fahnen, 5 Stanbarten und ein Daar Paufen bie ruhmlichft erfampften Chrenzeichen; wichti= ger aber mar bes Königs feierlicher Einzug in Dresben und ber 10 Tage nach ber mörberischen Schlacht baselbst vollzogene ehren= volle Friede vom 25ften Dezember, ein ichoneres Beibnacht= geschent konnte bem Konige nicht werben! Unfer Bau= vrye wurde einen Tag nach bem Friebensschluß, mit einem vorbatirten Patent von 1743, Generalmajor.

Das Königliche Feld-Artillerie-Regiment ruckte am 4ten Jasnuar 1746 wieber in Berlin ein und war thätig bei ber Hand, wie wir bas schon im vorhergegangenen Kapitel gezeigt haben, sich zu bem großen Augenblick in würdigen Stand zu setzen, wo ber König sie von Neuem berusen würde. In dem Nachtrage sinden die Leser eine schöne Königliche Anerkennung von dem, was die Armee in diesem Kriege gethan hatte — es war eine

<sup>1)</sup> Die Preußischen Generale, Geite 79.

glänzende, ruhmvolle Zeit für die Armee und der König in bes wundernder Erkenntlichkeit!

Gleich im folgenden Jahre 1747 wurden zu einer Armee von 118 Bataillons und 211 Escadrons ein Artillerie-Stat formirt (vom General Bauvrye autorisirt und vom Könige approbirt).

3wei Jahre barauf, 1749, erhielt Bauvrye wegen einer schleunigen Mobilmachung nachstehende Konigliche. Befehle:

Mein lieber Generalmajor von Bauvrye. Ich will, baß Ihr Mir mit bem Förbersamsten einen ordentlichen und detailslirten Etat aufsetzen und einschien sollet: wie viel an Artilleries Pferden sowohl als bemnächst auch an Anechten für die gesammte FeldsArtillerie und zwar sowohl für die Feldstüde, so zu den Regimentern und Bataillons gehören, als auch für daszenige schwere Geschüt, so zur Armee und FeldsArtillerie gehört, nicht wenisger für alles übrige FeldsArtilleriesAttirail und Fuhrwerk ersfordert werden. Ich verdiete Euch aber zugleich, daß Ihr darsüber nicht den allergeringsten bruit, noch eclat machen sollet. Potsdam, den 10ten März 1749.

Schon unterm 12ten reichte Bauvrye nachstehenbe Zusammensftellung ein und bie Pracision ift wahrhaft bewundernewerth:

| 236 | 34        | ldige | Ranonen     | für    | die   | Regi  | ment          | r    | un  | <b>B</b> | ata      | illone | į |
|-----|-----------|-------|-------------|--------|-------|-------|---------------|------|-----|----------|----------|--------|---|
|     |           |       |             |        |       | à     | l Kn          | edji | u   | nd 3     | Ţ        | ferbe. |   |
| 59  | 12        | •     | leichte Ra  | noner  | ı zur | Feld  | artill        | eríe | , 1 | heile    | fı       | nisch, | • |
|     |           |       | theils cy   | lindr  | isd)  | . à   | 2 R           | ıed  | te  | u. 4     | <b>J</b> | ferbe. |   |
| 24  | 24        | =     | leichte u.  | furz   | e R   | anoni | en .          | à    | 3   | Kn.      | u.       | 6 Pf   | • |
| 13  | 10        | =     | Haubigen    | •      |       | •     |               | à    | 3   | =        | =        | 6 =    |   |
| 8   | 10        | =     | Mortiere    | auf 4  | 4 W   | agen  |               | à    | 3   | =        | =        | 6 =    |   |
| 20  | <b>50</b> | =     | leichte M   | ortier | e.    |       |               | à    | 3   | =        | 3        | 6 =    |   |
| 7   | 3         | =     | Vorraths    | affuit | en .  |       |               | à    | 1   | 5        | ;        | 3 =    |   |
| 7   | Voi       | rathe | affuiten 3  | u 12   | = un  | b 248 | <i>S</i> bern | à    | 2   | =        | *        | 4 =    |   |
| 2   | Voi       | rathe | 3fattelwage | n.     |       |       |               | à    | 2   | =        | =        | 4 =    |   |
| 127 | Am        | muni  | tionsfarre  | n.     | ٠٠.   |       |               | à    | 1   | =        | =        | 3 =    |   |

à 2

à 2

57

80

512

78

Rartuschwagen

Pontons. . . .

50Ubige Bombenwagen . . . . . .

| 4       | Borrathsfarren   | für    | bie  | selb | en  |      |     |      | à   | 2   | Kn.          | u.  | 5 Pf.   |
|---------|------------------|--------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|--------------|-----|---------|
| · 2     | Schmiebewagen    |        |      |      |     |      |     |      | à   | 3   | •            | \$  | 6 =     |
| . 2     | Schmiebefarren   |        |      |      |     |      |     |      | à   | 2   | =            | =   | 5 =     |
| 1       | Pauferwagen .    |        |      |      |     |      |     |      | à   | 1   | =            | \$  | 4 =     |
| Trair   | ibediente, so Rö | nigl.  | P    | ferb | e r | eite | n   |      |     | •.  | 130          | ) 3 | dferbe. |
| Zum     | Borrath          |        |      |      | 5   | 0.   | Kne | dyte | u   | nb  | 100          | ) 3 | dferbe. |
| Betrug  | ín Summa an C    | deschi | lițe | n 36 | 60  | u 11 | ib; | z w  | ar, | ,   | voh          | į   | u be=   |
| achten, | , gar kein Se    | фвр    | fű   | nb   | er; | a    | n F | ene  | hte | n : | <b>226</b> 9 | u   | nb an   |
| Pferben | 5124.            |        |      |      |     |      |     |      |     |     |              |     |         |

Unter bem nämlichen Datum gab ber König burch nachste= henbe Ordre nähere Erläuterung, in welcher Art ber Stat be= rechnet werden sollte:

Mein lieber Generalmajor von Bauvrye. Da 3ch Cuch bereits aufgegeben habe, einen orbentlichen Etat anzufertigen, wie viel an Pferben und Knechten erforbert werben, wenn bas Artillerie = Corps und Attirail marschiren foll; so habe 3ch Euch hiedurch von Meiner Intention noch näher babin instruiren wollen: bag nämlich Ihr an solchem Etat auf 216 von unsern orbinaren Relbstuden, fo bei ben Bataillons tommen murben, rechnen sollet. Bu biesen Felbstuden muffet 3hr ju 144 Stude auf jedes 4 Ranoniere rechnen, ju ben übrigen 72 aber nur 2 Mann anseten. Alsbann habt Ihr auf bie 2 Artillerie - Felbbataillons zu rechnen und solche zum Stat zu bringen. Ferner wegen ber andern Ranons, fo gur Felbartillerie gehören, als bie 12= und 24Ubige Rammerkanonen, wie auch 12 haubigen, nicht weniger auf bie erforberlichen Rugelwagen und alles Uebrige benöthigte Artillerie Attirail und Fuhrwerk. Siernachft follet 3hr einen Plan machen: wie viel Pferbe bagu nothig find, auch alebann einen besondern Etat aufseten, wie viel bazu an Knechten erforbert werben. 3hr follet Mir auch forberfamft melben: wie viel überhaupt die Summe von den ausgesetzten Posten bei dem Feldartillerie=Attirail ausmachet, welche in Zeit von 8 Bochen ange= schafft werben können; baben Ihr Mir bann sogleich auch melben follet: wie viel jett in Allem von unsern 3ttbigen Rammerkano= nen ju Breslau und bann, wie viel bavon ju Berlin wirklich und in Allem befindlich find; welche beibe lettern Nachrichten

Ihr Mir sobann sofort einsenden, die Pläne aber wegen ber Knechte und Pferde bestens ausarbeiten und balomöglichst einsschieden und übrigens allen sclat beshalb auf das alstersorgfältigste vermeiden. Ich bin 2c. Potsbam, den 12ten März 1749.

Schon am folgenden Tage genügte der General v. Bauvrye bem Königlichen Befehle und meldete zugleich: daß in Berlin 142 3Ubige Rammerkanonen und in Breslau 94 von denselben stänsten. Zur Bedienung jener Geschütze, wie sie vorher betaillirt angegeben, wurden an Mannschaften erfordert: 1432 Kanoniere, und bazu gestellen: das 1ste Bataillon 600

wollte ber König weniger 12: und 24Uber mit in Campagne nehmen, bann wurde ber gegenwärtige Etat an Mannschaften ausreichen.

hierauf erhielt Baupry e nachstehenbe Orbre:

Mein lieber 2c. Ihr habt Mir zwar ohnlängst einen summarischen Plan von ber Felbartillerie, welche bei einem vorkommenben Mariche von ber Armee erforbert wird, sammt bem bagu gehörigen Spannwerk übergeben. 3ch habe auch solchen approbirt. Da 3ch aber nunmehro bas gange Detail zu wissen nothig habe: fo befehle 3ch hierburch, bag 3hr Mir nunmehro einen völlig betaillirten Plan bavon fertigen und einsenben follet, bergestalt: bag 3ch baraus nicht nur bie gange Felbartillerie an Kelbstuden und ichweren bagu gehörenden Geschüten, auch Saubigen, sammt ju solchen nach jeber Sorte gehörigem Gespann, fonbern auch alles und jebes bagu gehörige Artillerie-Attirail und Fuhrwert, als an Rugeln, Pulver, Rartuschen, Gifen und auch holzwerf, wie es nur Namen haben mag, gang en detail ansegen und miffen fann, mas bavon mitgenommen werden muß und mas ungefähr bavon auf jedem Wagen gelaben wird? 3hr muffet aber bie Unfertigung biefes betaillirten Plans bergeftalt beschleunigen, bag 3ch solchen bochtens nachftfommenben Sonnabend früh in Potebam haben fann. Berlin, ben 27ften Marg 1749.

Schon vom folgenden Tage batirt Bauvryes Bericht und

zwar hatte er die Armee angenommen zu 29 Bataillons Grenabiere, 89 Bataillons Musquetiere, 61 Feldregimenter Kürassiere,
70 Feldregimenter Dragoner und 80 Feldregimenter Husaren. Die Anzahl der Geschütze war natürlich die nämliche geblieben und wir haben nur wegen der Munition zu erwähnen: daß die Bataillonskanonen zu 120 Schuß angenommen waren incl. 20 Kartätschen; die 12Uder zu 100 Schuß incl. 30 Kartätschen; die 24Uder ebenso; die 10Udigen Haubigen zu 50 Wurf incl. 30
Kartätschen; die 10Udigen Mörser zu 50 Granaten und 12 Brandkugeln; die 50Udigen leichten Mörser zu 40 Bomben und 20
Brandkugeln.

Auf jeden Infanteristen waren 120 Patronen gerechnet, in Summe für die Armee 7,841,520, wovon die Hälfte nachgefaheren wurde in 262 Wagen; die Eskadron Kürassiere war zu 144 Mann, à 30 Schuß; die Oragoner eben so stark, à 60 Schuß; die Husaren zu 102 Mann, à 150 Schuß, in Summa 2,092,320 Rarabinerpatronen, zu deren theilweisem Transport 105 Wagen erforderlich waren; 29 Wagen waren für 696 Spanische Reuter veranschlagt, welche bei jedem Grenadier Bataillon mit 24 Stückangenommen sind.

Hierauf erfolgte nachstehende Königliche Ordre: Mein lieber Generalmajor von Bauvrye. Da Ich bei bem, von Guch vorsläufig gefertigten Plan Meiner Feldartillerie für ein großes Corps d'armée, die hierbei kommenden Notata gerechnet habe, nach welchen ein Considerables an Pferden und Knechten menagirt wersden kann; so habe Ich Euch solche zu Eurer Nachricht zusenden lassen wollen. Potsdam, den 10ten April 1749.

Nach diesen Nota's befahl ber König: 1) Für Kürassiere und Dragoner sollen keine Karabinerpatronen mitgenommen werden.
2) Spanische Reuter sollen fortan nicht mehr berechenet werden. 3) Rur die Hälfte bes angesetzen Schanzeuges wäre erforderlich. 4) Anstatt 20 sollten nur 10 Stück leichte Mortiere mitgenommen werden. 5) Bei den Borrathslasseten könnten 4 erspart werden bei den Haubigen. 6) Bei dem Train und Handwerkssuhrwesen brauchten viele Materialien, wie Theer und Kohlen, nicht in Borrath mitgenommen zu werden. 7) Burde

ber Pauferwagen gestrichen. Enblich 8) brauchten bie 9 ans gesetten Schmiebegesellen nicht zu reiten.

Der König befahl hierburch zu ersparen 327 Knechte und 665 Pferbe. Bauvrye räumte indessen nur eine Ersparniß ein von 120 Knechten und 240 Pferben.

hatte biese Mobilmachung auch keine ernsten Folgen: so has ben wir biese interessanten Berhandlungen in biesem Berke boch nicht fehlen lassen dürfen; wir bitten zu beachten, in welchem ungeheuren Maaßstabe sich die Ansprüche an biese Truppengattung vergrößerten, wogegen die Spanischen Reuter und der Paukerwagen verschwinden.

Drei Manner, welche ber Artillerie jum Theil lange Jahre nabe gestanden und fich jum Theil erhebliche Berbienfte um fie erworben hatten, ichieben mahrend ber hier folgenden Friedensiabre aus ihrer Mitte. Bor Allem ber würdige Linger, ber, burch bie Regierung breier Konige in biefer Truppe biente, feit 40 Jahren in ber thatigsten Wirksamkeit an ber Spipe, bie Genugthuung mit hinwegnahm, biese Waffe auf eine, ben bama= ligen Berhältniffen entsprechenden Sobe erhoben gesehen zu ba-Er hatte großartige Beweise von Königlicher Sulb und Onabe bafur erfahren, worunter wir noch einmal namhaft maden seine Beforderung jum General ber Artillerie, Die Berleibung bes schwarzen Abler = Orbens und ber Amtshauptmann= ichaft von Rosenburg. Er ftarb zu Berlin ben 17ten April 1755 unter hinterlaffung einer zahlreichen Nachkommenschaft, beren Namen noch heutiges Tages die Reihen Diefer Baffe gieren. Linger wurde in bem Erbbegrabniß in ber Rirche auf ber Dorotheenstadt am 21sten April 1755 beigesett und führte bis ans Ende feines thatenreichen Lebens bie Geschafte ber Artillerie, wie wir bies burd mehrere in Abschrift gegebene Ronigliche Befehle, namentlich im Nachtrage, gezeigt haben, nicht minber aber auch bie hier folgende Ronigliche Orbre, jur Widerlegung anderer Angaben, grundlich beweisen:

"Friedrich König in Preußen zc. Nachdem Wir nach erfolgtem Absterben bes Generals ber Artillerie v. Linger allergnabigft resolviret haben, bas badurch vacant gewordene erfte Bataillon

vom Felbartillerie=Regiment bem Oberften v. b. Dften hinwie= berum zu fonferiren, und Guch jum Dbrift-Lieutenant und Beneral=Infpetteur von allen Unfern Zeughäufern in allen und jeben Provinzen und von ber gangen Ecole d'Artillerie auch beren Defonomie, sowohl allbier in Berlin als in allen übrigen Festungen ju ernennen, besgleichen auch bei bem Iften Bataillon bes Kelbartillerie = Regiments ben Capitain v. Dibller zum Major und bie, bei fothanem Bataillon vacant gewordene Leibcompagnie gebachtem Obriften v. b. Often, hiergegen beffen bisberige Compagnie bem Stabstapitain von Robe zu tonferiren und zugleich ben Premier-Lieutenant v. Soltenborf jum Stabskapitain gu ernennen und ju avanciren; ale haben Wir Guch folches hierburch in Gnaben befannt machen, Guch auch bas Patent in ber Guch fonferirten Charge, nebft ben Patenten fur ben 2c. von Möller, 2c. v. Rohr und 2c. v. Holgendorf von Une vollgogen hieneben zusenden wollen. Seind zc. 2c. Gegeben Berlin ben 20sten April 1755. Friedrich.

An den Oberftlieutenant und General = Inspetteur von der Artillerie von Die & fau.

- 2. Der Grand maitre de l'artillerie, Samuel Graf Schmettau, starb schon 4 Jahre vor Linger am 18ten August 1751 zu Berlin und wurde in der Garnisonkirche beigesetzt; ausper in der Schlacht von Czaslau, wo er Reiterei besehligte, und zu diplomatischen Berrichtungen, ist und nicht bewußt, daß der König ihn zu großen Dingen gebraucht hätte. Der Artillerie gehörte er, wie oben erwähnt, gewiß nur durch den besondern Titel an, der mit ihm zum ersten und letzten Male in der Preußischen Armee vorgekommen ist.
- 3. Leonhard von Bauvrye, General-Major und Commandeur ber Artillerie, starb an seinem Geburtstage, ben 13ten August 1750, an einem Sticksuß zu Berlin; er war ein Schwiesgersohn bes Generals v. Linger, in hohem Ansehen des Königs Friedrich, bessen Inade ihm die Amtshauptmannschaften zu Acken, Calbe und Gottesgnade verlieh; wir haben im Laufe ber voransgegangenen Erzählung oft Gelegenheit gehabt seiner Berdienste zu gedenken.

## Urfunden

bes

ersten Theils.

-. . . 

## I. Meltere Urfunden.

1. Patent für den Grafen Lynar als General: Dbers ften Artelaren: Zeug: und Baumeifter.

"Bir Johannes George von Gotts gnaden Marggraff im Brandenburgt, des heiligen Romifchen Reichs Ert Cammerer vund Churfürft zc. Betennen in und mit diefem unfernt offnen Brieffe tegen Bedermenniglich, Das wir den Golen unfern lieben getrewen Rochum Quirinum Grafen bw. Ehnar ze. mit Bormiffen bud freundlicher bewilligung des Sochgebornen Fürften Berrn Mugufth Bergogen bir Sachffen, Churfürsten ze. vnfere freundtlichen lieben Dheimen, Schwa: gers, Bruders und Beugtters, weil ehr allbereitt Gr. L. gleichergestalt mit Diensten verwandt, vor bnfern Generall Oberften Artelas ren, Beugt und Bammeifter gnediglich bestalt und angenohmen haben, Alfo und Derogestalt: Das ehr unfer Oberfter Artelaren: Beugt: und Bammeifter vund uns Jederheitt getrem, gehorfams und gewerttigt fein, und insonderheit unfer Artelaren, Munition. Beugtheufer und gebeude in allen unfern Bebften vundt gangem Lande in gueter vleifiger vfachtunge und verwaltung haben foll und wiell, bamit biefelben in Birden und gueter befferung erhalten, bund onfere ibige und tunfftige gebeude ichleunigt vortgefatt vund beftendigt, mehr: hafftigt bund fonften alfo geferttiget werden, Sonderlich mas bufere Bebften anlanget, Das wir uns berfelben wieder bes Feindes gewalt und Lift, (welches doch der Almechtige Gott gnedigt vorhueten wolte), bfe notsfall fonuil mehr ju gebrauchen haben mugen, Bie ehr bns ban in beme allem am Jederpeit feinen getrewen rath, bedenten und miffenschafft eröffnen und undterthenig erinnern und fonderlich auch bas barneben in acht haben foll und wiell, das beh fertigung unferer gebeude, fo viel Immer muglich, vnnötiger vncoften und geldtfvildung abgeschnitten und vorhuetet, auch mit der Buthatt als Rald, Steinen, Soly, Diehlen, Gifen und wie das sonften nahmen haben magt sparfam, rathsam und getrewlich umbgangen auch unsere Dienste, Fuhren und belohnungt, so uf unfere gebeude verordnet, nicht migbraucht werden,

Shr foll aber gleich woll ohne vnser vorwissen keinen baw anfahen oder denselben vorendern, Sondern in deme allemahlt sich vnsers bezuehls vund anordnungt verhalten, Jedoch soliches dahin gemeinet, Do ehr etwas zu bawen notigt vnd nuglich zu sein erachtet, das ehr vns dasselbe iedesmals undertenigt erinnere oder erinnern lasse, vnd vns in deme nichts verhalte, damit wir verordnung darauf zuthun,

Damit ehr auch bei denen Personen, denen ehr onfertwegen gu beuehlen besto mehr volge habe, Bollen wir ober 3me und feinem beuehlige ernstlich halten, vnd Ihre fonften allenthalben gur gebuhr und billigfeit in onfern gnedigen fcut beuohlen fein laffen, Bie wir ban, bo uns irgendt von einen oder mehr clagen ober andere vorweißliche berichte wieder feine Perfon an vns gelangen, Ihn iederheitt ju gnes biger verhor bund verantworttunge tommen laffen, und gestadten wollen, Chr foll vund wiel auch hiemit ichuldigt und verbunden fein, ohne unfer vorwiffen und bewilligung die gelegenheiten unfern Behften, Beugt: heuser. Worraths und Munition und andere unfere geheimbe fachen vundt rathschlege, bo die an ihn gelangeten und ehr barbu gebogen murde, niemals zu eröffnen, fondern foliches bif in feine gruben bor: fchwiegen bei fich bleiben ju laffen, Bund in allem burch aus onfern nut, frommen und bestes gubedenten, ju miffen, und fortgufeten, Bergegen fdimpf, ichaben, nachteill vnd geughr ju marnen, ju menben und guvortommen, nach feinem euffersten vund bochften vermugen, und fonften alles bas ju thun vnd ju leiften, Das einer Chrlichen Grefes lichen Standes Perfon gegiehmet, bund wie einem getrewen Diener und Dberften Artelaren, Beugt und Bammeifter tegen feinem Bern gu thun, gu ftebet, eigent und geburet, Immaffen ehr uns foliches auch mit handt gebenden tremen an Gidesftadt angelobet und gu gefagt, Much diefen infonderheit feinenen Reuerß gegeben hatt,

Sinwiedervmeb und darkegen haben wir Ime zu Terlicher befoldung auß unfer Gof Renthen Ein taufent Tahler an gelde, vund of acht Personen die gewohnliche Goftleidungt, wen vund so ofte wir ober hoff kleiden und wie wir dieselbe andern unsern Rathen Jedemals geben lassen, Auch of acht Pferde Futter und sonsten seine Grefeliche undtzerhaltunge an lieferung of Ihnen, sein Gemahll, Kinder und etliche Personen, laut eines sondern undterschriebenen vund bestegelten Deputat vorzeichnus voreichen, volgen und geben zu lassen, gnediglich versprochen und zugesagt.

So wollen wir Ihme auch, wen ehr pf vnfer Bebiten und heufer

in vufern geschefften ab und ju zeuchet, oder sonften ju uns erfordert wirdt, notturffrige lieferungt vorreichen laffen,

Do wir Ihne auch aufferhalb Landes in Borfchidungen gebrauchen murden, wollen wir Ime Redesmals mit gimblicher notturfftiger geh: rung vorfeben.

Es hatt fich aber gedachter Graff von Ennar zc. in diefer feiner angenohmmenen Bestallung vorbehalten, Die binft Pflicht, damit ehr bem Churfürsten ju Sachffen ze. verwant, das ehr vermuge derfelben 3. 2. vor uns man erfordert wirdt, dinft gewertigt fein foll bund wiell, welches wir dan auch alfo beliebet und Ihm diefe unfere Beftals lunge baran nicht hinderlich fein foll.

Ban ehr auch bisweilen zu deme von Unhalt zc. Geffen und Pfalt zc. ju verreifen hat, wollen wir Ime barbu und of fein ausuchen ber gelegenheit nach, gnediglich vorlauben,

Bund wir bestellen und nehmen also gemelten Rochum Quiris num Grafen gw Ehnar bor bufern Generall Dberften Artelaren, Beugt und Bammeifter of und abn, Bufagen und vorsprechen auch Ihme befoldung und alles anders, wie obstehet, hiemit und in Crafft big unfern brieffs ac. Getrewlich undt ungenehrlich, Brtundtlich mit vnfern hirunten vfgedrudten Daum: Secret bestegelt und eignen Bans den undterfdrieben, Befchehen und gegeben uf unfer vehften Spans dow Dornstags im Aufgange der behligen Ofter Fepertage nach Christh vnfere herrn geburtt im Gin Taufent Funfhunderften und acht und fiebenpigften Jahre ac.

Deputat fo von Churfl. G. ju Brandenburg M. gnedigst Berren meinem auch gnedigl. herrn dem Graffen ju Ehnar zc. Zerlichen vorreicht wirdt.

- 2 ml. Beiten
- 12 wl. Roggen 250 Tonnen Bier
  - 2 Fuder Reinischwein
  - 3 Fuder Blanten Landtwein
  - 1 Fuder Rotten Landtwein
  - 6 Fette Dofen
  - 50 Fette Bammell
  - 25 Schnidtschaff
  - 20 Seuger
  - 30 Relber
  - 30 Fette fcwein
    - 2 Tonnen Beringt
    - 2 Tonnen Roticher

- 20 ichock Schollen
- 8 Bentner Becht
- 8 Bentner Rarbfen
- 100 thir. ju frifden fifden Gewurt und Buder
  - 4 Tonnen Butter
  - 6 Tonnen teefe
  - 4 foll. Sabergrut
  - 2 fdl. Birich
  - 8 fcl. Buchweiten
  - 8 fchl. Erbffen
  - 6 Tonnen falt
  - 11 fcod Gense
  - 8 schock huner

8 stl. Talch 50 wl. Habern Strow Holz

Hew

Rleidung vff acht Personen.

Bir Johannes George von Gottes Gnaden 2c. Betennen und thun tund öffentlich mit diesem Briefe bor Uns, Unfre Erben und Rachtommen, auch fonften Jebermanniglich ac. Als Bir Une mit bem Edlen und Bochgeborenen Unfern Lieben Betreuen Roch Quirinus Grafen gu Ehnar, einer Bestallung verglichen und ihm auf Beit und Lauf feines Lebens vor Unfern Rath und General Dber: ften, Artelaren, Munition, Beug und Bau Meiftern Unferer Lande und Festungen, gnabiglich bestallt auf und angenommen zc. daß Bir ihm und feinen Erben aus besondern Gnaden und Bu ergepung feiner unterthänig treuen Dienste, die er Uns bisher treulich geleistet, auch vermoge feines Revers Briefes hinfur Beit feines Lebens getreus lich leiften foll und will, Dreifig Taufend Thaler zu geben gnädiglich quertannt und verfprochen haben ic. Und Bir thuen folches Bufagen und Beriprechen vor Une und Unfere Erben gedachten Unfern Rath und General Obersten, Artelaren Munition Zeug und Bau: meistern Grafen Roch Quirinus und feinen Erben die berührte 30,000 Thir. Gnabengeld hiemit in Rraft und Macht diefes Unfern Briefes, bergeftalt und alfo: Daß Bir ihm und feinem Erben folche 30,000 Thir, in gehn Jahren, die nachft nach dato einanderfolgende als auf Christ fünftigen Luciae diefes 80ften Jahres bamit anzufangen und also auf den ersten Termin 3000 Thir. und in dem nächstfolgen: ben 9 Jahren und bis ju endlicher Bezahlung und Erlegung vorge: melbeter 30,000 Thir. jährlich und jedesmal Luciae 3000 Thir. Unfere Rent Rammer ju Colln a. d. Spree wollen erlegen und bezahlen laffen, gang gnadiglich, getreulich ohne Gefahrde ac.

Urtundlich mit Unferm hieunter anhangenden Daumrings: Se escret besiegelt und eignen Sanden unterschrieben, Geschehen und gegesten Siln an d. Spree den Gten des Monats January nach Christi Unfere Gerrn Geburt im 1580 Jahre. 1)

2. Patent für den zweiten Brandenburgischen Artil: lerie: General von Schonberg.

Bon Gottes Gnaden Bir Johann Sigismund Martgraf zu Brandenburg 2c. Urfunden hiemit und betennen, demnach Uns der Befte Unfer lieber Getreuer Meinhardt von Schonbergt in Unfere

<sup>1)</sup> Diefe Gelbverschreibung ift vom Berfasser in allen feinen Titeln und Ausbruden von ben Doubletten im Geheimen Archiv felbft copirt.

Jülichschen Sachen, ansehnliche und nühliche getreue Dienste: sonderslich bei Ginnehmung der Festung Julich erwiesen: Da er benn Unssere gange Artoloreh als General Artoloreh Meister in seiner Berwaltung gehabt, dieselbe zu Unserm Besten ab und zu geführt und sich nachmals mit derselben zu guter Erhaltunge, Berbesserung und Bermeherung beladen lassen. Das wir derowegen nicht allein an solcher seiner Berrichtunge ein gnädiges Gefallen tragen; sondern auch zu Bezeigunge Unsers gnädigken bankbaren Gemuths Und damit Wir Uns zu aller vorfallender Gelegenheit seiner getreuen beständigen Dienste gewiß machen mögen: Ihn dahin gnädigst vernocht, sich in Unsere sonderbare Besstallung von Hause aus einzulassen. Welches Er auch Uns zu untersthänigstem Gefallen gerne gethan und gutwillig angenommen. Dergesstalt und also: daß er Uns und Unserm Sause hinsur getreu und gewärtig sein, Unsern Ruten und Bestes befördern, Schaden und Nachstheil aber, äußerstein Bermögen nach, abwenden und verhüten helfen soll.

Da auch Bir feiner, auf eine Zeit bedürftig, es ware zuerst vor dem Feinde oder sonsten zu Rathsbefragunge und Diensten albier in Unserm Kurfürstenthum oder im Land zu Preußen soll er sich auf Ersordern, doch auf Unsre Unkosten, jedesmal einzustellen schuldig sein. Innagen ihm auch, wann er bei Uns zu Goff auswartet, auf Sechs Pferde soll Futter und Mehl gereichet und verabsolget werden. Inmittelst aber und weil Er als ein junger Mann noch Luft und Liebe trägt, sich Beiteres zu versuchen. Dadurch er Uns auch ins Künftige, um so viel nüglicher dienen kann, lassen Wir geschehen, daß er sich seiner Gelegenheit nach, bei Andern möge gebrauchen lassen und sein Bestes dabeh suchen, doch den Pflichten damit er Uns verwand, ohne Schaden.

Für solche Seine Einlaffung, Treue und Dienste wollen Bir ihm jährliche Besoldunge 3 molfhundert Gulden Preußisch reichen und geben laffen, dergestalt daß nach Ablauf dieses Jahres, ihm dieselbige zum ersten Mal binnen Colln oder Amsterdam und also folgende Zeit seines Lebens continuirlich sollen gefolget werden.

Im Fall aber Bir seiner vor dem Feinde zu Felde, in oder außers halb Belagerunge, zu gebrauchen hetten, wollen Bir ihm dergleichen Traftement machen, wie er bei der Belagerung der Festung Jülich gehabt und ihm vor allen Anderen, für einen General über die Artoloren bestellen und soll er alsdann an dieser Besoldunge nicht gebunden sein.

Und Bir bestellen alfo hiemit mehrgedachten Meinhart von Schonbergt fur Unfern Oberften von Sause aus, sagen Ihm zu Alles wie obstebend. trafft bieses Briefes, welchen Bir mit Gigenen

Sanden unterschrieben und mit Unserm Kurfürstlichen Secret bestegelt. So gegeben zu Zossen den 22 Februar anno 1611.

Rach dem Inhalt Seite 33 muffen noch andere Berhandlungen und Uebereinkommen mit ihm vorgekommen sein, die uns aber nicht vorliegen.

3. Bir Friedrich Bilhelm von Gottes Gnaden Dar: graf gu Brandenburg zc. thun tund und geben hiermit Mannig: lichen, benen es zu wiffen von Rothen in Gnaden zu vernehmen, daß wir Unfern bishero gewesenen Oberhauptmann bei ber Artil: lerie und lieben getreuen, Ernft Behlern gu Unfern Dber: geugmeifter an des jungft verftorbenen Gliagen Franden feel. Stelle in Gnaden bestellet und angenommen, thun daffelbe auch hiermit und in Rraft diefes Patents alfo und dergeftalt, daß er die Inspettion und Aufficht auf Unfere Beughäufer und Magazine, wie auch bas Salpeterwesen in allen Unsern Festungen der Churs und Mart Brans benburg haben, in benfelben zum wenigsten alle Quartal herumgieben, wenn an Munition, Gewehr und mas dem anhangig vorhanden und wie es allenthalben damit beschaffen, fleißig besichtigen und mas fich für Mangel in ben Zeughäusern errugen, also fort anzeigen, wie auch ingleichen wie viel sich jedesmal an Proviant befinde, wie daffelbe gewartet und in Acht genommen werde genau und forgfältig mahrnehmen. und was in einen von andern zu Berhütung Schadens und damit nichts in Berderb gerathe, wie auch was sonften die Nothdurft erfor: bert verfügen und beobachten folle worin ihm den Unfere Oberften und Rommandanten auf fein Unfuchen die hülfliche Sand zu bieten und Die Beugmarter, daß fie ihm in allem Folge ju leiften anzuweisen bas ben, auch follen die Proviantverwalter und Rornschreiber schuldig fein auf fein Begehren, fo oft es nothig, bas Rorn ummeffen gu laffen, und bie bazu benöthigte Leute an Sand qu ichaffen; es follen ihm auch Unfere Zengmarter, Proviantvermalter, Inv. : und Zeugschreiber ein jeder ein richtig Inventarium alles deffen fo fie unter Banden haben ausantworten und ferner quartaliter einen Auszug und Ueberfchlag mas allemal ab und zugegangen übergeben wovon er jedesmal einen rich: tigen Ertratt einzuschichen, und was sonften zu erinnern gebührend gu berichten hat. Go foll er auch das Salveterwefen im gangen Lande nebst dem General : Proviantmeifter 3 mteforten mit Fleiß respiciren und Acht haben baß die Salpetersieder bas ihrige treulich und ohne einigen Unterschleif verrichten auch foll den Salpeter in ben Festungen fleißig vifitiren und Gorge tragen daß Diejenige welche ihn unter Bans ben haben, mit demfelben treulich umgehen auch allen Unordnungen ernstlich remediren und abhelfen. Collte ferner was fur Fallen dars über befagter Behler einige Ertlärung oder Sandbietung bedurfte, fo

hat er sich bei Unsern zeitigen Stadthalter und Ober: Gouverneur woran er hiermit verwiesen wirdt anzugeben und Bescheides, wie auch aller benöthigten Assisten wordt anzugeben und Bescheides, wie auch aller benöthigten Assistenz von denselben gewärtig zu sein. Dahingegen und für solche seine Dienste haben wir ihm die Sage welche sein antecessor-ordinarie gehabt, als nämlich eines für alles monatlich 42 Athlr. 4 ggr. thut in einen Jahr — 506 Athlr. in Gnaden verssprochen, besehlen auch hiermit Unsern Ober-Licent: Einnehmer, Joshann Adam Preunden ihm entweder monatlich oder quartaliter gegen Quittung die Zahlung zu thun, und den Ansang damit vom Ersten dieses zu machen. Urkundlich haben wir diese Bestallung mit eignen Sänden unterschrieben und mit Unsern Insiegel bedrücken lassen, So geschehen zu Eöllen an der Spree am 20sten July Anno 1660.

NB. Dieses Patent ist fast gleichlautend mit der an Beiler's Borganger 1646 ertheilten Bestallung, als nämlich der Capitain, wie er im Patent genannt wird, Glias France die Inspettion auf alle Zeughäuser und Magazine in den Festungen, wie auch über das Sals peterwefen im ganzen Lande erhielt.

4. General : Feldzeugmeifter : Patent fur ben Bergog von Bolftein vom 21ften Dezember 1674.

Bir Friedrich Bilhelm von Gottes Gnaden Markgraf gu Brandenburg 2c. totus titulus, Thuen tund und geben hiermit Jeder: manniglich benen es zu wiffen nothig, ber Gebuhr nach zu vernehmen: Nachdem Bir des Gochgebornen Fürften, Unfere freundlich lieben Bettern und Gevattern Berrn Augusti, Erben gu Norwegen, Bergogen gu Schleswig, Golftein, Stormaren und der Diethmarfen, Grafen gu Oldenburg und Delmenhorft fonderbare Qualitäten und erlangte Rriegs Experieng in gehörige Confideration gezogen, Uns auch baben erinnert: mit was treuen Gifer und Sorgfalt Ihro Liebden bisher bei Unfrer Urmee und Milit Gtat fo wohl in benen Ihro anvertrauten Expedis tionen, als auf dem zu Magdeburg conferirten Gouvernement gedient und Unfern Nugen und Beftes überall zu befordern Ihro angelegen fein laffen, Alls find Bir dadurch bewogen worden, die bishero von Ihro Liebben bediente General Lieutenante : Charge ju verhöhen und Diefelben, neben Unferm Beheimen Rath, Statthaltern bes Fürften: thums Salberstadt und General : Feldzeugmeistern bem Grafen von Dong, jedoch mit ber Condition; daß wenn diefer im Felde gugegen ift und feine Charge verfieht, Ihro Liebden Ihn aledann, darunter cediren, auch ju Unferm General : Feldgeug meifter bei Unfrer Urmee zu bestellen;

Thun foldes auch hiermit und in Rrafft diefes, des zuberläffigen Bertrauens, Ihro Liebden werben in der bieber gegen Une und Unfer

Kurst. Sans contestirten freundvetterlichen Affection und Zuneigung ferner unverändert verharren, Unser Bestes wissen und befördern, Schaden aber und Nachtheil äußerster Möglichkeit nach, verhüten und abwenden, dasjenige was Wir Ihro committiren und auftragen werden oder diese Charge mit sich bringet und erfordert mit Fleiß und Treue, auch bei allen Begebenheiten mit ungescheuter Darsehung Leibes und Lebens dergestalt verrichten und erequiren und sich zu allen Occasionen und Rencontren dermaßen verhalten und bezeigen, wie solches einem so vornehmen Teutschen Fürsten und Kriegsverständigen Ge; nerals Feldzeugmeister gebühret und wohl anstehet, allers maßen denn Ihro Liebben Uns dessen Allen bei Fürstlichen Worten und Glauben, versichett, Unser sonderbares freundvetterliches Vertrauen auch desfals zu Deroselben gerichtet ist:

Absonderlich werden Ihro Liebden aller Röglichkeit nach dahin bes fliffen seien: daß Unfre Artillerie allezeit in gutem Stande seh und die dabei bestellte Gohe und Riedere Officiere und Bediente das Ihrige gebührend abwarten, auf Stude, Pferde, Munition, Materialien und anderen Zubehör fleis sig Achtung geben und nichts davon verwahrlosen, noch veruntreuen mögen, wie Ihro Liebden denn die etwan sich besindende Mängel und Gebrechen auf solche Beise, als Sie es zu Unserm Ruten am zuträglichsten sinden, Ihrem Gefallen nach, zu corrigiren und zu verbessern haben.

Auch wird Ihro Liebden als Unferm General:Feldzeugmeister vollsommene Racht und Sewalt gegeben, alle hohe und niedre Kriegs. Officiere und Bediente bei der Feld:Artillerie wann dieselbe zu Unsern Diensten babei nicht tüchtig oder nicht zu Unserm Rugen sein, nach vorher gethanen Bericht und mit Unsern Borwissen, abzuschaffen und andere tüchtigere und bessere wieder anzunehmen, Gestalt denn auch, ohne Borwissen Ihro Liebden des General:Feldzeugmeissters, der geringste Eingriff hierin nicht geschehen, noch gestattet werden soll.

Und damit Sie dieser Ihro aufgetragenen Charge mit besto besser rem Nachdruck vorstehen können: so wollen Wir Unseren Obersten und anderen Bedienten bei der Artillerie, an Sie hiermit verweisen und benenselben anbefohlen haben, daß Sie Ihro Liebben, als Unserm Gesneral-Feldzeugmeister in allen dem, was Sie in Krafft dieser Charge anbesehlen werden, gebührenden Gehorsam leisten, auch sonsten allen gebührenden Respett und Ehrerbietung erweisen sollen.

Benn eine Stadt angegriffen und mit Accord übergeben werden möchte, foll es bei bem alten Bertommen wegen des Glodenautes und

was fonften gebrauchlich ift, auch dem-General:Felbgeugmeifter und der Artillerie barunter gutommt, allerdings gelaffen werden.

So bleibt es auch bei den Traktamenten welche Ihro Liebden von Dero führenden Chargen bishero gehabt, ferner einen Beg als den andern, und wollen Bir Deroselben wegen der General: Feldzeugmeissters Charge, so lange Sie im Felde sind, auch einen gewiffen Gehalt bei Unfrer Kriegs Casse anweisen lassen.

Daneben Bir denn hiermit nochmalen confirmiren und bestätigen, was Wir Ihro Liebden in Unseren vorigen Capitulationen und Bestals lungen zugesaget und versprochen, welches in gleichen Kräften und Bürden bleiben soll, als wenn es hieher von Wort zu Wort repestirt ware.

Und Bir Friedrich Bilhelm ic. bestellen also und jettgemeldestermaßen Unsers freundlich lieben Bettern und Gevattern des Gerzogen Augusti zu Golftein zc. Liebden, zu Unserm General: Feldzeug: meister, versprechen Deroselben auch an Gehalt und sonften, was obstehet.

Urfundlich ze. cum sigillo graciae etc. Geben im Sauptquartier qu Colmar den 31 Decembris Anno 1674.

5. Auszug aus Original:Berichten des Oberhaupt: mann Steutner von Sternfeld über die Artillerie in Preus fen von 1682 bis 1688, auch über fein eignes Schicksalbis 1698.

Heinrich Steutner tam im Jahre 1674 nach der Belagerung von Grave, durch Sparr, in des großen Rurfürsten Dienste und er: hielt, da er bei den Beneralftaaten bis dahin Capitain gemefen, eine Anstellung als Sauptmann ber Artillerie und Ingenieur über die Feftungen im Clevefchen und in der Graffchaft, Mart, murde demnachft Dber : Ingenieur in den Pommerichen Festungen, commandirte als fol, der nach Blefendorfs ruhmvollem Tode vor Stettin , auf Rugen, vor Stralfund und Greifemalde und tam nach dem Frieden, ale Oberhauptmann und Oberingenieur über die Artillerie und Preug. Feftungen nach Ronigsberg; erhielt auch die Beschäfte, welche bis babin bafelbit der General: Quartiermeister Scheiter geführt und bei Abgang des Dberften Stille und bes Dberftlieutenant Belmich, bas Commando über die gesammte Artillerie in Preußen. In diefen verschiedenen Stellungen leitete er unter andern den Festungsbau in Memel, "die Ur: beiten bei den Litthauschen Stromen und an den Granghaufern Johannesburg, Ragnit und Tilfit, nicht minder bei Pillau"; in diefem ausgedehnten Berhaltniß hatte er nur 50 Rthlr. monatliches Gehalt, er bat daher um Berbefferung, namentlich auch um einige Rationen und um freies Bolg. Sehr niederschlagend für ihn erfolgte de dato Potssbam, ben 6ten November 1685 nachstehende Kurfürstl. Resolution:

Friedrich Bilhelm Kurfürst. Unsern gnädigen Gruß 2c. Auf Dein unterthänigstes Memorial, worin Du um Berbesserung Deines Traktaments gehorsamst Ansuchung gethan, mögen Bir Dir nicht vershalten, daß Wir bei jetigem Zustande und da Uns wegen Unsres Mislitärischen Etats gar zu viele Ausgaben obliegen, Dir nicht widerfahren lassen können und hast Du Dich deshalb bis zu besseren Zeiten zu gedulden." 2c.

Im Jahre 1682 reichte er dem König ein Memorial über die Ars tillerie in Preußen und über die Festungen von Königsberg und Fries drichsburg ein, woraus wir Nachstehendes entnehmen:

- 1) erbat Steutner einen Borrath von Golg zu Laffeten, zu Dustetenschäften und Pitenstangen und um eine Anweisung an die Oberförster, um dergleichen bei Zeiten aus den Bildniffen beziehen zu
  tonnen.
- 2) glaubt er den Kurfürstl. Raffen ein Großes zu ersparen, wenn statt bisher gekaufter Rohlen, dergleichen der Artillerie aus den Forsten geliefert wurden.
- 3) Dieser Artikel beginnt mit den Worten: "Demnach auch bei der Artillerie hierselbst teine Pferde vorhanden" und dennoch in deren Angelegenheit viele tostbare Fuhren vorlämen, ist Steutner der Meis nung: daß von den herrschaftlichen Geschirrpferden "welche vielfach müßig stehen" nach Anweisung des Zeugwarts an den Hausvoigt, am besten genommen werden konnten. Der Kurfürst bewilligte vorläufig 4 von den alten Stuten.
- 4) bittet er nm Bergrößerung der Fenster im Ronigsberger Zeugs hause, indem erweislich das Stoden der darin bewahrten Golzer wegen Mangel an Tageslicht und nicht hinreichender Luft gefchehe.
- 5) Müßten alsbann Stateten um diese Fenster errichtet werden, bamit nicht wie bisher aus dem Kurfürstl. Brauhause allerhand Unsrath darauf geschüttet werden könnte.
- 6) Findet Steutner für nothig: die Artillerie-Sandwerter, welche in der ganzen Residenz zerstreut umber lägen, auf einem Puntte zu vereinen und schlägt dazu das bisherige Sießhaus am Kreuzthore vor, welches zu seiner jegigen Bestimmung sich durchaus nicht eigne.
- 7) Auch die Buchsenschmiede und Schlösser will Steutner auf einem Punkte vereint wissen, damit die Berfertigung der neuen Muss queten unter gehöriger Auflicht des Zeugwarts geschehen könne; er bittet dem monatlichen Zeughausetat von 50 Athlr. die früheren 50 Athlr. wieder zuzulegen, damit jene Borfchläge bewürkt werden könnten. Bewilligt.

- 8) Das Gießhaus municht Steutner nach der Artilleries Schmiede ohnweit des Golggartens verlegt. Bewilligt.
- 9) Galt berfelbe für nothig: daß alle im bortigen Zeughaufe vor: handenen veralteten Stude "die nur leicht von Gut und turz von Rammern," nach der jetigen Artillerie formirt und umgegoffen, also auch ein Studgießer angestellt wurde. Bewilligt, nachdem bas neue Gießhaus in Ordnung ware.
- 10) Findet Stzutner die in Konigsberg vorhandenen Buchsen: meister untüchtig und liederlich, bittet um deren Abdankung und daß nur Leute wieder angestellt wurden, welche Handwerke verstünden, die der Artillerie nühlich waren. Bewilligt.
- 11) Das Feuerwerks: Laboratorium mare bisher im Gieß: hause, jur großen Gefahr fur die umwohnenden Burger, gewesen, mußte daher ein anderes schicklicheres Lotal dazu bestimmt werden. Dberst Gille soll darüber entscheiden.
- 12) Könnte der zur Pulvermühle erforderliche Bedarf an Salspeter à 6 bis 7 Athlr. pro Centner aus Ungarn oder der Ukraine leicht bezogen und dann die Fabrikation um 2 Mühlen vermehrt wersden. Der Kurfürst besiehlt die Gründung einer zweiten Pulvermühle von 24 Stampen und die eigne Förderung des Salpeters an den passenden Orten.
- 13) Bittet Steutner um Anstellung zweier Pulvermacher. Der Rurfurft befiehlt ibm, sich demnach in Rurland oder sonft wo umgusfeben, auch einen Gießer aus Danzig zu engagiren.
- 14) Bare es dringend nothig, ben 74jahrigen Zeugschmied durch einen jungeren zu ersehen und die fehlenden Stellmacher und Laffetens macher in Konigsberg wieder angustellen.
- 15) Bortlich: "Demnach auch bishero mit den Artillerie: Sels bern und Rechnungen es sehr wunderlich zugegangen" als bittet er um einen Secretair, der damit umzugehen wisse.
- 16) Bittet Steutner um einen tüchtigern Artillexie: Zeug: schreiber, ba der gegenwärtige sich an die Artillerie wenig gekehrt habe. Gille soll ein taugliches Subjekt vorschlagen.
- 17) Findet er fur bringend nothig, daß in Konigsberg noch einige Pulverhaufer oder Thurme angelegt und das auf den Memtern im Lande umherliegende Pulver vereinigt murde. Genehmigt, auf den Freiheiten vor Konigsberg ju etabliren.
- 18) Che dieses geschehen, bate Steutner denen auf den Aemtern gur Revision des Pulvers 15 bis 20 Meilen umherreisenden Buchsens meistern Reisegelder anweisen ju laffen. Bewilligt.
  - 19) Der Dberft Bille halt fur nothig: daß gu dem Dienft in der

Friedrichsburg noch einmal fo viel Buchfenmeister erforderlich maren, als bisher, und Steutner bittet ben dahin Commandirten das Des putatholy zu gemagren. Bewilligt.

20) Bunfcht ber Gouverneur von Friedrichsburg, Oberst Gille, um Conservirung der Laffeten, fleinere Stude auf die Batterien zu führen. Befehl an den Statthalter Herzog von Croh, dergleichen aus dem Zeughause von Königsberg verabsolgen zu lassen.

21) Der Oberst Sille will ferner ein Paar Saubigen fur die Friedrichsburg und munscht die zersprungenen Karthaunen bazu ums gießen und verwenden zu lassen. Bis das Gießhaus in Ordnung ware, dann konnte es geschehen.

22) Benn Se. Rurfürst Durchlaucht eine FeldsArtillerie nach Rönigsberg zu schicken beabsichtigten: so mare ein guter Vorrath von Schwedischem Gisen erforderlich zum Beschlag der dazu nothigen Musnutionswagen und Karren. Bemilligt.

23) Bittet Steutner "die Artillerie in Preußen ganglich nach der von Berlin zu formiren und der Kammer anzus befehlen, daß fie bei vortommenden Gelegenheiten die Artillerie : Reche nungen honorire und annerkenne. Bewilligt.

So bekommen wir mit diesem Bericht eine anschauliche Idee von bem mangelhaften Bustande dieser Angelegenheit zur Zeit des einige Jahre darauf erfolgten Todes vom großen Kurfürsten; §. 20 ist in der Beziehung von Interesse: daß zu der Bersehung einiger Geschühe aus dem Zeughause von Königeberg noch eine Anweisung an den Kurfürst. Statthalter erforderlich war.

Der Oberhauptmann Steutner zeigt unterm 9ten April 1684 ben Tod des Herzogs von Erop und des Obersten Hille an und bittet um Besehl, an wen er sich nunmehr in dringenden Angelegens heiten zu wenden habe? Bird an den Generals Lieutenant Grafen Donhoff in Memel verwiesen.

Um Isten Juli 1684 erhält Steutner den Befehl, zu melben: wie weit der Bau des Gießhauses gediehen und die Baurechnungen einzusenden; am 20sten Juli meldet derfelbe: daß der Pulvermacher sich erboten, den Gentner für 12 Thir. herzustellen, auch das gewöhnsliche Zehnte Pfund abzuliefern, wenn er für sich arbeite.

Um 5ten Dezember 1686 erhält Steutner den Befehl, dem Ges neral-Lieutenant Grafen Donhoff aus dem Zeughause zu Königss berg den Bedarf an Lunten für die Garnison von Memel zu verabfolgen und von denjenigen zu entnehmen, welche aus den Litthauischen und anderen herumliegenden Aemtern geliefert worden.

Die Ungelegenheit ber Pulvermühle mar bis in das Jahr 1686 fo

weit zurudgeblieben, daß wegen deren Ausban und Neparirung der Oberhauptmann Steutner aus eignen Mitteln eine Summe anges wandt, indem dieser Bau wegen des Schloßbaues zurucksehen mussen. Steutner übernahm jest selbst die Pachtung der Pulvermühle und zwar erbot er sich, den zehnten Centner frei abzuliesern, erhielt dagegen mit dem Kontrakt vom 24sten März 1687 die Freiheit, das Pulver in Preußen zu verkausen. Nach seinem Berichte sollte ter Sals peter aus Polen zu beziehen, bei so theuern Kriegesläusten bis auf 28 Thaler der Centner kommen. Der Oberst Beiler hatte sich auf das Bestimmteste dagegen ausgesprochen, einem Artilleries. Obersoffizier ein solches dem Kurfürsten selbst zustehen; des Geschäft zu überlassen, allein Steutner machte sich in der bewilligten Art, am bequemsten für die Regierung, mit seinen Borschüssen bezahlt und erlangte die Pachtung.

Den 18sten Mai 1690 erhielt der Oberstlieutenant Steutner den Befehl, gegen Quittung des Directeur General-de Marine Gerrn Raule, zur Equipirung des Kurfürstl. Yacht: Schiffes, 100 Pfd. Pulver und 25 zweipfündige Rugeln verabfolgen zu lassen. Der Kurfürst war zu Königsberg anwesend; aus den derzeitigen Berichten geht übrigens hervor: daß der Jägerei zu den Wolfsjagden jährlich 4 Centner Pulsver zu Königsberg verabreicht werden mußten.

Den 19ten Ottbr. 1697 erfolgte an die Preuß. Kriegstammer die Kurfürstl. Benachrichtigung: daß in Zeughaussachen des Oberstlieutes nant Steutner (der hier zum Erstenmale auch b. Sternfeldt, auch Sternberg genannt wird) ein unpartheilsches Kriegsgericht niederges setzt werden sollte; den 18ten Januar 1698 fehlten dem Kriegsgerichte mehrere Beweisstude in der qu. Klagesache und der Kurfürst besiehlt der Kriegstammer zu Königsberg deren Auslieserung, wogegen diese unterm 4ten Februar berichtet: daß dergleichen Beweisstude dem Kriegssgerichte niemalen vorenthalten worden, wenn dasselbe nur sich darum selbst bemühen wollte.

Bu dem Kriegsgerichte hatte der Gouverneur Fürst von Holstein kommandiren lassen: den General Baron Erbtruchses zu Waldburg als Präses und außerdem gehörten dazu, so weit sich die Namen lesen lassen: von Hambit, von Gefler. B. F. G. v. Dönhoff. C. E. v. Kleist. H. von Platen. C. B. von Hein. v. Ziegesar. v. Gaubecker.

v. Benedendorff. von Niestowsti.

Landtmann. 3. B. Biesnefsth.

Siermit schließen biefe uns durch die Gefälligkeit des herrn Genes neral: Auditeurs Friccius am Schluffe diefes jugetommenen Bers handlungen, fie geben namentlich dafür einen Beweis: daß in Sachen der Artillerie zu diefer denkmurdigen Zeit bes Sinfcheis dens vom großen Rurfürsten noch vieles zu munschen übrig blieb und daß man überaus knapp mit dem Gelde war.

6. Soff: und Artillerie: Giegers: Patent vor Johan Jacobi, vom 24ften September 1697.

Bir Friedrich der III. von Gottes Gnaden Martgraf ju Brans benburg 2c. thuen tund und geben hiermit Jedermanniglichen ju versnehmen:

daß Bir Johann Jacobi zu Unserm Goff: und Artilleries Gießer gnädigst bestellet und angenommen; thuen auch solches hiemit und in Krafft dieses Unsers Bestallungs Patents, also und bergestalt, daß Er Uns treu, hold und gewärtig sein, Unsern Ruten und Bestes wissen und beförden, Schaben aber und Nachtheil verhüten und abstehren, die Ihm von Zeit zu Zeit anzubesehlende Arbeit sleißig beobsachten und seinem besten Bissen und Kräften nach, versertigen und verzichten, im Uebrigen auch sich dergestalt verhalten und bezeigen soll, wie es einem treuen Diener und fleißigen und ersahrenen Gosse und Artillerie Gießer gebührt und wohl anstehet, dessen geleistete Eidess Pflicht solches ersordere und Unser gnädigstes Bertrauen desfals zu demselben gerichtet ist.

In specie foll er fouldig fein, alle Artillerie: Biegarbeit, fo ibm anbefohlen wird, es fen an Studen, Morfern und was fonft gur Ar: tillerie erfordert wird, tuchtig zu verfertigen, da er das übernommen hat, wan Er dazu mit den erforderten Nothwendigkeiten fecundirt wird (wozu Bir Ihm allemal an der Band geben laffen wollen) fo lange er Artillerie: Arbeit alleine machet, monathlich bis gehn Stucke au gie: Ben: Go ift er auch gehalten alle importante Bofgiegerarbeit, es feb an Statuen, Bildern und bergleichen Ouvrages; fo von Une ihm au liefern committiret werben, besten Fleißes und mit außerster Upplica: tion zu verfertigen und auszuarbeiten, ba bann bergleichen werben, wann noch anjeto unter Ganden habende große Pferd und Bild auf der Neuen Brude gegoffen und völlig ausgearbeitet haben wird, daß ihm alsdann, in Ansehen der dabeh ausgestandenen großen Gefahr, zum recompens, Gin Taufend Thaler, gegeben werden sollen und wann er ferner große Statuen über dem jeto gedachten Pferd und Bild auf der Brude auf unfern gnadigften Befehl gießen follte, fo wollen Bir benfelbigen auch bavon einige ergöpliche bem Befinden nach, wann die Arbeit reuffirt und gludlich verrichtet fein wird, gus wenden laffen.

Sollten Bir auch gnädigft resolviren Unsern Goff: und Artilleries Gießer, wann er obbefagtes großes Pferd und Bild auf der Brude

gegossen, nach Berlauf einiger Jahre, in Unsern Diensten nicht Billens zu behalten: so wollen Wir denselben vor dessen Dimittirung, noch dreh Tausend Thaler zu obigen Tausenden wegen des Pferdes und Bil; des reichen lassen, mit einem Netompens von Viertausend Thalern bes gnadigen. Ferner sollen ihm sur Instrumente, Feilen und anderes Wertzeug, demselben jährlich bei sehr starter Arbeit, dis zu zwei hunzbert Thaler gutgethan und solche auf die von ihm attestirten Nechnungen gezahlt werden und zwar aus Unserer hiesigen Kriegskasse, in so weit es die Artillerie: Arbeit angehet und aus der Licentkasse die Hosfarbeit; wie Wir denn auch für die Handlanger, wenn sehr start gearbeitet wird, dis auf fünf hundert Thaler dergestalt aktordirt, daß selbigen den Arbeitern selbst auf dessen attestirende Rechnungen von Wochen zu Wochen aus denen, von Uns dazu zu verordnenden Mitteln bezahlet werden; wann Er aber vor der Artillerie arbeitet: so sollen die Handlanger aus der Kriegskasse bezahlt werden.

Dahingegen und für feine, Uns zu leiftende treu unterthänigste Dienste, mollen Bir Unfern Sof: und Artillerie: Siefer (welcher in regard biefer feiner Function nicht von Unferer Artillerie bebendiren. fonder als ein Sofgießer allein, wie andre unfre Civilbedienten, confideriret werden foll) bei diefer Charge und bei allen ihm baben que tommenden Prarogativen und Gerechtsamen, wie fie Ramen haben. nichts überall davon ausgeschloffen fo lange wie er in Unferen Dien: ften bleibt, gnadigit mainteniren. Bir verfprechen demfelben auch bier: mit 3hm eine Befoldung jahrlich von Gin Taufend Thaler und amar aus Unferer hiefigen Rriegstaffe funf hundert Thaler, die andre Balfte aus den Licent : Gefällen alle Jahr gablen gu laffen, allermaßen beshalb gehörige Berordnungen ergangen find, welche feine Befoldungen nom Iften Sanuar Diefes jebo laufenden 1697ften Jahres, als gu welcher Zeit obiges mit ihm abgeredet und von ihm der Anfang der Arbeit gemacht worden, den Anfang nimmt, da ihm dann von folder Beit an, die monathlich empfangene Bartegelber becourtiret werden.

Dermahlen haben wir denselben jum bisherigen Logement, bis ihm bergleichen murklich gegeben oder eingeräumt werden kann, sechs und dreißig Thaler aus der Kriegskasse, zunächst zugestanden und nebst dem Feuerholz zum Gießen zu seinem particulären Behuse oder Brande, vier Hausen Golz alle Jahre.

Und Bir Friedrich III. von Sottes Gnaden ze. bestallen also ben Jacoby zu Unserm Gof: und Artillerie: Gießer, geloben und versprechen auch demselben Alles und Jedes, was obstehet. Go ge: schehen und gegeben zu Colln an der Spree, den 24sten September 1697.

7. General: Feldzeugmeifter: Patent für den Gerrn Markgrafen Philipp Wilhelm hochfürftl. Durchlaucht.

Bir Friedrich III. von Gottes Gnaden Martgraf von Branbenburg, thuen fund uud geben hiemit Jedermanniglich gebuhrend gu vernehmen: Rachdem ber Durchlauchtige Fürft Unfer vielgeliebter Berr Bruder Philipp Bilhelm, Martgraf gu Brandenburg, in Preußen, ju Magbeburg, Cleve, Julich, Berg, Stettin, Pommern ac. von Jugend an eine fonderbare Inclination zu zeigen und eine ungemeine Begierde, fich in allerhand dazu gehörigen Grereitits und Biffenschaften zu qualifiziren vermerten und fpuren laffen, absonderlich auch in Unfern Rriegsdiensten bei vielen Felbaugen und andern Rriegs: Operationen, in vielen Militar, Bedienungen und in ber barin Ihro Liebden fcon für einigen Rahren aufgetragenen Generallieutenants Charge von ber Infanterie, fich bergestalt berühmt gemacht, daß Ihro billig und mit gutem Sug, hohere Rriegs : Chargen anvertraut werden tonnen, andere von Ihrer Capferteit und guten Conduite, bishero ges gebenen Preuven, Gifer ze. nicht zu gedenten. Go haben Bir gur Contestierung Unferer, ju Ihro Liebben Gnaden freundbruderlichen Liebe, Buneigung und Confidereng, fo wie auch ju Bezeigung ber Eftime, fo Bir von Ihren Meriten machen und aus vielen andern importanten Confiderations, fo Uns dazu bewogen Derofelben die Bei neral: Feldzeugmeifter: Charge bei Unferer Armee conferirt und aufgetragen (womit fich benn auch Ihro Liebben gerne und willig bes laden laffen).

Thuen daffelbe auch hiemit und bestellen Ihro Liebden zu Unserm General: Feldzeugmeister Rrafft bieses Unsers Patents, also und berge: ftalt, daß Sie Uns ferner treu und gehorfam fein, Unfern und Unfers Rurfürstl. Saufes Rugen, Ehre, Aufnahme und Bestes, außerster Möglichkeit nach zu befördern. Schaben aber und Rachtheil zu verhuten und abzuwenden, dasjenige, mas Bir Ihro committiren und auftragen werden oder diese General Feldzeummeisters Charge mit fich bringt und erfordert, mit Fleiß und Treue ober was Ihro fonften commit: tiret und aufgetragen wird, willfährig zu verrichten und zu erequiren Ihro angelegen fein laffen, auch fonften bei allen Occasionen fich ders gestalt comportieren und bezeugen, wie Unfer fonderbares freundbrits derliches Bertrauen zu Ihro Liebten gerichtet ift, auch Ahr Sober Fürstlicher Stand und angestammtes glorieuses und tapferes Gemuthe er: fordert, auch einem Rriegeverständigen General: Feldzeugmei: fter gebührt und wohl anftehet, damit Bir dadurch Occafion und Urfache haden, Ihro Liebden noch höhere Emplois und Chargen zu conferiren; Absonderlich werden Ihro Liebden aller Möglichkeit nach babin be:

flissen sein, daß Unsere Artillerie allezeit in gutem Stande sein und die dabeh bestellten hohen und niederen Officiere und Bediente das Ihrige gebührend abwarten, auf Stücke, Pferde, Munition, Materiazien und anderen Zubehör fleißig Achtung geben und nichts davon verswahrlosen noch veruntreuen mögen; wie Ihro Lieden dann die etwa sich befindenden Mängel und Gebrechen, auf solche Beise, als Sie es zu Unsern Nugen und Besten am zuträglichsten sinden, Ihrem Gesfallen nach zu corrigiren und zu verbessern, Uns auch dabeh allemal Nachricht zu geben haben und Unser Approbation darüber einzuholen.

Bann auch bei Unster Feld-Artillerie einige hohe und niedere Officiere und Bediente befindlich, so zu Unserm Dienste nicht tüchtig ober nicht zu Unserm Ruben sein: so hat Unser General: Feldzeug: meister dieselben Uns anzuzeigen und fernere Berordnung darüber ges wärtiget zu sein, Uns auch zugleich andere tüchtige und besser zu den Chargen vorzuschlagen; gestalt dann ohne Borwissen Ihro Liebben Deroselben der geringste Eingriff hierin nicht geschehen, noch gestattet werden soll.

Und damit Ihro Liebben diefe, Ihro aufgetragene Charge mit besto besseren Rachdruck vorstehen können: so wollen wir Unserm Obersten und anderen Bedienten bei der Artillerie, an Sie hiemit verweisen und denenfelben samt und sonders anbesehlen, daß sie Ihro Liebden als Unserm General: Feldzeugmeister in allen dem, was Sie in Krafft dieser Charge ihnen anbesehlen werden, gebührend Gehorsam leisten, auch sonsten alle geziemenden Respect und Ehrerbietung erzweisen sollen.

Bann eine Stadt angegriffen und mit Accord übergeben werden mögte: fo soll es bei dem alten hertommen wegen des Glockenguts und was sonst gebräuchlich ist, auch dem General-Feldzeugmeister und der Artillerie darunter zutommt und die vorigten General-Feldzeugmeisters genossen haben, verbleiben und Ihro Liebden solches Alles, wie es Namen haben mag, ebenfalls ohngeschmälert gelassen werden.

Sonsten behalten auch Ihro Liebden das Ihnen anvertraute Regis ment zu Pferde wie auch das Regiment zu Fuß, so wie es jeho nach verrichteter Resorm gesetzt werden soll, nach wie vor und bleibt es bei benen darüber aufgerichteten Capitulationen und Bestallungen in allen und jeden Punkten unverändert und so wohl als wenn es von Wort zu Wort allhier repetirt sware; es werden auch Ihro Liebden gestiffen sein, dem Allem Ihres Ortes nachzukommen und die dabeh unter Ihrem Commando stehenden Officiren gleichfalls weiter dazu anzuweisen bleiben.

Im Uebrigen wollen Bir Ihro Liebden bei diefer vornehmen Charge, wie auch bei den Ihro davon, der Obfervang nach, guftehenden Emos

11. Des Oberftlieutenants von Linger Berichte an ben

Ronig beim Beginn des Feldzuges von 1715:

a. Es fattet biermit Seiner Konigl. Majeftat ber Dberftlieutenant v. Linger allerunterthanigften Rapport ab, und berichtet ac. 1) Gind heute fruh nach Gr. Konigl. Daj. allergnabigften Ordre Die 20 Dons tons mit ihren Borraths : Rarren unter Escorte der 24 Mann Infanterie ausmarichirt, und aufe möglichite nach des Capitains Derpt Berlangen complettiret worden. 2) Die hundert fleinen eifernen Sand: mortiers find heute auch von benen Rleinschmieden geliefert und follen übermorgen probiret werden. 3) 4000 Candfade find nunmehro fertig und der Reft foll in 8 Tagen fertig fein. 4) Die 5 lettgegoffenen 50: pfundigen Mortier liegen nun auf ihren Rloben und follen Montags angestrichen werben. 5) Die aus Magdeburg beorderten 1600 Centner Pulver find den 29ften April von dorten abgeschickt. 6) Go find auch vor 4 Tagen 698 Stud fdmale bollandifche Spaten nebit 2 Ballen. worin Bolle und Saare ift, und werden in den Lieferungs : Bettel vor Sturm: Sade angesehet, antommen, desgleichen ber Dberftlieutenant allergehorfamft bernehmen wollen, ob er folde in Empfang nehmen und hiernachft gur Armee mitbringen folle? Burde bejabet. 7) Die von Gr. Ronigl. Majeft, benannte Ungahl Brandtugeln find bis auf 100 Stud verfertiget und werden biefe letteren auch binnen 6 Tagen fertig fein. Beil nun, die Rechnungen vor die bagu verbrauchte eiferne Rrenge an die Schmiede, und fur die bagu benothigte grobe Leinwand an die Lieferanten, welche fich insgesammt an die 700 Milt. betragen burfen, gu bezahlen fein, als bittet ber Dberftlieutenant aller: gehorfamit um eine Mffignation und allergnabigfte Ronigl. Ordre, bag der Rriegesrath Möller aledenn benen Sandwertern gegen Ginliefes rung ihrer bedungenen Rechnung und Quittung fur Diefe Rreuge begablen moge? Bewilligt. 8) Saben Ge. Ronigt. Daj. dem Dberfts lieutenant die allergnabigfte Permiffion ertheilet, bag er aus ben nachftgelegenen Festungen ein= und anderer benöthigter Berathichaften aussuchen, und gur ichweren Artillerie mitbringen moge, ba nun in Spandow 4 neue 50pfundige Mortier: Sattelwagen befindlich, welche bereits anhero gebracht, in Cuftrin aber auch allerhand Gegenftande vorhanden, welche bochft benothigt find, und fonften über 300 Athir. foften wurden, die aber foldergeftalt zu menagiren, als hat ber Dberftlieutenant folche nach ber bier beigefügten Specification unter der Soffnung Gr. Ronigl. Majeft. allergnädigfter Approbation aufges geichnet, und bittet allergehorsamst um eine Ronigl, allergnabigfte Orbre an ben Bouverneur und Beneral : Lieutenant von Schlabrendorff. 9) Go haben auch Ge, Ronigl. Daj, bem Oberftlieutenant allergnabigft

bishero getragen, auch mich nicht allein mit einem Majors:Plat bei Dero Feld-Artillerie, sondern auch mit einer sichern Bedienung in Dero Königreichen begnadiget, welche beide Employs zwar also austräglich sein, daß ich davon anjeho mein gutes Auskommen, und nach Endigung dieses annoch währenden Krieges eine bleibende Stelle haben kann zc., auf der andern Seite aber considerire ich die natürliche Oblizgation und den unterthänigsten Trieb, so zu Ew. Churf. Durchl. als meines angeborenen Landesherrn, und gegen mein Baterland habe, und sinde nach wie vor bei mir eine unüberwindliche Begierde, in Ew. Churf. Durchl. als meines gnädigsten Landesherrn, und dabei eines so glorreichen Potentaten Krieges: Diensten die Tage meines Lebens zu endigen zc. Ich getröste mich darunter gnädigster Erhörung und bin in tiesster Submission Ew. Churf. Durchl. unterth. gehorsamst.

Johann Siegmund Schlundt.

- 9. Demnach Seine Königliche Majestät es von Deto Interesse gefunden, daß hinführo fowohl beim neuen Zeughaus:Bau, als auch bei dem ordinairen Beughaus : Beldern : Ausgaben, die Contratte in Beifein des Rath Möllers gemachet werden, und desfalls an mich, wie die hierbei befindliche copeiliche Beilage bezeuget, mit mehren alleranadigst rescribiret, ale wird der Oberft Schlundt fich biernach gehorfamft zu achten wiffen, und wochentlich einen gemiffen Sag anseben, an welchem alles, mas jum Beughaus Bau, oder fonften nothig ift, kann überleget und aufs genaueste erwogen werden, wie dann nicht allein der Rath und Commiff. Möller, besondern auch allemal bie hier befindlichen Stabsoffiziers, Capitains und Lieutenants, um fo viel mehr alles zum beften des Roniglichen Intereffe, in genauer Obfervang zu nehmen, mit dazugezogen, felbige in ihren Borfchlagen, wenn fie billig, gehöret, und ohne diefelbe nichts geresolviret oder Berordnungen werden, Ihro aber monatlich davon ein genaues Bergeichniß überfenben folle zc. Berlin den 21sten Januar 1703. Philipp Bilhelm.
- 10. Demnach Seine Königl. Majest. 2c. Unser allergnädigster Berr, Dero Obersten Rühle zum Behuf des großen Kanons Ein Tausend Thaler und zwar aus denen, vor die an Dero Obers Jägermeister von Gertefeldt verkaufte hohe Jagd eingekommesnen Geldern extra ordinarie bezahlen lassen; besehlen Sie Dero Kriesgesrath Möller hiermit in Gnaden, hesagte 1000 Athlic. in Empfang zu nehmen und behörig zu berechnen. Sign. Berlin den 27sten Juni 1713.

Höchft eigenhändig: Soll gleich in Berlin bei mir tommen wan nach Berlin tomme alsbann disponiren werde vor die 1000 Athle.
Friedrich Bilhelm.

- 11. Des Oberftlieutenants von Linger Berichte an den Konig beim Beginn des Feldzuges von 1715:
- a. Es fattet biermit Seiner Ronial. Majeftat ber Oberftlieutenant v. Linger allerunterthanigften Rapport ab, und berichtet ac. 1) Gind heute fruh nach Er, Ronigl. Maj. allergnädigsten Ordre die 20 Dontons mit ihren Borraths : Rarren unter Escorte ber 24 Dann Infan: terie ausmarfdirt, und aufe möglichfte nach des Capitaine Derpt Bers langen complettiret worden. 2) Die hundert fleinen eifernen Sand: mortiers find beute auch von benen Rleinschmieden geliefert und follen übermorgen probiret merben. 3) 4000 Sandfade find nunmehre fertig und der Reft foll in 8 Tagen fertig fein. 4) Die 5 lettgegoffenen 50: bfundigen Mortier liegen nun auf ihren Rlopen und follen Montags angestrichen werden. 5) Die aus Magdeburg beorderten 1600 Centuer Pulver find den 29ften April von dorten abgeschickt. 6) Go find auch vor 4 Tagen 698 Stud fcmale hollandifche Spaten nebst 2 Ballen. worin Bolle und haare ift, und werden in den Lieferungs: Bettel por Sturm: Sade angesetet, antommen, desgleichen der Dberfflieutenant allergehorfamft vernehmen wollen, ob er folche in Empfang nehmen und hiernachst gur Armee mitbringen folle? Burde bejabet. 7) Die von Gr. Königl. Majeft, benannte Ungahl Brandlugeln find bis auf 100 Stud verfertiget und werden diefe letteren auch binnen 6 Tagen fertig fein. Beil nun, die Rechnungen bor die dagu verbrauchte eiferne Rreuge an die Schmiede, und fur die bagu benothigte grobe Leinwand an die Lieferanten, welche fich insgesammt an die 700 Athlr. betragen durfen, zu bezahlen fein, als bittet der Dberftlieutenant aller: gehorfamft um eine Uffignation und allergnadigfte Ronigl. Ordre, daß ber Rriegesrath Möller aledenn benen Sandwertern gegen Ginliefe: rung ihrer bedungenen Rechnung und Quittung fur diefe Rreuge begablen moge? Bewilligt. 8) Saben Ge. Ronigl. Maj. dem Oberfts . lieutenant die allergnadigfte Permiffion ertheilet, bag er aus ben nachftgelegenen Feftungen ein: und anderer benothigter Berathichaften aussuchen, und zur schweren Artillerie mitbringen moge, ba nun in Spandow 4 neue 50pfundige Mortier: Sattelmagen befindlich, welche bereits anbero gebracht, in Cuftrin aber auch allerhand Begenftande vorhanden, welche hochft benothigt find, und fonften über 300 Rthlr. toften wurden, die aber foldergeftalt zu menagiren, als hat der Dberftlieutenant folche nach der bier beigefügten Specification unter ber Soffnung Gr. Ronigl. Majeft. allergnadigfter Approbation aufges geichnet, und bittet allergehorsamft um eine Ronigl. allergnabigfte Orbre an den Gouverneur und General: Lieutenant von Schlabrenborff. 9) So haben auch Se. Ronigl. Maj. dem Dberftlieutenant alleranadiaft

befohlen, daß er zu 24 halben Carthaunen und 24 Mortier Sielzeug anschaffen und versertigen lassen solle; wann nun so viel Vorath im Arsenal nicht vorhanden, sondern noch an die 250 Paar Sielzeug und Zäume angesertigt werden mussen, der Oberstlieutenant auch bezreits ein Theil bestellet und verdungen, als bittet derselbe um eine Röznigl. schriftliche Ordre allerunterthänigst. 10) So muß der Oberstlieutenant auch allergehors. hinterbringen, daß 4 kleine Ammunitionsz Karren bereits sertig, die andern 4 auch nächste Boche ohnsehlbar fertig sein sollen. Berlin den 4ten Rai 1715.

b. Em. Königt. Majeftat werben aus meinem letten allergehor: famften Bericht vom 15ten biefes allergnädigft erfeben haben, mas da: mablen fur Befchute, wie auch die von Magdeburg getommenen 1600 Centner Pulver von hier abgegangen, für jeto wollen Em. Ro: nigl. Majeft. aus dem bier beigefügten allerunterthanigften Rapport gu erfeben allergnädigst geruben, wie ich vorgestern wieder die aus Bam: burg, angetommenen 1500 Centr. Pulver nebft den Befcuten, welche heute abgehen, abgeschickt habe, und weil mir gestern bie Rachricht gu Banden tommen, bag die lettern 1500 Centr. Dulver aus Samburg bereits abgegangen und unterweges, und alfo in wenig Tagen wohl auch hier fein durften, fo ftelle ju Em. Ronigl. Majeftat allergnadigs ftem Gutbefinden allerunterthanigit anbeim, ob man folche 1500 Centr. Pulver, damit es nicht all an einem Orte fei, bier behalte, oder nach Cuftrin, welche der Balfte Beg nach Stettin, und von dort jedesmal tonnte abgeholet werden, schiffen laffen folle, wie denn auch bie 1500 Centr. Dulver, welche aus Spandow genommen werden follen, bis dato noch nicht habe aus den Thurmen bringen laffen wollen? 2c. Berlin den 22sten Man 1715.

Aller hoch steigen handig: "Die 1500 Centr. aus Samburg die sollen nach Rustrin gebracht werden, die 1500 Centr. aus Spandow sollen auch nach Rustrin. F. B."

c. Ew. Königl. Majestät muß ich abermalen allergehorsamst ber richten, daß heute 16 Kähne mit Bombentugeln, und 12 Rugelwagen wie auch die übrige Feuerwerksachen, welche in 50 verschlagenen Fässern bestehen, von hier abgeschiffet habe, wobei der Lieutenant Freundt, 1 Feuerwerker, 2 Bombardiere und 12 Kanoniere abermahlen mit wegsgehen, und weilen die Nachricht erhalten, daß Uebermorgen noch eine Parthie Kähne allhier ankommen werden, werde ich den ganzen Rest der allhier noch vorhandenen Bomben, Kugeln, Geschirr und dergleischen, wie es alles Namen haben möge, vollends einladen und abschiffen lassen, so daß ich nun sestiglich hosse, daß die andere Woche Alles, was hier noch vorhanden, gänzlich weg sein solle. Ew. Königl. Majest.

wollten aus beigefügter Specification allergnädigst zu ersehen geruhen, worin die Anzahl der nunmehro ganz und gar abgeschieten 80 hals ben Carthaunen und 40 Mortier bestehet, und weil nach Ew. Königs. Majest. allergnädigst mir gegebenen Ordre ich alle diejenigen Geschütze, welche entweder ausgeschossen, die Zündlöcher vergossen, oder sonst hie und da schahaft waren, wann sie nur noch eine Belagerung aushalten tönnten, aussuchen und mit wegschieten sollte, so ist die Anzahl der 80 Kanons solchergestalt damit complettiret worden, daß die sogenannten 12 Churfürsten und der König nebst noch 6 vom höchsteel. Churfürsten Friedrich Wilhelm' nicht benöthigt gewesen, sondern übrig geblieben 2c. Berlin den 13ten Junt 1715.

Allerhöchsteigenhandig: "Die beiden größten Mortiere bie in Berlin find, follet Ihr laffen hertommen und zu jedem 300 Bomben."
cito. F. B.

d. Es find nunmehro heute alle Beschüte in die Schiffe einges bracht und weil das Pulver à 4000 Centner morgen eingeladen werden follte, könnte ein großer Theil der Artillerie Sonnabends schon abges hen. Die Danischen Schiffs Dffigiere aber, welche gestern hier anges tommen, um die Artillerie ju bededen, tonnen nicht eher als Sonntag mit ihrem Proviant fertig merden; da dann Montags unter gottlicher Gulfe, wo der Bind nur immer favorifiren will, die Artillerie abgehen foll; ich werde indessen noch alles übrige Benöthigte Anstalt machen, daß der Rest der noch übrigen nothwendigen Attirail und Bomben, wels ches in fo furger Zeit nicht alles hat eingebracht werden tonnen, der Capit. Rehring, mann nur Schiffe genug vorhanden fein werden, einbringen und nachkommen solle, Em. Königl. Majest. werden also allergnädigst erlauben, daß ich Montags nach Bolgast vorausgehe, um ein und andere benöthigte Anstalt dorten machen zu konnen. Ew. Rönigl. Majest, haben mir auch jungsthin allergnädigst befohlen, daß ich noch 3000 Centner Pulver von hier, Gustrin, Spandow, Berlin und Magdeburg nehmen follte, als ich aber die Beftande nachgefeben, finde ich, daß es fast nicht practicable und daß knapp 2000 Centner höchstens von den Dertern bekommen konnte. Ew. Königl. Majestät werden' aus dem hier beigefügten ohnvorgreiflichen Ueberschlag mit Dehs rerem allergnädigst ersehen, mas aus einem jeden Ort genommen und was ohngefahr annoch vor weniger Beftand nur drein bleiben moge ze. Stettin den 23ften August 1715.

Allerhöchsteigenhändig: "Marschall: foll alles Pulver gus sammen friegen was er tann, es ift nicht nothig daß so ein Bestand in den Festungen bleibet, da tein Feind da ift." F. B.

e. Em. Königl. Majeftat habe ich zwar allerunterthanigft be-

richtet, bag ben 26ften biefes bie Artillerie von hier abgeben laffen wurde, weilen aber wider alles Bermuthen megen des erschrecklichen bereits dreitägigen unaufhörlich ftarten Regens, wider meinen Billen bas Bulver einzuladen aufschieben muffen, ber Bind auch gang con: trair, und überdem der Danische Capitain nicht rathen will, daß man ein Theil ber Artillerie ohne ihn und feine Leute babei, bevor ab mit folden gottlofen tudifden biefigen Schiffern vorausgeben laffen möchte; als habe meine allerunterthanigfte Schuldigfeit zu fein erachtet Em. Ronigl. Majeft. bavon allergeborfamft zu benachrichtigen und hoffe ich je bennoch, wann nur bas Better 3 Tage gut bleiben will, damit fertig ju werden; Bas Ew. Konigl. Dajeft. mir wegen der anzufertigenden Patronen allergnädigft anbefohlen, foldes merde ich allergehorsamst nachkommen, und habe ich sofort alle Bombardiere bagu angesetet, weil aber die Angahl fehr groß, und an die acht mal hundert und sechszehn Taufend Stud ausmachen, wie foldes Em. Ros nigl. Rajeft. aus bem bier beigelegten allerunterthanigften Auffan mit mehreren allergnädigft zu erfeben geruhen werben, als bitte um Refolution und Affignation der dazu erforderlichen Belder fur das Das pier und ber Buthat zc. Stettin ben 24ften August 1715.

Allerhöchsteigenhändig: Marschall: Rüller soll bezahlen. F. 28.

f. Ew. Königl. Majeft, werden aus meinem vorigten allerges horsamften Bericht allergnädigst erfeben haben, wie viele Befchute das malen jum Abmariche auf Sattelwagen parat gestanden; jebo aber muß Em. Königl. Majeft. allergehorfamft benachrichtigen, baß feitdem noch ber Reft der Sattelwagens ju den 37 Mortiers fertig worden, und daß alfo 40 Ranons und alle Mortiers jum Abmarfche fertig ge= standen, daß aber je dennoch nur 32 Ranons und 36 Mortiers nebst . 3 Saubiten abgegangen, ift die Schuld ber Mangel an Pferben und 'daß durch große Unachtsamteit ber Anechte ber lette Mortier: Sattels magen gerbrochen, von welchen allen der General: Major von Ruhle wohl Em. Ronigl. Majestat ausführlichen unterth. Bericht abstatten wird, ich hoffe ingwischen noch einige Sattelwagen wieder fertig ju triegen, fobald biefe fertig, will ich die Rechnung fchließen, woraus Em. Ronigl. Majeftat allergnädigst erfeben werden, daß mancher Sattel: wagen anftatt 60 Rthlr., weil ich allerhand Rader aus den Barnifonen und aus Stettin tommen laffen, tnapp 18 Rthlr. ju fteben tommen mochte. Em. Ronigl. Majeftat allergnadigften Billen, welchen mir ber Beneral: Abjutant v. Seldow gestern überbracht, werde ich in fcul: bigftem Behorfam nachleben, und habe ich heute sofort icon 5 Schiffe allhier erbreffet, davon 2 aus Ronigsberg in Preußen und 3 aus

dem Solfteinschen, ohnerachtet diefes alles nun febr fcwierig fein. werde ich fie boch belaften, fie wollen aber ein Accord haben, mas ibnen gegeben werden folle, bitte deswegen Em. Ronigl. Majestat allers anäbigsten Billen und Order mir hierüber aus; Go habe ich bann auch beute Abend burch einen Erpreffen von Bolgaft wieder die Nachricht erhalten, daß an die 6 bis 8 Schiffe fich alda befinden, welche gar fehr geschickt sein sollen eine gute Quantitat Bomben und Rugeln einnehmen zu tonnen, ich habe gwar noch beute Abend durch einen Erpreffen an den General Major v. Schwendh geschrieben und Em. Ronigl. Majestät allergnädigste Intention ibm vorläufig befannt gemachet, ich wurde aber alle diese zu Bolgast vorhandene Schiffe ehender und fichs rer habhaft werden, mann Em. Majeftat allergnadigft geruhen wollten, gedachten General : Major allergnädigst Ordre zu ertheilen, daß er ohne Beitverlust alle dort vorhandene Schiffe, wie fie auch Namen haben möchten, durch genugsame Escorte anbero treiben ließe, anders durfte es fich damit verzögern, benn biefe alle ohnedem bei weitem nicht qu= reichend fein, diese Quantitat Ammunition fortbringen ju tonnen. So habe ich dann auch in Stettin noch 5 Schiffe liegen laffen, welche die dort vorhandenen 6000 Centner Bulver einnehmen follten, weilen aber Em. Ronigl. Majeftat allergnadigft resolviret, daß alles Pulver und Ammunition zu Baffer über die Swine geben und fich von da weiter durch die dortliegende Danische Flotille weiter convohiren und bringen laffen folle, fo ftelle ju Em. Ronigl. Dajeftat bochft erleuch= tetem allergnadigftem Gutbefinden, ob foldergeftallt nicht der Benerals Major von Lilien die dort vorhandenen 6000 Centr. Pulver dorten einschiffen und fo ferner nach Em. Majest. allergnadigstem Berlangen dorthin transportiren laffen möchte, es befinden fich bei diefem Pulver noch der Capitain Nehring mit 1 Unteroffizier und 8 Canonieren. Sollte Em. Ronigl. Majeftat auch allergnädigst gefallen, daß ich ein und andere Attirail (wann ich einige Landfuhren habhaft werden tann) wonach ich mich fehr bemuhen werde, immer nach und nach, auch nach dem Lager abschiden follte, will ich Dero allergnädigften Billen mir gleichfalls biermit allerunterthanigft ausgebeten baben ac. Anclam ben 3ten September 1715.

Bei der Frage wegen des Affords hatte der König befohlen: "so wohlfeil als möglich." Begen Schwendh, Lilien und der Landfuhren: "Gut."

g. Em. Königl. Majestät habe ich allergehorsamst benachrichs tigen sollen, daß die 54 Schiffe mit der schweren Artillerie heute mors gen gar früh hier angelanget sein, ich wurde auch mit der Embarquis rung sofort den Anfang gemacht haben, wann nur die Schälung, wo

alles debarquiret werden folle, fertig und die Bruden repariret maren. welches ich aber heut dem Magistrat mit Nachdruck erinnert, und verfichern fie alles in behörigen Stande zu fchaffen, follte es aber, wie ich nicht hoffen will, mit diefer Unftalt auf die lange Bante tommen, werden Em. Königl. Majeftat allergnadigft erlauben, daß man vermits telft der Eretution aledann fle dagu obligiren, welche in Stettin viel gefruchtet-hat. Sogleich erhalte Em, Ronigl. Majeftat aller: gnadigft Schreiben vom 4ten diefes und erfebe, daß ich 40 vierund: awanzighfundige Canon: und 20 Mortier: Sattel: Bagen mit ben For: dersamsten anfertigen lassen solle; Ew. Königl. Majestät wollen mir aber in Roniglichen Gnaden erlauben, daß diefes eine Arbeit ift, die Beit erfordert und groß ift; ich habe aber fofort nach Empfang Dero allergnädigften Befehls die Stellmacher angestellet, auch den Ragistrat angedeutet die Baume gu ben Sattelwagen ohne Bergug fallen gu laffen, welche dann die 6 hergeschickte Zimmerleute ferner aptiren follen, wie ich dann auch nach Stettin gefchrieben, daß mir der Capitain Deb: ring von dorten allerhand Bubehörungen, die noch dort fich finden mochten, eheftens anhero fchiden folle, und weil auch ju Berlin noch einige Mortier: Sattelmagen : Geftelle und Raber fteben, Die eber bier: her tommen, als fertig gemachet werden tonnen, als habe ich gleich: falls deswegen gefchrieben und bitte Em. Ronigl. Majeftat ich allerge: horfamft, wann Sie allergnadigft geruhen wollten fowohl dem Gene: ral : Major v. Lilien gu befehlen, baß er ohne den geringsten Zeit: verluft alles das Attirail, welches der von hier abgeschickte Stellmacher dort aussuchen wird, mit ein expresses Schiff anhere liefern laffen moge, nichts besto weniger auch der Berr General: Feldmarschall Graf b. Barten bleben, die ju Berlin vorhandenen Mortier: Sattelmagen durch awei oder drei Rahne ohngefaumt bis Stettin abgeben laffe, fo hoffe ich alebann eine gute Parthie in nicht gar gu langer Beit fertig zu friegen; weil aber viel Gifen und Rohlen dazu benöthiget ift, als bitte Em. Majestät allerunterthanigst um eine Affignation Anfangs von 500 Rthlr., die aufs ehefte, von dem Commiffariat ju berechnen, mos gen ausgezahlet werden ac. Anclam den 5ten September 1715.

Bei den Bunfchen nach Eretution hatte der Konig eigenhandig bes merkt: Gut Exetution; ferner: Ordre an Bartensleben, daß die Sattelwagen zu Lande nach Anclam geschicket werden.

h. Ew. Königl. Majestät muß abermahlen allergehorsamst benachrichtigen, daß heute die von dem Danischen Lager anhero geschickte Bagens, deren aber nur 126 gekommen, besage allerunterthänigst beis gesügter Specification, beladen und abgeschicket; Es ist also nunmehro die ganze Quantität der hier gewesenen 4000 Centner Pulver ganzlich weg, und ware zu munfchen, daß diese annoch hier vorhandene ziems liche Quantität Bomben und Rugeln auch bald von hier könnten ges bracht werden, Ew. Majestät werden aus den bisherigen Specificatios nen ersehen haben, daß ich zum Laboriren alle Feuerwerksachen und zwar guten Theils zu Lande von hier nach dem Lager abgeschicket habe, morgen schicke ich wieder 14 Canons als 9 auf Sattelwagen und 5 auf Affuiten von hier und können Uebermorgen oder doch Montags früh im Lager sein; nun sehlet es an genugsamer Fahrzeuge, ich habe zwar wieder auf das Basser executiones ausgeschicket, weil ich Nachricht bekommen, daß die Schiffer Schiffe hie und da versenket und jeho heraus ziehen, sollte ich sie erhalten, sollen sie gleich befrachtet werden. Anclam den 28sten September 1715.

Allerhöchsteigenhändig: Soll alle Mühe anwenden, daß Alles je eher, je lieber herkomme. F. B.

i. Em. Ronigl. Majestät haben mir allergnädigft befohlen uns term 26ften August, daß ich alles Pulver aus ben Festungen gufame men gieben follte, fodann auch nachgelebet und bringe ich beinabe die allergnädigst verlangte 11,000 Centner beisammen, inzwischen so vermuthe ich, daß die von Cuftrin tommende 5657 Centr. Pulver bereits im Bange nach Stettin fein, und daß daffelbige der Beneral: Major v. Lilien bei dem Empfang von dorten in große Schiffe mird meiter und anbero fchicken, bier aber ju folder großen Quantitat fein Belag noch rathfam, es mare benn, daß diefe 4000 Centner, fo ich hier jego bei mir habe, weiter gebracht murben, ale ftelle gu Em. Majeftat allergnabigftem und hochft erleuchtetem Gutfinden, ob Sie geruhen wollen dem General von Lilien alleranadiaft zu referte biren, wie es dorten mit Absendung obigen Pulvers zu halten fein folle. und weil auch noch bei 1000 Centner aus Berlin, Magdeburg und Spandow abgeben, die alsbann auch nach Cuftrin und verfolglich nach Stettin an gedachten General adreffirt werden, fo murbe Er alebann feinen Raum finden, wo er folches laffen tonnte; mit der Debarquirung mache ich heute den Anfang, weil ich aber täglich bis 80 Mann und öfters mehr von der Infanterie dazu benöthigt bin, ingleichen eine ftarte Bache bei den Pulver : Magazinen und in dem Camp, wo die fcmere Artillerie aufgeführet wird, die 4 Compagnien Grenadiers aber, fo bier liegen, folden Dienft nicht allein bestreiten tonnen, und der Lieut. Roch mit 94 Mann von benjenigen, welche in Stettin curiret worden, diefe Artillerie escortiret, als habe bei Em. Ronigl. Majestat allerge: horsamst anfragen sollen, ob diefer nicht mit feinen Leuten folden Dienft mit verrichten und fo lange hier bleiben folle; fobald die Schiffe aes

leeret, will ich felbige fofort an den Geheimen Rath von Maffow nach der Swine abschicken. Anclam den Gten October 1715.

Allerhochfteigenhandig: Marfchall: Gut. Un Lilien schreiben: daß er das Ruftriner Pulver foll zu Stettin behalten, an Linger notificiren: daß (unleserlich) foll bei der Artillerie campiren.

- k. Em. Königl. Majeftat allergnadigften Befehl vom 5ten und 6ten diefes zur allergehorfamften Folge, habe ich nunmehro 14 Schiffe erpresset, worunter acht Danische fein, ich habe auch bereits feit vorgestern 5 davon mit 11,000 Rugeln belaftet, womit auch eifrigst continuiren laffen werde; Es find aber gestern 5 Schiffe von Stettin mit Cachfischer Fourage und Proviant hier antommen, welche ihnen vom General v. Lilien gegeben worden, und follen bier ausladen, welche, weil fie hochstnothig, ber Geheime Rath v. Maffow mir auch adreffiret, daß diefe nur nehmen möchte und fehr gut gum Bomben fein, beren man fonst nicht überall wegen ihrer Schwere habhaft wer: den tann, ale habe ich nun auch diese angehalten eiligst auszuladen, damit fie fofort mit Bomben belaften tonne, follte nun einer der Gady: fifchen Proviant Bedienten, wie ich vernehme daß er vermeinet fie wieder los zu befommen, darüber Rlage führen, werden Em. Ronigl' Majestät diefes nicht anders zu nehmen geruben, als daß ich Dero Intereffe und Dienft nur befordern wollen, magen fonften nicht abfehe, wie all die Ammunition bei diefem bereits fpa: ten Jahre fonft follte bintommen tonnen zc. Unclam den 7ten October 1715.
- 1. Es find noch gestern Abend Gin hundert und Etliche kleine Kahrzeuge, mobon die meisten nur knapp 200 Rugeln einnehmen tonnen, hier antommen, welche ich fofort mit Bomben und Rugeln be: frachtet, und gehen morgen mit anbrechendem Tage von hier ab nach Bolgaft und fodann ferner nach Gripsmalde; ich habe nun in Allem an 30,000 Rugeln und 4000 Bomben abgefchicket, der Reft der noch porhandenen 10,000 Bomben foll nach und nach erfolgen, und weil ich aus Em. Majeftat allergnädigft abgelaffenem Schreiben bom 12ten Diefes mit allerunterthänigstem Respect erseben, daß ich nicht mehr Ca: none abicbiden folle, wurden alfo auch alle mit anhero genommenen Rugeln nicht nothig fein, ftelle demnach ju Em. Ronigl. Majeftat allergnädigstem Gefallen, ob ich nur 40,000 und alfo gu jedem Canon 1000 Rugeln mitschicken folle, worüber Em. Majeftat allergnabigfte Ordre mir ausbitfe, fo wie ob ich auch noch alle Band : Mortier : Granaten, beren 22,000, und auch alle Sandgranaten, beren 24,000 fein, ingleichen alle Bollfade mit von hier wegschiden folle, welche lettere viele Om: brage in den Transport und Raum machen; nachft tommenden Dienftag

oder höchstens Mittwoch hoffe ich das Pulver eines Theils wie auch die 1000 Brandtugeln von hier abzuschisten, und gedenke nun binnen 8 Tagen wenig oder gar nichts mehr von der benöthigten Ammunistion hier zu behalten, wann nur zu Gripswalde die Fahrzeuge gesschwinde genug ausgeleert und wieder zurud geschistet werden. Es sind nunmehro auch die allergnädigst verlangten 40 Canon: Sattelwagen sertig, sollten Ew. Majestät hiernächst noch allergnädigst gut sinden zehn der kleinsten Kanons hin zu haben, um den Feind in allen Gassen desto stärker zu ängstigen, könnten dieselben alsdann, weil sie nur 47 Centner wiegen, alle mit 220 Pferden gar füglich sortgebracht werden; ob nun die bei dem Dorfe Ziethen stehenden übrigen 40 Canons sammt deren Attirail in die Stadt bringen lassen solle, darüber erwarte gleichs salls Ew. Königl. Majestät allergnädigste Ordre 2c. Anclam den 13ten October 1715.

Allerhöchsteigenhandig: Marschall: Gut, sollen alle Ranos nen und Ammunition, die zur großen Artillerie gehoren, anhero tommen.

- 12. Seine Majestat 2c. befehlen Dero 2c. Möller hiermit in Gnaden, nach des Obersten von Linger gefertigtem und hierbei besfindlichem Ueberschlag zu Berfertigung einer neuen Bohrbank erforderte Kosten bis 362 Athlr. 22 Gr., wenn so viel durch den 2c. von Linger, der Ordre hat alle mögliche Menage zu suchen, abgesfordert werden sollte, auf bessen Assignationes und derer Sandwerter Quittungen auszuzahlen, und die Post bei der Zeughaus: Gelder: Casse zur Ausgabe zu bringen. Berlin den 4ten März 1716.
- 13. Bon Gottes 2c. Wir haben allergnädigst resolviret, daß diezienigen halben Carthaunen, so Wir zu verfertigen verordnet, turzer als die bisherigen, und also nur 22 Rugeln lang, wie das Cache sische 24pfündige Stuck ist, gegossen, die Proportion daneben aber nach dem Uns allerunthänigst vorgezeigten, von Uns approbirten Riß gesnommen; besagte halbe Carthaunen doch aber nur mit einem Schiffsstopf gezieret werden sollen. Bonach Du Dich also 2c. Berlin den Sten Upril 1716. An den Obersten v. Linger.

Der König hatte zu gießen befohlen: 2 Zwölfpfunder, 1 Sechsspfunder und 2 funfzigpfundige Mortiers. Das Metall zu diesen und zu den neuen Karthaunen sollte entnommen werden: aus 34 benanuten Geschüßen, welche umgegoffen werden mußten, aus 16 Karthaunen und aus 6 von den 16pfundern aus Spandau.

Unterm 31sten Mai 1716 fragte Linger wiederholt wegen des zu verwendenden Metalls an und ber Konig ertheilte die hochsteigenhändige Resolution: "er soll geben die ganzen Karthaunen, davon tonne ges gossen werden: 16 vermoge Lingers Anschlag; hernachen fein 45 halbe

Karthaunen die von Stralsund gekommen und schabhaft sind, ergo sollen gegossen werden 61 Bierundzwanzigpfünder; hernach ist noch eine scharse Mete, die nicht mitgerechnet ist, sollen 2 davon gegossen wers den, Summa 63 Bierundzwanzigpfünder sollen den 1sten September 1716 alle gegossen sein.

Im Jahre 1718 hatte der König befohlen 48 halbe Rarthannen und 30 funfzigpfündige Mörser zu gießen, das Metall war aber nicht zureichend vorhanden, daher der Guß auf das folgende Jahr mit 12 Bierundzwanzigpfündern, 15 funfzigpfündigen und 2 fünfundsiebenzigspfündigen Mortiers überwiesen wurde; in diesem Jahre hatte der König auch 80 neue Munitionswagen anfertigen lassen.

Nachdem bis 1719 durch Jacobi 50 Bierundzwanzigpfünder und 30 funfzigpfündige Mortiers gegoffen waren, erübrigte fich noch einiges Metall und der König befahl die Bergießung von 2 Zehnpfündern und 1 Achtpfunder und davon: 4 Bierundzwanzigpfünder, 20 Sechspfünder und 2 funfzigpfündige Mortiere.

- 14. Nachdem Seine 2c. in Gnaden wollen, daß zu Behuf der Artillerie, zu Anfangs 200 Centner ganze Molden Blei anges kauft werden sollen, gestalt Sie darüber, wann zuvörderst der Preis regultret sein wird, die gehörige Assignationes ertheilen zu lassen ges meinet sein: Als haben Sie solche Dero Intention, Dero Obristen von der Artillerie dem von Linger hierdurch wissen lassen wollen, mit allergnädigstem Besehl, sich danach zu achten und wann obs pecificirte 200 Centner Blei vergossen sein werden, sich sodann bei Allerhöchstges dachter Seiner Königl. Majestät ferner allerunterthänigst zu melden. Berlin den 23sten Rai 1716.
- 15. Bon Gottes ic. Bir sinden der außersten Nothwendigkeit, daß die Pulver: Muhle zu Rund orff also fort und ohne den geringsten Zeitverlust hinwieder erbauet und in sertigen Stand gebracht werde, damit das Pulver umgearbeitet werden könne. In welcher Absicht dann auch Unser allergnädigster Besehl hiermit an Dich ergehet, mit Unserm General der Infanterie ic. dem Freiherrn von Schlaberndorff, an welchen Bir auch Unsere Intention hierin bekannt machen, hieraus zu korrespondiren und so viel an Dir ist, mit befördern zu helsen, daß der Bau obiger Pulver: Muhle auf das Allerschleunigste, jedoch mit guter Menage, vollstrecket werde, daran geschiehet zc. Berlin den 25sten Juni 1716. An v. Linger.
- 16. Mein lieber Obrifter von Linger. Auf Guer Schreiben und P. S. vom Iten dieses, welches Mir wohl behandigt worden, ift Guch zur Antwort, daß Ihr all das Pulver, so verdorben, alsofort, und zwar auf ber Spandau'schen Rühle umma?

| chen, das andere aber umschütten und die Fässer um set, damit alles beides wieder so gut, als wie es gewe die Ringkragen anlanget, so sollen die Garnison als die andern welche haben. Dem Pulvermache habet Ihr, aus benen Umständen, welche Ihr anfüh abzuschlagen 2c. Berlin den 11ten August 1716.  17. Etat des Artillerie: Feldbataillo | fen,<br>Dff<br>r zu<br>ret, i | werd<br>iziere<br>Ru<br>die N | . Was<br>fowohl,<br>gdorff<br>emission |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Berlin 1717.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                        |
| Stab: Dberft von Linger 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |                                        |
| # Reichmann 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                               |                                        |
| Major Sauerwald 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                             |                               |                                        |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 .                           |                               |                                        |
| 1. Leibkompagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |                                        |
| 1 Capitain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                             |                               | •                                      |
| 1 Premierlieutenant 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ;                             |                               |                                        |
| 1 Souslieutenant 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             |                               |                                        |
| 6 Feuerwerter à 7 thir. 9 pf 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | l gr.                         | 6 pf.                                  |
| Manhamat Court w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | , y                           | — »                                    |
| 11 (Damhaul I) \ 1144 40 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 13                          |                               |                                        |
| 7/1 (Pananiana )   1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                             | · 5-                          |                                        |
| 9 Tambaun : 9 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · _                           |                               |                                        |
| 6 OC 61. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                               | _ ;                                    |
| - t t Waids was a Court OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                             | -                             | 6 \$                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s 7                           |                               | 6 :                                    |
| 3. Major Sauerwato : 96 : . 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 7                           |                               | 6 :                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 7<br>-                      | •                             | 6 :                                    |
| 5. * v. & pt : 96 : . 480 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                             | *                             | 6 :                                    |
| incl. 3 Stabsofficiere Summa 483 : 2593                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 13                          | *                             | 6 ;                                    |
| Ferner an Stabs : Bedienten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                        |
| Dberftlieutenant von Brind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                            | thlr.                         | <u> </u>                               |
| , DDH 20LETTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                            | ;                             | - ;                                    |
| Seheimrath Möller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46                            | :                             | 16 .                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                            | :                             | - ;                                    |
| State Jaspettor Jacobi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36                            | ;                             | ;                                      |
| Dece Japettot June Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                            | 5                             | _ :                                    |
| 3-19: Capitali in Bettin 3-19ichreiber.                                                                                                                                                 | 10                            | :                             | - :                                    |
| Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                            | :                             | <b>—</b> s                             |
| 3-3-1-1-1 in Spandow und Peig à 7 thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                            | :                             | - ;                                    |
| Latus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278                           | ,                             | 16 :                                   |

<sup>:</sup> Jembarbieren foll einer von Abel fein."

| Transport . 278 thir. 16 gr.                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| Beuglieutenants in Memel, Pillau, Befel, Colberg,                   |
| Gelbern, Stettin und Cuftrin à 10 thir 70 : - :                     |
| Beugschreiber in Friedrichsburg, Minden und Lippftadt               |
| à 7 thtr 21 : — :                                                   |
| ein Stabs : Feldscheerer                                            |
| 2 Feldscheerer : Gefellen à 4 thir. 12 gr 9 :                       |
| 2 Artillerieknechte à 4 thir 8 : - :                                |
| 1 Steckentnecht                                                     |
| -26 Köpfe in Summa mit                                              |
| Bier Garnifon : Compagnien:                                         |
| 1. des Dberftlieut. Brint Comp. in Pillau, Memel und Friedrichsburg |
| 1 Capitain 32 thir: — gr. — pf.                                     |
| 1 Premierlieutenant                                                 |
| 1 Souslieutenant                                                    |
| 1 Feuerwerker                                                       |
| 3 Corporale à 6 thir. 7 gr. 6 pf 18 : 22 : 6 :                      |
| 1 Bombardier 4 : 16 : 6 :                                           |
| 60 Kanoniere à 4 thlr. 5 gr. 3 pf 253 : 3 : — :                     |
| 68 Köpfe in Summa mit 343 ; 18 ; — ;                                |
| 2. Oberst v. Mertan Compagnie zu Befel,                             |
| Geldern, Lippstadt, Minden und Meurs. 343 : 18 : 9 :                |
| 3. Capitain Lorendo Comp. in Stettin, Col-                          |
| berg, Cuftrin und Driefen 343 : 18 : 9 :                            |
| und 10 Kanoniere Berstärtung 42 : 4 : 6 :                           |
| · . <del>-</del>                                                    |
|                                                                     |
| 7                                                                   |
|                                                                     |
|                                                                     |
| 4 Corporale                                                         |
| 1 Bombardier 4 : 16 : 6 :                                           |
| 60 Kanoniere                                                        |
| 69 Köpfe in Summa mit                                               |
| 283 Röpfe der Garnison : Artillerie 1423 : 15 : — :                 |
| 26 Röpfe vom Stabe                                                  |
| 309 Köpfe Garnison : Artillerie 1830 : 7 : - :                      |
| 483 , des Feldbataillons : Artillerie . 2593 : 13 : 6 :             |
| 8 s Pontoniere                                                      |
| 5 : Mineure 60 : — : — :                                            |
| 805 Köpfe monatlich                                                 |
| Gefch. d. Preuß. Artill. 1. 26                                      |
| •                                                                   |

Gegen den Etat vom Jahre 1713 war eine Bermehrung von: 94 Köpfen mit 475 Thir. 54 Gr., welche sich aus der neuen Formation nach dem Vommerschen Feldzug ergeben.

Aus dem mobilen Feldsetat vom Jahre 1729 entnehmen wir nur im Allgemeinen: daß der Stabs: Capitain von Borde General: Abjutant bei dem General v. Linger war, — daß ein Capitain Feuers werksneister war mit 50 Thlr. monatlichem Gehalt, — 30 Feuers werksneister hatten  $5\frac{3}{8}$  Thaler, auch täglich 2 Pfd. Brod, wofür sie einen halben Thaler stehen ließen, — 20 Corporale desgleichen, wenn sie Brod erhielten:  $4\frac{3}{4}$  Thlr. — 55 Bombardiere hatten baar  $3\frac{1}{4}$  Thlr. — 400 Kanoniere bezogen 3 Thlr. — Der Pontonier: Capitain Derpt 30 Thlr. — 1 Pontonier: Unterossizier 8 Thlr., der Zte nur 6 Thlr., die Pontoniere wie die Kanoniere, — ein Stallmeister von Schack 10 Thlr. — Der General v. Linger hatte neben 100 Thalern Gehalt noch 200 Thaler Tasselber.

Der ganze Etat diefer mobilen Artillerie betrug mos natlich: 4386 Thaler.

Das Commando Artillerie, welches im Jahre 1734 unter Capitain Mertag und Premierlieutenant von Panwig an den Rhein mars fchirte, bezog monatlich: 317 Thir. 12 Gr.

in Summa . 75,369 Thir.

Dies war also der Etat, der auf den König Friedrich II. überging; dann ift bei dem mobilen Felds Etat noch zu bemerken: daß dabei im Jahre 1729 die Kanoniere von 4 Thr. 5 Gr. 3 Pf. auf 3 Thr. Traktament gesetzt wurden, weiterhin sehen wir sie bei dem 2ten Bataillon auf 2 Thr. Traktament kommen.

18. Friedrich Bilheim von Sottes Inaden ic. Bir geben Dir aus dem, vom Artillerie: Capitain Lorendo abgestatteten, in Abschrift hierbei besindlichen Bericht, zu verstehen, was derselbe wegen des in Bismar zu Unserm Antheil liegenden und feuchte gewordenen Pulvers, allerunterthänigst vorgeschlagen.

Wann Bir min aber daranf, nach Deinem dieserhalb gethanen ohnvorgreiflichen Borschlag, und bewandten Umständen nach, mehr gerathen sinden, daß solch Pulves an die Meistbietenden vertaufet und losgeschlagen werde: Als haft Du auch folches also zu veranstatten, so hoch als möglich das Pulver ausbringen zu laffen, und wie es gescheshen, demnächst an Uns zu referiren zc. Geben Berlin den 10ten April 1717.

19. Seine Ronigl. Majeftat zc. communiciren Dero Obriften von Linger durch beiliegende Copenen, was Sie wegen bes nothigen Garfs

und Rauch: Futters vor die 8 Pferde bei der neuen Pulvers Muble, an Dero Magazin und Marstall dato vor Ordre stellen. Nach welchen derselbe zu besorgen hat, damit erwähntes Sarts und Rauch: Futter gegen Quittung jedesmal verabsolget werden-möge. Bers in den 20sten December 1717.

20. Etat der Befoldungen und Roften, welche jahrlich jum Puls vermachen erfordert werden, als:

| Dem Pulvermacher Brauer die ihm allergnädigst ver:   |      |       |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| fprochenen                                           | 400  | Thir. |
| Deffen Bruder, als Unter : Meisterlnecht             | 200  | 5     |
| Den 4 Pulver: und Rorn: Rnechten, als jedem jährlich |      |       |
| 100 Thir                                             | 400  | \$    |
| Den 2 Pferde: Ruechten, als jedem 70 Thir., nämlich  |      | •     |
| monatlich 4 Thir. Rostgeld und jährlich 20 Thir.     |      |       |
| Besoldung                                            | 140  | \$    |
| Bor Schmehr zu den Mühlen                            | 25   | \$    |
| Bu Unterhaltung der 6 Lampen und Laternen            | 80   | *     |
| Bor Lichte                                           |      | 8     |
| Bu Reparirung der Siebe und andern Sachen            | 20   | \$    |
| · Summa                                              | 1267 | Thie. |

Berlin den 24ften Dezember 1717.

- . 21. Bon Gottes Gnaben zc. Demnach Bir allergnödigst wollen, daß anstatt der Bisitirer: Stäbe, deren sich die Thorschreiber in den Städten, zu Durchstechung der hereinkommenden Geus und Strohwagen, und Berhütung daß nichts Accisbares darinnen verborgen sei, zu gebrauchen pslegen, die nothdürftigen an alten in Unsern Zeuge häusern vorhandenen, und zu nichts weiter dienenden Schweinssedern abgefolget werden sollen; Als hast Du hierbei die Specification derer in Unseren Churmarkischen Städten vorhandenen Thor; und Baums Schreiber in Abschrift zu empfangen und die Berfügung zu thun, daß aus dem hiesigen und Cüstrinischen Zeughause so viel Schweinssedern, als darin Bediente verzeichnet sein und also in allen 247 Stück gegen Duittung ausgesolget werden mögen 2c. Berlin den 20sten Februar 1718.
- 22. Demnach S. R. Majestät zc. resolviret, daß bei der hiefigen großen Pulver Muble noch ein tüchtiger Pulver macher Besselle, ingleichen ein besonderer Pulverschreiber bestellet und anges nommen werden soll; Also haben Sie dabei allergnädigst geordnet, daß zum Gehalt dieser Leute und zwar des Pulvermacher: Gesellens mosnetlich 8 Thir. 8 Gr., und des Pulverschreibers monatlich 6 Thir. aus der hiefigen Zeughaus: Gelder: Casse vom Isten dieses Monats Augusti an, bezahlet werden sollen.

Bie Sie dann Dero Obriften von Linger hierdurch allergnädigst anbefehlen, sowohl wegen Bestellung vorgedachter Leute als auch ders selben Salarirung bas Rothige weiter gu besorgen. Berlin den 11ten August 1718.

23. Mein lieber Obrifter von Linger. Aus Eurem Schreiben vom 2ten biefes ersehe mit mehreren, wie daß Ihr zu Unterbrins gung der noch übrigen 90 Bagen, nachdem in dem Magas zin in der Kloster: Straße kein Raum mehr ist, einen Plats auf dem Jäger: Hof vorgeschlagen, wann Ich nun solches in Gnas den approbire, so habet Ihr hier beikommend die Ordre deshalb an den Ober: Jägermeister von Gertefeldt zu empfangen. Berlin den 3ten November 1718.

24. Bon Gottes 2c. Bas Unfer General von der Infanterie 2c. Freiherr v. Schlaberndorff, wegen der vom Pulvermacher zu Kuthdorff, Bewern, geschehenen Aufsage seiner auf Reminiscere zustünstigen Jahres zu Ende gehenden Arrente, der dortigen Pulver-Mühlen an Uns berichtet, das eommuniciren wir Dir in der abschriftlichen Beislage und besehlen Dir dabei in Snaden, hierauf zu gedenken und ohns maßgebige Borschläge zu thun, wie es mit gedachten Pulver-Mühlen nach geendigten Arrente-Jahren zu Unserm Interesse zu halten; ob es zuträglicher sein werde selbige in Administration zu sehen, oder aber zu verpachten, und ob letzteren Falls Du einen Pächter vorzuschlagen wisself? Borauf Bir sodann resolviren und obgedachten General bescheiden wollen 2c. Berlin den 23sten Mai 1719.

Post Scriptum. Auch berichtet der Freiherr v. Schlaberndorff, laut hierbei kommender Abschrift, daß der Pulvermacher zu Rutdorff Bewer, annoch bis zum Ablauf seiner Arrente: Jahre 400 Centner Salpeter verlange, und wirst Du also die Berfügung zu thun haben, daß sothane Quantität Salpeter in diesem Sommer von Magdeburg ab nach Custrin versandt werde.

25. Bon Gottes Gnaden zc. Bas Bir auf Deinen, wegen ber Rubdorffichen Pulver: Muble unterm 23ten abgewichenen Monats Juni abgestatteten allergehorsamsten Bericht, Unserm General von der Infanterie zc. von Schlaberndorff unterm heutigen Dato rescribiret, und wie Bir resolviret, daß in Ermangelung eines annehmlischen Pächters gedachte Muble liegen bleiben und ber Magdes burgsche Salpeter allhier verarbeitet werden solle, das communiciren Bir Dir in beiliegender Abschrift und sind zc. Berlin den Isten Juli 1719.

26. Bon Gottes Gnaden 2c. Bir haben auf Deinen, wegen der bei Spandau liegenden, biefer Tage mit 20 Centner verdorben gewesenen Pulvers in die Luft gegangenen Pulver: Rühlen, unterm

22sten dieses abzestatteten allergehorsamsten Bericht, in Gnaden resols viret, daß besagte Mühle nicht wieder repariret noch aufges bauet, sondern alles annoch vorhandene Pulver, so verdorben, auf hies sigen Mühlen zurechte gemachet werden soll, maßen Bir allergnädigst gemeinet sein, aus vorberegter Spandauschen Pulver: Mühle eine Mahl: Mühle anrichten zu lassen. Du wirst wegen obges gemeldten verdorbenen Pulvers zureichende Verfügung thun 2c. Berlin den 25sten September 1719.

27. Seine Königl. Majest. 2c. communiciren Dero Obristen von Linger hierbei den von Deroselben allergnädigst approbirten Stat von der hiesigen großen Pulver: Mühle, nach welchem bei derselben mit 3 Sängen gearbeitet, auch dazu vom Juni a. c. bis dahin 1722 — 3406 Thir. 18 Gr. aus der General: Arieges: Rasse bezahlet, von dem Geheimen: Rath Möller aber verrechnet werden sollen. Mit aller: gnädigstem Besehl, zur Arbeit bei gedachter Pulver: Mühle mit 3 Gän: gen alle behörige Anstalt zu machen, auch dahin zu sehen, damit nach diesem Etat die Traktamente richtig ausgezahlet 2c. Berlin den Sten Mai 1721.

28. Seine R. Majestät 2c. haben nach des Obriften von Linger gethanen Borschlag allergnädigst agreiret, daß von den zum Behuf des Geldern'schen Zeughauses geordneten 360 Thir., jährlich 200 Thir. nach Wesel zum dasigen Zeughause, zu Unterhaltung und Anschaffung kleiner Ammunition gezahlet werden sollen, auch in der copeilich hiebeigehenden Ordre dem General-Lieutenant von Lilien ausgez geben zu versügen, damit solche Gelder gegen des Obristlieutenant Sauerwald's Quittung abgeliesert und mit dem nächstommenden Monat Octobris der Ansang gemacht werde. Belches höchstgedachte S. R. Majestät dem Obristen von Linger hierdurch zu seiner Nachzricht bekannt machen lassen, und hat Er den Obristlieutenant Sauers wald desfalls gehörig zu instruiren. Berlin den Sten Sestember 1724.

29. Se. Königl. Majestat ze. lassen Dero Geheimen Rath Möller auf desselben allerunterthänigste Borstellung und Anfrage vom 21sten dieses Monats wegen der Schreib: Materialien, so ihm anfänglich vom General: Commissariat und lettens vom General: Ober: Finanzs Krieges: und Domainen: Directorio jedesmal gereichet worden, anjeho aber demselben weiter nicht abgefolget werden wollen, hierdurch zur als lergnädigsten Resolution ertheilen, daß er vor's Künstige die höchst nöthige Schreib: Materialien bei der Artillerie: Rechnung zur Ausgabe bringen, und dabei alle nur mögliche Mesnage in Acht nehmen solle. Berlin den 26sten Juli 1725.

Schon damals alfo erfchien die Ronfumtion in diefen Studen zu groß!

- 30. Seine Königl. Majestät 2c. fügen Dero Obristen v. Linger hiemit in Gnaden ju wissen, daß der übergebene neue Etat von der großen Pulvermühle vom Isten Juni a. c. die ult. Mai 1727, so anstatt vorjähriger 3103 Thir., nur 3000 Thir. beträget, vollzogen und dem Geheimen Rath Möller zugesertiget; auch solcherwegen die nottige Ordre an die General-Artieges-Casse expediret sei, zu solchem Behuf anstatt bisheriger 258 Thir. 14 Gr. monatlich, nur 250 Thir. auszuzahlen. Hiernächst hat Er, der von Linger, auch die überges bene Designation der zur Bestreitung des Salpeterwesens vom Isten Januar die ult. Dezember a. c. erforderten, und auf 759 Thir. sich besausenden Ausgaben, so von dem Ueberschuß oder Zehenten abgezogen werden, hiebet vollzogen in originali zu empfangen, selbige den Salpeter-Administratoribus zuzusettigen und darunter das Röstlige weiter zu verfügen. Berlin den 24sten Rai 1726.
- 31. Dennach Seine Königl. Majestät ze. resolviret, daß von den Geldern'schen Zeughaus Geldern noch jährlich 100 Thir. und zwat vom Isten Juli dieses Jahres an gerechnet, nach Befel an die Artillerie abgegeben und zu Anfertigung kleiner Ammunitions: Rarren und Ammunitions: Bagen verwandt, und nur 60 Thaler zu Reparirung der Geldern'schen Artillerie bei dasigem Zeugs hause behalten werden werde, auch diese 60 Thir. zu nichts Anderm als nur zu benöthigter Reparation der Attirails angewandt werden sollen; Als fügen höchstgedachte Se. R. Majestät Dero Obristen v. Linger solches hiemit in Gnaden zu wissen, mit dem Befehl solcherwegen das Röthige zu verfügen, gestalt dann dieserhalb dato an den Generals Major und Gouverneur von Röseler laut copeil. Anlage rescribiret wird. Berlin den 3ten Juli 1726.
- 32. Seine Königl. Majestät ze. haben aus dem vom Generals Major von Linger übergebenen neuen Etat, von den Ausgaben bei der hiesigen großen Pulver:Mühle auf das Jahr vom Isten Juni 1730 bis ult. Mai 1731 ersehen, daß solcher Etat auf 3686 Thaler 16 Gr. sich belause, und also den vorjährigen Etat mit 581 Thaler 6 Gr. übersteige, welches daher kommt, daß noch 70 Thir. zu Transportirung des einkommenden Salpeters von Magdeburg und aus der Neumark, item zu nöthigen Reparationen bei der Pulver: Rühle, und 511 Thir. 6 Gr. zu Anschaffung von 300 Klastern Pulver: Rohzlen: Solz, angesetzt werden. Söchstgebachte S. R. M. fügen num Dero General: Major von Linger darauf in Gnaden zu wissen, daß zur Unterhaltung der hiesigen großen Pulvermühle nicht ein Mehreres als im letzen Jahre vom Isten Juni 1720 bis ult. Mai 1730, nämz lich 3105 Thir. 10 Gr. bezahlet werden sollen, welches der 2c. von Linger

bem Geheimen-Rath Moller ale Rendanten ju gebuhrender Achtung be-

- 33. Ordre des Generalmajors von Linger an die Chefs von den Artilleries Compagnien, gegeben den 3ten Novems ber 1729.
- 1) Es foll tein Offigier oder Unteroffigier fich unterfteben, ohne Bermiffion außer ber Landwehr gu reifen; wibrigenfalls es gefchehen follte, foll er dem Rriegsrecht unterworfen fein. 2) Es follen die Leute von den Compagnien wohl informirt werden, daß fie bei allen Bach: und Rirdenparaden gut marfdiren, wie auch ihr Bewehr gut tragen und die Ropfe in die Bobe halten. 3) Sollen die Leute allemat auf ber Strafe rein und propre gehen, die Gute bor alle Offiziers, Una teroffigiers und Leute von Condition abnehmen, wie es im Res glement vorgeschrieben ftehet, wovor die Chefs von den Compagnien responsabel sein sollen. 4) Des Sonntags sollen die Compagnien fruber bestellt werden, damit den Unteroffiziers und Bemeinen nochmals ge wiesen werde, wie fie fich bei allen Paraden und auf der Strafe gu verhalten haben. 5) Es follen den Compagnien die Rriegsartitel und bas Duelledict, wie es im Reglement vorgeschrieben fteht, vorgelesen, und ben Unteroffiziers und Gemeinen eine genaue Explication davon gemachet werden. 6) Benn ein Rerl auf der Strafe nicht or: bentlich gehet, und feinen But nicht recht abnimmt, wie es ibm gewiesen, foll er mit fechsmaligem Baffenlaufen bes fraft werben.
- 34. Mein lieber Generalmajor b. Linger. 3ch überfende Guch hierbei ein fchriftliches Manual von der Menderung im Exergiren und den Chargirungen, wie 3ch folde funftig bei Meiner Armee haben will; Ihr follet alfo felbiges bei dem Bataillon einführen und barauf halten, baß foldes in allen Studen observiret und gehalten werde. Absonders lich habe 3ch befunden, daß die Regimenter fich sowohl im gangen Dienft als in ben Chargirungen fehr negligiren, und daß auf das Stillefteben und die Silence nicht mehr fo fcharf gehalten werbe, als vor diefem. Ingleichen, daß das Laben fehr ichlecht gehet, weil ich Regimenter ges funden, welche folecht laden, und nicht recht darauf gehalten werden, und nicht gut anschlagen, auch nicht geschloffen marfchiren und nicht genug in ber Chargirung auf einander ruden, und fich in mahrendem Chargiren auf ihre Rotten nicht richten: Also befehle Ich Guch hiers burch in Gnaben, darauf fefte gu halten und Meinem Billen gemäß barnach einzuführen, daß bei dem Bataillon in der Ordre und Gracti; tude im gangen Dienft, im Chargiren und in allen Studen, es mag Ramen haben, wie es wolle, allemal dergestalt in Ordre fei, als wenn

einen Bierbrauers Sohn, Boulet genannt, und des Apotheters Sohn, Cleric genannt, die Paffe geben laffen wollen, haben die Eltern folche Burfche hier fofort weggeschaffet.

Dahero Em. Königl. Majestät allergnädigsten Befehl mir allergehors famft erbitten follen, wie ich mich dieserwegen ju verhalten habe, und ob ich nicht ferner auch dergleichen hubsche junge Leute, welche hiers nächst zu der Feuerwerterei tuchtig sein tonnen, enrolliren und engas giren möge."

Der König gab Befehl, die in der Borftadt wohnenden Eltern der ermähnten Leute in die Bache ju feten, und bewilligte das Uebrige. Er war überhaupt in blefer Zeit für die Bermehrung der Artikerie außerst beforgt, und daher konnte Linger verlangen, was er wollte. Den 26sten Januar überreichte er eine neue Botstellung:

"Ew. Rönigl. Majestat allergnadigster Ordre allerunterthanigst ju gehorsamen, habe ich hierbei eine Zündruthe, wie sie vor diesem gewesen, überschicken sollen, anbei Ew. Königl. Majestat einige Zeich; nung von kurzem Gewehr für die Artillerie mit beigesügt; es sind breierlei Arten, und dependiret Alles lediglich von Ew. Königl. Majestat allergnadigstem Gutbefinden, wie Sie es zu approbiren und wie es die 6 Feuerwerter haben sollen, zu besehlen geruhen wollen. Nur eins wollte ich mir zur Gnade dabei allergehorsamst erbitten, daß keine Lunte möge umgewickelt werden. Ginestheils, weil niemalen die Unterossiziers solche vor diesem bei voriger Regierung gehabt, anderntheils aber (doch ohne die geringste Maßgebung) es den Sachsen nicht gleich sein möge, welche auf ihrer alten Art verblieben.

Was nun die Berbung anbetrifft, so wollen Ew. Königl. Majestät allergnädigst versichert sein, daß aller menschenmöglichster Fleiß darin angewendet wird, und werden Ew. Königl. Majestät aus beigesügter Des signation allergnädigst zu ersehen geruhen, wie viele Maunschaften ans geworben werden muffen. Ew. Königl. Majestät haben zwar die Enade gehabt, und mir besohlen, die Enrollirten von den Gensbarmes zu enzgagiren; allein diese steden alle entweder zum Schut in den Ställen oder im Quartier zu ihrer Sicherheit bei den Gensbarmes, und wurzden einige große Sandel entstehen, mit Force sie wegzunehmen, habe also das allerunterthänigste Vertrauen, Ew. Königl. Majestät werden schon ein Mittel allergnädigst sinden.

Des Burgers Clairen Sohn, welcher gegen allen gebührenden allerunterthänigsten Gehorsam seinen Sohn bei den moscowitischen Gestandten zum Schutz gegeben, habe ich en passant auf der Straße gesehen. Wit ein Mensch von 19 Jahren, 5 Fuß 6 Boll groß, wohl gewachs und ein schoner Kerl, so sich zum Bombardier überaus wohl

präsentiren wird, auch im Schreiben und Rechnen perfect. Der Bater halt fich in anderer Leute Schufern auf, weil er auf die Wacht gesetzt werden soll, und wie ich vernehme, saget er, Monfieur Bestucheff soll ihm seinen Sohn los machen. Da nun der Sohn bereits vor 14 Tagen den Paß gehabt hat, ehe er an Bestucheff von seinem Baster engagirt worden, so habe ich das allergehorsamste Bertrauen, Sw. Königl. Majestät werden keine Intercession statistinden lassen, absons derlich da ein Basall so gottlos ist, daß er lieber sein Kind an Minist. Etrangers in Schutz geben, als seinem König und Geren dienen lassen will; ich ersterbe übrigens in allerunters thänigster und unverrückter Treue" 2c.

Mundliches Detret des Königs: "Daß ich auch wurde 6 Radets zu Corporalen geben; und was anbelangt den Menschen, der bei Bestucheff wäre, da sollte er nur den Bater dreist machen, bis er wieder kommt. Sobald soches geschehen, soll er ihn arretiren. Indessen alle die Leute, so noch sehlen, wäre viel, und könnte ihn wohl was schafssen, und soll er der neuen Compagnie was abgeben, denn die neue Compagnie sonsten sehr schlechten Fuß hätte." (Aus der Geschichte der Artillerie I. wörtlich entnommen.)

- 36. Berhandlungen mit den Chefs der Artillerle über die Statue König Friedrichs I., welche von Schluter mos dellirt, von Jacobi 1697 gegoffen, 1728 auf dem Berliner Moltenmarkt war aufgestellt worden.
- a) Mein lieber Generalmajor von Linger. Ihr sollet Mir einen accuraten Ueberschlag machen, wie viel es toften wird, wenn Ich die vier an des verstorbenen Königs Statue liegenden Stlaven, so jeho nur von Glps gemachet sind, von Metall gleßen lassen wollte; desgleichen sollet Ihr berichten, in wie viel Zelt solche fertig sein tonnen, auch ob die hiesigen Leute capabel und geschickt sind, solche gießen zu tonnen. Metall dazu ist genug da. Berlin den -24sten Juni 1732.
- b) Mein lieber Genteralmajor von Linger. Ich will, baß Ihr die vier Stlaven, so um Meines Baters Statue in Berlin toms men follen, nunmehro gießen laffen sollet. Es muffen solche nicht größer sein, wie die, so jeht darum find, und inwendig so hohl, wie nur immer möglich, damit nicht viel Metall drauf gehe: Potsdam den Aften Marz 1733.
- c) Unterm Iften Juli 1733 befahl ber Konig bem Generalmajor Linger, an ben Gießer Maurer nach deffen Anschlag für Gießung jener Staven nach und nach, außer dem Metall, an Gießerlohn 9600 Thir. durch den Kriegezahlmeister Richter zahlen zu laffen.

Die Statue hatte bis bahin auf bem Mollenmartt in Berlin gesftanden. Friedrich ber Große beabsichtigte derfelben ein Piedeftal von Marmor nach Boumanns Ideen mit 4 Basreliefs machen zu laffen, und zwar schlug Boumann folgende Gegenstände vor:

- aa) Die Buldigung Friedrichs I.
- bb) Bie Se. Maj. sich auf dem Throne befinden, und von Gochstbero Baumeister einen Plan vom Arsenal zur Approbation überreicht erhalten.
  - cc) Das Innere vom Gieghaufe mit der Formerei und Giegerei.
- dd) Bie die Artilleriften die Kanonen auf ihre Affuiten, und die Morfer und Saubigen auf ihre Sattel bringen.
- d) Mein lieber Generallieutenant von Diestau. Ich habe mit Gurem Bericht vom 21sten d. die zugleich eingesandten 4 Zeiche nungen erhalten, und könnet Ihr die Anschläge der Kostenbeträge davon nur so lange afferviren, bis denselben Betrag zu bewilligen Meine Um: ft. ande verstatten werden. Berlin den 22sten Jan. 1769.
- e) Mein lieber Generallieutenant von Diestau. 3ch habe Guren Bericht vom 19ten d. wegen der Statue erhalten, und muß Euch gern gestehen, daß, da die Statue Friedrichs I. sch on vorhanden ift, 3ch nicht begreife, wie das bloße Piedestal 3000 Thlr. tosten tonne. Von Bertstüden würde solches etwa 150 Thlr. tosten, die 3ch denn wohl dazu bewilligen will, und kann solche sodann mitten im Zeughause ausgestellt werden. Bas die andern beiden Busten von Friedrich I. und Reinem Sochsteligen Herrn Bater anbetrifft, so kann deren Ausstellung, die 3ch künstigen Binter nach Berlin kommen werde, annoch Anstand haben, und könnet Ihr Mir alsbann davon nur wieder Erinnerung thun. Potsdam den 20sten Juni 1769.
- f) Der neue Anschlag des Baudirektors Boumann über ordinaren Sandftein betrug 464 Thir. Bankoften und 150 Thir. für die Berks ftude; doch machte Boumann darauf aufmerksam, daß mitten im Zeughaufe die Ranale zusammenlaufen, durch welche das Baffer vom Zeughaufe abgeführt wird; dieselben mußten überwölbt und sodann das Piedestal darauf gestellt werden.
- 8) Mein lieber Generallieutenant von Diestau. Ich habe mit Eurem Bericht vom 24sten d. die Apotheter: Rechnung bes Baubirektors Boumann erhalten, und bin denselben Betrag, da ders pleichen Statue zu versehen unmöglich mehr als 120 Thir. koften kann, in bewilligen nicht gemeint. Ich bin übrigens 2c. Potsdam den 25sten kuni 1769.
- A) Schon im Jahre 1744 war die Statue vom Molfennarfte wege prummuen worden, und ihre Versehung unterblieb bis jum Jahre 1802,

wo die Aufstellung berfelben, und zwar ohne Stlaven, welche in Berlin verblieben, zu Konigeberg in Preufen gefchah.

- 37. Rein lieber Generalmajor von Linger. Ihr sollet Mir berichten, ob Ihr eine große Quantität Salpeter, Puls ver zu machen, im Borrath habet, und zu wie viel Centner Pulver; desgleichen, ob Schwefel wie auch Rohlen genug im Borrath sind. Ihr sollet Mir auch melden, wie viel Pulver in einem Monat und in einem Jahre gemachet werden kann, wenn alle Pulvergänge gehen, wie viel die Pulvermacherei kostet und wie viel Ich zuschießen muß, wenn mit allen Gängen und mit der Force gearbeitet wird, und sollet Ihr die Anstalt machen, daß Wir eine große Quantität Pulver in Borrath kriegen, um alle hier herum gelegenen Festungen, als Magdeburg, Stettin 20., bestens zu versorgen. Potsdam den 14ten November 1733.
- 38. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ich habe Euren Bericht vom 19ten d. wegen der Pulvermacherei erhalten, und werde Euch darauf mit Nächstem Meine Resolution ertheilen. Ihr sollet Mir aber zuvor citissime melden, wie viel an Schwefel, wie viel an Salpeter und wie viel Kohlenholz erfordert wird, um 250 Ctr. Pulver zu machen, auch wie hoch jedes von solchen ohngefähr zu stehen kommet, welches Ihr Mir accurat melden sollet. Potsdam den 21sten Rovember 1733.
- 39. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ich habe Guer Schreiben vom 23sten d. nebst der Specification von den zur Fertigung des Pulvers erforderten Materialien erhalten. Da nun nach solcher zu 250 Etrn. Pulver 198 Etr. 95 Pfd. Salpeter, folglich zu 3000 Etrn. Pulver 2386 Etr. 40 Pfd. gebrauchet werden, so sollet Ihr Mir mit dem allersordersamsten berichten, wie viel Salpeter hier kann geliefert werden und wie viel auswärts dazu gekauset werden muß. Berlin den 26sten November 1733.

Nach dem Bericht vom 23sten waren Bestand 1764 Centner, und toftete dem Könige der Centner 12 Thir. 12 Gr. 4 Pf. Es wurden auf 4 Gängen jährlich 1600 Ctr. producirt, mit einem Etat von 3105 Thirn.; sollten dagegen 3000 Ctr. geschafft werden, so stiege der Etat auf 4038 Thir.

40. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ich habe aus Eus rem Schreiben vom 26sten d. ersehen, wie viel Salpeter aus den hies sigen Butten geliefert werden tann und wie viel noch dazu getauset werden muß. Da nun nach dem von Guch unterm 19ten d. einges schickten Stat die hiesige Pulvermuhle, wenn Tag und Racht mit der Force gearbeitet wird, nur 3000 Ctr. jahrlich an Puls

ver abliefern kann, wozu nach Eurer Ausrechnung 2386 Etr. Salspeter erfordert werden, so ist Mein Wille, daß alle Jahre 1600 Str. Salpeter gekauft werden, Ihr aber allen Fleiß und Bemühung anwens den solchen 1200 Str. jährlich zu bekommen, alsdann Ihr nicht nur den nöthigen Salpeter zur Pulvermühle, sondern auch jährlich einen Bestand haben werdet. Ihr sollet deshalb das Nöthige überall wohl besorgen. Berlin den 28sten November 1733.

41. Se. Königl. Majestät zr. befehlen Dero Oberstallmeister von Schwerin, auf beitommende Borftellung Dero Generalmajors von Linger in Gnaden, die nothigen 8 starten Pferde zu der neuen Pulvermühle fordersamst zu kaufen, auch wegen der Fouragegelder Borschläge zu thun zc. Mohland den Sten September 1734.

42. Demnach Seine 2c. Dero Kriegszahlmeister Richter dato bes fehligt, zu Ankaufung 8 starter Pulvermühlenpferde 400 Thir. an Dero Oberstallmeister von Schwerin zu bezahlen, desgleichen an Houragegelbern für diese 8 neuen Pserde vom Isten Ott. 1734 bis ult. Mai 1735 à 4 Thir. pro Pserd monatlich, in Summa 256 Thir., an den Kriegescommissarius Möller zu vergüten, an diesen auch die Ordre ergehet, solche Gelder in Empfang zu nehmen und gehörig zu berechnen; als fügen Se. Königl. Majestät Dero Generahnajor von Linger solches hierdurch in Gnaden zu wissen 2c. Berlin den 23sten September 1734.

43. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ich gebe Guch auf Guer Schreiben vom 22sten d. in Antwort, daß Ihr sofort bei den Kauflenten Splitgerber und Daum 1500 Ctr. oftindischen Salpeter und 400 Ctr. venetianischen Schwefel zum Behuf der Pulvermühle anzulaufen bekellen, auch wegen des Preises und der Lieferung mit ihnen einen Accord machen, und die Sache gewöhnlichermaßen berichtigen sollet.

Betreffend ben neu zu erbanenden Stall für die gur Pulvermühle angeschafften 8 Pferde, so finde Ich 200 Thir. dazu zu assigniren zu viel, und könnet Ihr schon füglich mit 100 Thirn. auskoms men, benn es kein magnifiquer Stall sein darf. Potsdam ben 24sten October 1734.

44. Dennach bei Er. Königl. Majestät in Preußen 2c. unserm allergenädigsten herrn, die Kaufleute Splitgerber und Daum wegen ber in Holland aufzutaufenden 1500 Etr. Salpeter und 400 Etr. Schwefel allerunterthänigst vorgestellet, daß für contante Zahlung in Holland jedesmal 2 Procent gut gethan wurden, mithin bei diesem Gandel 4-500 Thir. profitiret werden tonnten, wenn ihnen zu Ans

taufung biefes Salpeters und Schwefels 24,000 Thir. in Abschlag anzieho bezahlet wurden; Göchstgedachte Se. Königl. Majestät auch solchen Borschuß allergnädigst accordiret und Dero Kriegszahlmeister Richter dato befehligt, bemeldeten Kaufleuten Splitgerber und Daum die 24,000 Thir. zu bezahlen. Als fügen Se. Königl. Majestät Dero Generalmajor v. Linger solches hierdurch in Snaden zu wissen, um solches erwähnten Kausleuten betannt zu machen, auch wegen dieses einz zukausenden Salpeters und Schwesels weiter das Röthige zu beforgen. Signatum Berlin den 29sten Dezember 1734.

- 45. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ihr follet dem Raufmann Daum, welcher nach Golland gehet, aufgeben, wie viel Salpeter er zu taufen hat und wie hoch er ohngefähr im Preise geben kann. Potsbam den 21. November (ohne Jahreszahl, etwa 1734).
- 46. Mein lieber Generalmajor von Linger. Da nunmehro die Ueberlassung der 40 Pontons an den Kaiserlichen General von Sedendorfs festgeset ift, so habe Ich auf Eure Borstellung und eingesandten Rechnungen vom 18ten Februar Ordre an den Richter gegeben, an Euch die zur Reparation ersorderten 165 Thir. 23 Gr. zu bezahlen, und musset Ihr nun schleunig Alles repariren und in solchen guten Stand setzen lassen, daß Ihr Ehre davon habet. Ihr sollet nun auch darauf denten, wie andere Pontons in die Stelle ohne Zeitverlust gemachet werden können. Berlin den Zten Februar 1735.
- 47. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ihr sollet Mir bezrichten, in wie viel Zeit ein Train von 40 Pontons mit Pferben, Gesschirr und allem Andern fertig sein könne, und wie viel Alles, som wohl die Pontons als der Train, toften werde. Berlin den 7ten Fesbruar 1735.
- 48. Mein lieber Generalmajor v. Linger. 3ch habe aus Gurer Borfellung vom 8ten biefes, was 40 neue Pontons mit allem 3usbehör koften werden, und wie viel dazu erfordert wird, erfehen. Ihr sollet bei Meinen jetigen Pontons Alles parat halten bis auf weitere Ordre, welche Ihr in ein Paar Bochen erhalten werdet. Berlin den 10ten Februar 1735.
- 49. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ich mache Euch hierdurch bekannt, daß der General von Sedendorff gerne 40 Pontons von Mir haben will. Ich habe dafür 14,000 Thir. verlangt, und mit nächster Post werde Ich darüber seine Reinung ers halten. Benn es, wie Ich glaube, zu Stande kommt, so will er Pferde dazu hieselbst kausen, und die Wagenmeister und Anechte schieden, aber die Pontons mit Zubehör zu Wasser bis Nagdeburg schieden. Ihr

follet alfo Alles auf folden Fall beforgen und parat halten, aber babei annoch fecretiren. Potsbam ben 25ften Februar 1735.

50. Mein lieber Generalmajor von Linger. Ihr werdet aus dem abschriftlichen Extract ersehen, was der General Graf Seden; dorff weiter wegen der 40 Pontons mit allem Zubehör vorgesstellet. Beil Ich ihm nun solche verlangtermaßen für die 14,000 Thr. überlassen will, so sollet Ihr schleunig alle Anstalt machen, daß dieselben je eher je lieber im Stande seien, zu Basser nach Magdeburg verssandt zu werden. Ihr sollet Mir also sogleich eine Specification über alles dasjenige, was dazu gehöret, einsenden, auch die Kosten des Transports die Magdeburg dabei anzeigen, damit Ich den General von Sedendorff zeitig genug davon ouverture geben könne. Berlin den 27sten Februar 1735.

51. Se. Rönigl. Majestät zc. fügen Dero Generalmajor von Lins ger hierdurch in Gnaden zu wiffen, daß die 219 Stud Pferde, so zur Fortbringung der an des Raifers Majestät zu überlaffenden 40 Pontons erfordert werden, auf das Gerzogthum Magdeburg und Fürstenthum Salberstadt repartiret worden, und davon

aus dem Magdeburgifchen 100 Stud

s Salberstädtischen 119 s

219 Stud

geliefert werden sollen, die Krieges: und Domanentammern zu Magdes burg und Halberstadt auch dato instruiret worden, diese Pferde alsos fort, und zwar durchgehends recht starke und zu diesem Dienst tüchtige Pferde, davon keines unter 16 Sand, wohl aber noch höher, aussuchen und parat halten sollen, damit sie auf einlausende nähere Ordre sos gleich abgeschickt werden können. Se. Königl. Majestät werden auch Dero 2c. von Linger hiernächst den Tag, wenn die Pferde hier oder zu Magdeburg sein sollen, bekannt machen lassen, und hat er inzwissichen zu besorgen, damit es sodann an nichts fehle. Berlin den 28sten Februar 1735.

52. Mein lieber Generalmajor v. Linger. Ich habe Euer Schreisben vom 27sten Februar nebst dem Inventario der 40 Pontons erhalzten, auch ersehen, daß der Transport zu Wasser bis Magdeburg 259 Thir. tosten werde. Ihr sollet davon dem hier restdirenden jungen Baron von Sedendorff part geben, und mit ihm Ales concertiren. Die 14,000 Thir. sollen durch die Rausteute Splitgerber und Daum auf Ordre des Generals zc. von Sedendorff bezahlet werden, und müsset Ihr Euch erkundigen, wie bald die Bezahlung geschehen solle. Sonsten habe Ich resolviret, mit den Pontons 1 Corporal von den Pontoniers, auch 4 Pontoniers, gute Kerls, und 1 Klempner

mit nach dem Rhein marschiren zu laffen, die follen die Campagne thun und bei den Bruden fein; dorten bekommt jeder von dem Raifer täglich 2 Pfd. Brod; fobald die Campagne vorbei ift, sollen sie wieder anhero kommen. Uebrigens sollet Ihr Alles fertig halten. Berlin den 2ten März 1735.

53. Se. Königl. Majestat re. fügen Dero Generalmajor v. Lin: ger hierdurch in Gnaden zu wissen, daß der Kriegeszahlmeister Rich: ter dato besehligt sei, zur Reparation der 40 Pontons die dazu erforderten 165 Thr. 23 Gr. an den Kriegestommissarius Möller zu bezahlen, auch an diesen die Ordre ergehe, solche Gelder in Empfang zu nehmen und gehörig zu berechnen. Berlin den Sten März 1735.

54. Se. Königl. Majestät ze. haben in Gnaden resolviret, daß die 14,000 Thir. in Ducaten, so ber General Graf v. Seden: dorff für die 40 Pontons bei Splitgerber und Daum stehen hat, von Dero Kriegesrath Richter in Empfang genommen, auch die 159 Thir. zum Transport zu Wasser bis Magdeburg an denselben bezahlet, nachgehends aber auf des Generalmajors v. Linger Ussignation beide Posten wieder ausgezahlet werden sollen; und besehlen Sie dahero Dero Generaldirectorio in Gnaden, das Röthige dieserhalb zu veranlassen. Berlin den 9ten März 1735.

55. Se. Königl. Majestät 2c. haben in Gnaden resolviret, baß zu Anfertigung der neuen Pontons aus dem hiesigen Golzmas gazin 280 Brudbretter gegen die Bezahlung der Transporttosten an den Generalmajor von Linger abgeliefert werden sollen; und bes sehlen Sie dahero Dero Generaldirectorio in Gnaden, das Nöthige dieserwegen zu veranstalten. Berlin den Iten Marz 1735.

56. Mein lieber Generalmajor v. Linger. Ich habe auf Eure Borstellung vom Sten dieses wegen des Empfanges der Gelder, so bei Splitgerber stehen, imgleichen wegen der 280 Brückbretter, die abschriftlich beikommenden zwei Ordres ergehen lassen. Daß der 2c. von Seckendorff dem Klempner und Stellmacher monatlich 8 Thlr. zahlen lassen will, solches ist gut. Singegen behält der Unterossizier und die 4 Pontoniers, so mitgehen, das bisherige Traktament, doch will Ich solches nicht auf dem Feld : Etat haben. Berlin den Ren Ratz 1735.

57. Se. Königl. Majestät zc. befehlen Dero Geheimen Rath Trus zettel in Gnaden, den 4 Wagenmeistern und 88 Knechten, so mit den Pontons nach dem Rhein gehen werden, bis zum Abmarsch frei Quartier, und zwar in 3 Säusern zu assigniren, damit man sie bei einander halten tonne. Berlin den 27sten Marz 1735.

58. Mein lieber Generalmajor v. Linger. 3ch erfebe aus Gurem Gefc. b. Preus. Artill. 1. 27

- Schreiben vom 28sten dieses, daß die Knechte und Bagenmeister den Freitag fertig sind abzugehen. Daß Ihr den Capitain Derpt absgefandt, ist gut. Sonsten habe Ich, laut abschriftlich beikommender Ordre, besohlen, daß die Leute sowohl, als das Commando, etappensmäßig verpsleget, und die 2 Offiziers mit freiem Vorspann versorget werden sollen. Potsdam den 30sten März 1735.
- 59. Mein lieber Generalmajor v. Linger. Ich will, daß Ihr den Pontoniercapitain Derpt, nebst dem Unteroffizier, welcher mit dem Obriften du Moulin verschicket gewesen, auch 3 Pontoniers nach Deffau an den Fürsten schicken follet, um dort eine Schiffs brude zu schlagen. Potsbam den Isten April 1735.
- 60. Mein lieber Generalmajor v. Linger. Es will der 2c. von Sedendorff gerne den Regiments-Quartiermeister Muller auf einige Tage mit nach Magdeburg nehmen, um ihm bei der Fortschaffung der Pontons zu affistiren. Ich gebe dazu Meine Erlaubnis. Potsdam den Iten April 1735.
- 61. Mein lieber Generalmajor v. Linger. 3ch gebe Guch auf Gure Borftellung vom Isten dieses zur Antwort, daß die Pontos niers, so einmal bei den Raiferlichen Pontons gesetzt find, dabei bleiben und andere nach Dessau gesandt werden sollen. Potsdam den 3ten April 1735.
- 62. Mein lieber Generalmajor v. Linger. Ich gebe Guch auf Guer Schreiben vom 2ten dieses zur Antwort, daß ich dem ze. Rich zer befohlen, Guch das an die Pontonknechte Borgeschoffene mit 368 Thirn. wieder zu bezahlen. Wenn Alles in Magdeburg ans gefertigt ift, so kann der Capitain Derpt mit den befohlenen Leuten nach Dessau gehen. Potsdam den 4ten April 1735.
- 63. Mein lieber Pontoniercapitain Derpt. Ich besehle hierdurch, baß Ihr sogleich nach Erhaltung dieser Ordre mit dem Unteroffizier wieder nach Magdeburg gehen, Guch bei dem Reich & Gofrath von Seckendorff, so mit dem Kaiserlichen Brückenhauptmann schon da ift, melden, und die Aufpackung und Abmarsch der Pontons besorgen, auch, um Alles in Ordnung zu bringen, einen Marsch mit ihnen thun sollet. Benn Solches geschehen, könnet Ihr hernach mit dem Unteroffizier wiederum zurud nach Dessau gehen. Potsdam den Sten April 1735.
- 64. Mein lieber Generalmajor v. Linger. Es thut Mir leid, aus Gurem Schreiben vom 3ten dieses zu ersehen, daß das Kornshaus in der Pulvermühle zu Berlin aufgeflogen, und dabei ein und anderer Schaden geschehen ift. Ihr sollet sogleich Alles repastren laffen, daß Alles wieder in Stand kommt und die Mühle wieder

geben tann. Das Stettin'sche Gewehr betreffend, so sollet Ihr solches mit den Salzschiffen nach Stettin schicken. Potsbam den Aten Ausguft 1735.

65. Se. Königl. Majestät in Preußen haben auf die in Abschrift anliegende Borstellung des Generalmajors v. Linger allergnädigst ressolviret, daß die zur Reparation des an der Pulvermühle bei Berlin ohnlängst geschehenen Schadens nach beigehendem Anschlage ersorderten Baumaterialien von Dero kurmärtischen Kriegess und Domainenkammer sonder den geringsten Anstand ganz frei an's Baffer bei der Pulvermühle geliefert, die dazu erforderten Kosten an Gelde aber, à 386 Thr. 8 Gr., aus der General-Kriegeskasse gezahlet und von Allem gehörige Rechnung geführet werden soll; und befehlen Höchstbieselbe Dero General- 2c. Direktorio deshalb in Gnaden, solchers wegen mit dem Fordersamsten das Nöthige gehörig zu verfügen. Potsedam den 9ten August 1735.

66. Se. Königl. Majestät in Preußen unser allergnädigster Herr, fügen Dero Generalmajor v. Linger auf die unterm 7ten dieses übers gebene Borstellung hierdurch in Gnaden zu wissen, daß der Kriegeszahlmeister Richter dato besehliget sei, zur Reparation der jungits hin beschädigten hiesigen Pulvermühle drei hundert sechs und achtig Thaler acht Groschen zu bezahlen, desgleichen an die kurmarstische Krieges: und Domainenkammer die Ordre ergehe, nachspecisieirte Baumaterialien, als:

zwei Schock startes Bauholz,
drei : Spundbretter,
drei : Tischlerbretter,
neun tausend Mauersteine,
sechs und zwanzig Tausend Dachsteine,
fünf hundert Hohlsteine,
achtzig Bispel Kalt,
fünf Schock Latten,
sechs Landprahme Kalksteine,
sunfzehn Stück Rüstwagen,
zwanzig Stück Rüstbretter,

ohnentgeltlich und gang frei an's Baffer bei ber Pulvermuhle liefern gu laffen. Der Generalmajor v. Linger hat alfo wegen Lieferung diefer Matertalien mit der Rurmartifchen Krieges; und Domainentammer zu communiciren, die 386 Thr. 8 Gr. betragenden Bautosten aber von dem Kriegeszahlmeister Richter durch den Kriegestommiffarius Mol; ler, an welchen auch solcherwegen dato Ordre ergehet, gegen Quittung heben und gehörig berechnen zu laffen, auch wegen schleuniger Reparas

tion diefer Pulvermuhle weiter das Nothige zu verfügen. Signatum Berlin den 10ten August 1735.

- 67. Rein lieber Generalmajor v. Linger. Ich habe gerne aus Eurem Schreiben vom 2ten dieses ersehen, daß die 40 Pontons ganz fertig und besser als die vorigen sind, das Uebrige, was noch dazu gehöret, auch in einem Monat da sein werde. Daß Ihr so gute Renage dabei gebraucht, daß Alles nicht mehr als 10,800 Thr. kosten werde, ist Mir lieb 2c. Begen der zu zahlenden 2800 Thr. habe Ich die abschriftlich beikommende Ordre ertheilt. Potsdam den 4ten September 1735.
- 68. Seine Königl. Majestät zc. fügen Dero Generalmajor von Linger hierdurch in Gnaden zu wiffen, daß der Kriegeszahlmeister Richter dato befehligt sei, zu Verfertigung der Pontons hins wiederum 2800 Thir. an den Kriegestommissarius Möller zu bezahelen, an diesen auch die Ordre ergehe, solche Gelder gegen Quittung in Empfang zu nehmen und gehörig zu berechnen. Berlin den Sten September 1735.
- 69. Mein ze. von Linger. Ihr werdet aus der abschriftlichen Unlage mit Mehrerem ersehen, was der Pontonier Capitain Derpt wegen der 4 Pontoniers, so nach dem Rhein commandiret worden, vorgestellet, und befehle Ich Euch darauf, daß Ihr an die commandirten Pioniers Ordre senden sollet, anhero wieder zuruck zu kommen, zugleich aber habt Ihr dem General Graf v. Secken dorff davon part zu geben. Potsdam den 13ten October 1735.

(Man hatte diesen Leuten bei den Kaiferlichen seit dem Iften Octos ber das Brod vorenthalten.)

70. Demnach Se. Königl. Majestät ze. den Capitain Mertat beordert, mit der aus dem Felde kommenden Artillerie, sobald sie zu Magdeburg angelanget, unausgehalten weiter anhero nach Berlin zu marschiren, die sämmtlichen Artilleriepserde auch sogleich dars auf, weil das Futter theuer, verkaufet werden sollen; als fügen Söchstz gedachte Se. Königl. Maj. Dero Generalmajor von Linger Solches hierdurch in Gnaden zu wissen, und hat er die Artilleriepserde so gut als immer möglich zu verkaufen und die Gelder dafür von dem Kriez gestommissarius Möller einnehmen zu lassen, und hiernächst, wenn die Pferde verkauft sind, eine Specification der daraus gelöseten Gelder zu übergeben, damit solche zur Feld Kriegestasse eingezogen werden können.

Un das Generals Proviantamt ift dato Ordre ergangen, diesen Pfers ben bei ihrer Ankunft, und bis sie verkaufet sein werden, die Fourage liefern au lassen. Berlin den 14ten November 1735.

71. Mein lieber ze. von Linger. 3ch will, daß Ihr mit bem

Fordersamsten hieher nach Magdeburg tommen, und Guch bei des Fürsten Durchlaucht wegen der hiefigen Artillerie angeben sollet. Magdeburg den 28sten November 1735.

- 72. Demnach Seine Ronigl. Majestät 2c. refolviret, daß die aus der Campagne gurudgetommene Artillerie: und Apotheter: Ba: gen : Pferde, ben 9ten diefes Monats December bier in Berlin benen Reiftbietenden öffentlich vertauft werden follen, auch zu dem Ende dato an die Neumart: und Rurmartiche Rrieges: und Domainen: Rammern referibiren, fammtlichen Dorfichaften, welche an ber Dder wohnen und dergleichen ftarte Pferde gebrauchen, durch Um: läufe es ichleunigft befannt ju machen, daß mer dergleichen Pferde taufen wolle, fich gedachten Tages auf dem alten Schugen : Plat vor dem Ronigsthor allhier einfinden, barauf bieten und gewärtigen tonne, daß fie ihm gegen baare Bezahlung jugefchlagen werden follen. Sier: nachst auch Seine Ronigl. Majestat dem Rapitain Mertas befohlen, daß er die Artillerie: Bagen: Anechte nicht eher aus einander geben laffen folle, bis Bochftdiefelben folde in Berlin ge: feben haben. Als fugen Seine Ronigl. Majeftat Dero General: Major von Linger foldes hierdurch in Gnaden gu wiffen, um fich feines Orts danach ju achten. Berlin, den Iften December 1735.
- 73. Seine Königl. Majestät remittiren an Dero General: Obers Finang: Krieges: und Domainen: Direktorium hierbei in Abschrift, was der General: Major von Linger, betreffend eines bei dem Pulver: Mühlen: Etat bei der Ausgabe sich sindenden Minus von 320 Thirn., wegen weniger Salpeter: Transport: Rosten 2c. allerunter; thänigst angezeiget und accordiren zugleich allergnädigst, daß nach dessen Borschlage, zu besserer Conservation des Pulvers, jährlich 1000 Ton: nen mehr und in Borrath gemachet, auch die dazu ersorderten Kosten a 103 Thir. 4 Gr. in Ausgabe gesehet werden mögen 2c. Potsbam den 27sten April 1736.
- 74. Seine Ronigl. Majestät in Preußen, Unser allergnädigster Gerr, haben aus Dero General: Major von Linger unterm 21sten dieses übergebenen Bericht ersehen, welchergestalt derselbe die ohnlängst aufs gesprungenen zwei Pulvermühlen wieder repariren laffen, und allerunterthänigst bittet, daß die betragenden Rosten: als:

 allergnädigst assigniret werden möchten. Benn nun höchstgedachte Se. Königl. Majestät allergnädigst resolviren und wollen: daß diese Kosten von den Zeughaus: Geldern genommen werden sollen; als hat der General: Major von Linger solche 67 Thir. 10 Gr. 6 Pf. von ges dachten Zeughausgeldern bezahlen, und daselbst zur Ausgabe bringen zu lassen, auch solcherwegen das Nothige zu verfügen. Sign. Berlin den 28sten August 1736.

75. Demnach Se. Königl. Majestät ze. in Gnaden resolviret has ben, von den Städten, welche dem Felde Bataillon Artillerie zum Enrolliren angewiesen worden nachspecificirte kurmarskische Städte: nämlich Prigerbe, Ziesar, Mittenwalde, Trebbin und Charlottenburg, desgleichen von den Städten, welche die Magdeburg'sche Artilleries Compagnie zum Enrolliren bisher gehabt, die beiden Derter Seehausen und Alsleben abzunehmen, und selbige dem d'Arbaudsschen Bataillon dahergegen von nun an zum Enrolliren anzuweisen.

Als fügen höchstgedachte Seine Königl. Majestat Dero General, Major von Linger solches hierdurch in Gnaden zu wissen, um sich hiernach zu achten und den Capitains gehörig bekannt zu machen. Berlin den 13ten Mai 1737.

- 76. Mein lieber General: Major von Linger. Ich habe den Inhalt Gures Schreibens vom 17ten dieses, betreffend die gemachte Beranderung wegen der Enrollirung: Cantons der Artillerie, mit mehreren ersehen, und gebe Guch darauf in Antwort, daß es bei der Mir lethin gemachten Disposition sein Berbleiben haben muß, und kann die Artillerie mit denen behaltenen Cantons wohl zusfrieden sein, da sie ja nicht viele Leute brauchen. Potsdam den 15ten Mai 1737.
- 77. Es haben Se. Königl. Majestät zwar unterm 16ten Mai a. c. eine Ordre an Dero Krieges: Zahlmeister Richter über 1152 Thaler Fourage: Gelder, zur Unterhaltung der bei hiesiger großer Gols länd. Pulver: Mühle in Arbeit stehenden 24 Pserde aussertigen lassen, weil aber 2c. Seine K. Majestät dieses Geld hinführo nicht extraordinarie bezahlet, sondern auf den ordinairen jährlichen Pulvers Mühlen: Stat mit gebracht wissen wollen: als lassen Sie solches Dero General: Major von Linger hiermit in Gnaden besannt machen, um bei Ansertigung des künstigen Pulver: Mühlen: Stats sich danach ges bührend zu achten. Berlin den Aten Juli 1737.

78. Mein lieber General: Major von Linger. Ich habe resols viret, daß in Meinem Lande alle Priester: Sohne von der Enrols lirung frei sein sollen. Ihr sollet also bei Eurem Feld: Bataillon Artillerie besehlen, daß denselben die etwa habenden Passe ohnen tgeltlich

abgenommen und ihnen ins Runftige weiter feine gegeben werden follen. Bufterhaufen den Iften October 1737.

79. Rein lieber General: Major von Linger. Ich befehle hiers durch, daß in Meinem Lande auch diejenigen, so Theologie ftas diren, und welche nicht 5 Fuß 9 Boll meffen, wenn sie schon teine Predigersöhne sind, von aller Werbung und Enrols lirung befreiet sein, auch ihnen die gegebenen Passe, ohne weitere Prätension an sie zu machen, abgenommen werden sollen. Wann sie aber 5 Fuß 9 Boll messen, tonnen sie von der Werbung nicht frei sein. Wusterhausen den Aten October 1737.

80. Mein lieber General: Major v. Linger. Ich gebe Euch auf Guer Schreiben vom 13ten diefes, wegen des von Splitgerber und Daum zum Kauf offerirten oftindischen Salpeters, in Antwort, daß wir ja nunmehro selbst so viel Salpeter im Lande haben, daß wir das Fremde nicht mehr brauchen. Potsdam den 14ten Mai 1738.

81. Mein lieber General: Major v. Linger. Da der Geheime Rath von Krug über die bisherige Lieferung von Salpeter, die zum Bestande des Arsenals erforderten 1200 Centner Salpeter nicht lies fern kann, so habt Ihr zu besorgen, daß noch etwas an Salpeter, so viel unumgänglich nöthig ist, answärtig gekauft werde. Buster: hausen den Sten October 1738.

82. Demnach Se. Königl. Majeftat zc. aus bewegenden Urfachen und gur Abstellung des bei dem Enrollirungs : Wefen geithero anges merften Digbrauchs allergnädigft refolvirt und festgefest, daß hinführe teinem Stabsoffigier noch Capitain, fondern blos und allein dem Chef oder Commandeur des Regiments erlaubt fein foll, dies jenigen Enrollirten, fo nicht ju Goldaten noch ju Equipages Anechten und Beiß:Ruttels tuchtig, unter feinem Ramen und Siegel den Abschied ju ertheilen, um vacante Bauerhofe angunehmen und zu befegen; als fugen Bochftgebachte Seine Ronigl. Majeftat Dero General: Major von Linger foldes hierdurch gu wiffen, um es den fammtlichen Stabsoffizieren und Capitains des ihm anvertrauten Felds Bataillone ju ihrer Achtung befannt ju machen. Damit aber auch in Berabscheidung eines und des andern Unterthanen, fo gu Befetung ber muften oder vacanten Bauerhofe genommen werden tann, teine Diffis cultaten gemacht werden, die Rriegs ; und Domainen : Rammer auch miffen moge, mas fur Leute fie dagu aussuchen folle, fo hat derfelbe bei dem ihm anvertrauten Feld Bataillon die Beranftaltung ju machen, daß an Equipage: Anechten und Beiß: Ruttels in den Cantons nur fo viel, ale das Feld : Bataillon nöthig hat und bei einem entstehenden Marfc gebraucht, aufgezeichnet und bavon eine vollftandige Specificas tion, mit Beifebung des Ramens und Ortes, worin jeder fich aufhalt,

ber bortigen Rriegs: und Domainen: Kammer zugesandt werde, ins maßen Seine Königl. Majestät allergnädigste Willensmeinung ist, daß alle Uebrige, so schon bas 25ste Jahr erreicht und bei welchen tein Bachsthum mehr vorhanden, — mithin also zu Soldaten nicht gebraucht werden tonnen, auf der Kriegs: und Domainens Kammer oder der Landräthe gehörige Requisition, der Ubschied ertheilet werden soll, damit die Höse zu Gr. Königl. Majestät Schaden nicht unbesetzt bleiben. Berlin den Iten October 1738.

83. Mein lieber General: Major von Linger. 3ch habe aus Eurem Bericht vom 8ten dieses ersehen, daß Splitgerber und Daum jum Behuf Meiner Pulvermuhle 1000 Centr. Salpeter von dem in dianischen und zwar 2000 Thir. wohlfeiler, als vor 2 Jahren ertaufet, worauf sie 15,000 Thir. auf Abschlag bezahlet haben wollen. Es ist Alles gut, aber Ihr musset Mies zusammen tosten werde. Potsdam den 10ten Dezember 1738.

84. Mein lieber General Major v. Linger. Ich gebe Guch auf Gure Borstellung vom 15ten dieses, wegen des von dem Splitgerber und Daum in Holland erkauften oftindischen Salpeters in Antswort, daß Ihr cito berichten sollet, ob man solchen bei dem Magazin nothig habe, auf welchem Fall Ich selbigen durch den Richter bes zahlen lassen werde. Berlin den 17ten Dezember 1738.

85. Mein lieber General Major von Linger. Da nach Eurer Borstellung vom 8ten dieses: der Antauf der 1050 Centner ost ins dischen Salpeters nothwendig ist, so habe Ich besage der abschriftslichen Anlage befohlen, daß solcher durch den ze. Richter bezahlet werzen son soll, wie Ihr dann dasjenige, was zur völligen Berichtigung dieser Sache etwa noch erfordert werden dürste, mit dem Generals Directorio zu communiciren habt. Sonsten approbire Ich, daß Ihr in Meinem Ramen den Kausseunen Splitgerber und Daum ausgebt, damit solche auf den Berkauf des Salpeters vigiliren, und wann in einigen Monaten der Salpeter abschlagen und um einen gar wohlsseilen Preis zu haben sein sollte, Mir solches anzeigen sollen. Berlin den 20sten Dezember 1738.

86. Seine Königl. Majestät in Preußen 2c. haben auf die in Absschrift anliegende Borstellung Dero Seneral: Majors v. Linger resolvirt, daß die zu Erkaufung 1050 Centr. oftindischen Salpeters zum Behuf der hiesigen Pulvermühlen, exclusive der Transports und Affeturanz: Kosten, erforderten 15,460 Thaler aus der Generals Krieges: Kasse an die Kausseute Splitgerber und Daum gehörig bes zahlt werden sollen. Wannenhero Sie Dero General: Directorio hiers durch in Gnaden anbesehlen, solcherwegen das Gehörige zu verfügen. Berlin den 20sten Dezember 1738.

87. Mein lieber General Major v. Linger. Ich habe aus Gustem Schreiben und Defignation vom 28sten dieses erseben, daß der Salpeter Borrath nicht hinreichend sein werde. Ihr sollet Mir also melden, in was für einen Preis jeho der Salpeter ist, wie viel zu taufen nothig sei und wie man ihn am besten bekommen tonne. Berlin den 30sten August 1739.

Daum machte selbst den Isten September den Rapport: daß 1735 der Salpeter 19 Thaler gekostet habe, dagegen die 1050 Centner nur 162 Thir., so daß Se. Majestät darauf 23622 Thir. profitiret hatten.

- 88. Mein lieber General: Major v. Linger. 3ch habe aus Gus rem Schreiben vom 14ten dieses Gure Meinung wegen des jeto angus kaufenden Salpeters ersehen. Es hat aber die Sache noch Zeit. Busterhausen den 16ten September 1739.
- 89. Allerdurchlauchtigfter zc. Em. Königt. Majestat haben mir allergnädigst anbefohlen zu berichten, in wie viel Zeit die Dagdes burgers und Salberftadtichen: Salbeter: Butten in ben Stand tommen tonnten, die jahrlich erforderten 2150 Centner Salbeter gum Arfenal zu liefern. Run habe ich bereits allerunterthänigst angezeiget, daß die versprochenen 1100 Centner das Bochfte fei, fo gur Beit und in diefem Sahre anguschaffen möglich gemacht werden tonnte, und ba fold Berfprechen an erfullen, alle Mube und Sorgfalt angewendet werden muß, fo foll es amar an behöriger Bigilance, die Lieferung nach Em. Königl. Majeftat Allerhöchsten Intention in Butunft gu vers beffern nicht ermangeln; da aber über bas versprochene Quantum vor funftig etwas zu promittiren, nicht in meinen Dachten fteht, angefeben ich dieferhalb nichts als alle erbenkliche Sorafalt angumenden mich ans heischig machen tonnen, so habe ein solches hierdurch allerunterthanigft anzuzeigen nicht ermangeln follen, und beharre ac. Balle den 23ften Februar 1740. v. Rrug.
- 90. Mein lieber General: Najor v. Linger. Auf Eure Borsstellung vom 25sten dieses, den bei der hiesigen Pulvermühle be nothigten Salpeter betreffend, ist Such in Antwort, daß Ihr dahin sehen und besorgen sollet, damit dasjenige Quantum an Salspeter, so zu Betreibung gedachter Pulvermühle über die Summe, so der ze. v. Krug liesert, annoch ersordert wird, angeschafft und gekaust werde. Und da nach Gurem Ansühren es jeho wegen des excessiven Preises von 24 Thalern nicht rathsam ist, in Holland Salpeter zu kausen, so agreire Ich, daß Ihr Euch erkundigt, ob und vor was vor Preise der russische Salpeter in Polen zu bekommen. Ich din Suer wohlassestionirter König

Berlin ben 27ften Marg 1740.

## II. Ordres und Berichte bis 1755.

Mein lieber General Major v. Linger. 3ch habe ungern aus Gurem Schreiben vom 30sten Mai die Aufspringung der 2 Pulver mühlen erfeben. 3ch accordire indeffen gur Biederherftels lung derfelben das Geld und die Materialien, und habe beshalb die abschriftliche Ordre ergeben laffen. 3ch bin Guer wohlaffectionirter Ronig Charlottenburg ben 2ten Runi 1740. Friedrich.

(Diefes geschah alfo am 2ten Tage ber Regierung des Ronigs, und die vorstehende ist mohl eine der ersten vom Ronige erlaffenen Rabinets: Ordres, - der Monarch hatte Gile die Pulvermuhlen wie: der in Ordnung bringen zu laffen.)

92. Rachdem Ge. Ronigl. Majeftat in Preugen, unfer allergnas digfter Berr, auf Dero Beneral : Major v. Linger übergebenen Bor: Rellung vom 30ften Dai a. c. an den Bebeimen Rath und Rriegs: Bahlmeister Richter dato die Ordre ergeben laffen, gur Biederbers ftellung der aufgeflogenen 2 Pulvermublen, laut dem übergebenen Anschlage, vier und fechszig Thaler an ben Rriegs : Commiffarius Möller ju bezahlen, auch diefen befehligt, folche Gelber in Empfang gu nehmen und gehörig zu berechnen, an die turmartifche Rriege: und Domainentammer aber ju gleicher Beit rescribiren, das nach foldem Anschlage hierzu erforderte Bolg, als:

- 3mölf Stud ftartes Baubola

Gin Schod Tifchlerbretter

aus bem hiefigen Bolg: Magagin ohnentgeltlich abfolgen gu laffen; als fügen Bochftgebachte Ge, Ronigl. Majeftat Dero General: Major von Linger foldes hierdurch in Bnaden zu miffen, um fich banach zu achten und die Biederherstellung folder aufgeflogenen Dulvermühlen gehörig zu beforgen. Berlin den 9ten Juni 1740.

93. Rein lieber General : Major von Linger. 3ch verbiete bier: durch allen Ernstes, daß Niemand von dem Artillerie:Felds Bataillon fich weiter unterstehen foll, Jemanden zu Berlin mit der Berbung ju incommodiren, noch Leute mit Bemalt ster durch 3mang angumerben, es mogen foldes Burgerfohne fein ober war es fonften wolle. Bill fich ein: ober anderer von felbst und freis

willig bei dem Artillerie: Feld: Bataillon engagiren, kann daffelbe folden annehmen, keiner aber soll hinführo zu Berlin mit Gewalt oder Iwang engagirt werden, und habt Ihr wohl zu verhüten, daß hierwider keine Alage über Jemanden von dem Feld: Artillerie: Bataillon bei Mir ges führt werde, als welches Mir sehr unangenehm sein würde. Ihr sollt solches 2c. Charlottenburg den 5ten Juli 1740.

94. Mein lieber Major v. Mertat. Bei dem vorseienden Marsch nach der Gegend von Breslau, sollt Ihr 2 zwölfpfüns dige Kanonen und 2 funfzigpfündige Mortiers bereit halten, um Mich derselben allemal, wenn Ich es verlange, bedienent zu können. Die übrige Artillerie, ingleichen die scharfen Patronen für die Regimenter, welche die Artillerie bei sich hat, soll noch zur Zeit hier bleiben, um mit dem Train leichter zu marschiren. Die Feldstüde für die Regimenter geben mit. Die vorgedachte Artillerie aber, so mitgenommen wird, soll bei dem Grävenitsschen Regiment marschiren; wann die von Berlin nachkommende Artillerie kommt, kann solche nach und nach transportirt werden. Herrndorf den 26sten December 1740.

95. Mein lieber Major v. Mertas. 3d will hoffen, 3hr werdet auf die von Mir an des General : Lieutenant Pring Leopold Liebden ergangenen Ordre, mit der ichweren Artillerie und als lem Bubehör ben Marich von Glogau ab anhero bereits angetreten haben, und made Guch hierdurch ferner betannt, daß Ihr Gure Route ben geraden Beg nach Breslau vorbei und fobann ferner ben geraden Poftweg auf Dhlau, Grotttau nach Reiße ju nehe men follt. Es ift diefer Beg zwar auf Reife zu ein wenig um, 3ch aber bin versichert worden, daß Ihr dadurch die hohlen, auch ens gen Bege vor und hinter Liegnit evitiret, wie Ihr bann ohnedem bers nach über Schweidnit wegen der vielen Bebirge nicht murdet haben paffiren tonnen; und da der Transpot diefer Artillerie vor Diefesmal mit Borfpann auf Relais gefchehen foll, fo muffet 3hr alles Mögliche thun und fast Tag und Racht geben, wenigstens taglich 4 Meilen marfchiren, um bei Reife bald bei Dir gu fein. Die ors dingiren ArtilleriesPferde, fo 3hr bei Guch habt, follen ingwifden ledig bergeführt werden. Sauptquartier Marfdwig den Sten Januar 1741.

96. Patent als Grand maitre de l'artillerie für ben Raiferlichen Feldmarschall Baron Schmettau.

Bir Friedrich von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. thun tund und fügen hiermit zu wiffen. Rachdem Uns die befonders gute Qualität des bis dahin in Kaiferlichen Dienften geftandenen Feldmars fcalls Samuel Baron von Schmettau nicht allein angerühmt

worden, sondern Bir auch folche Gelbst tennen lernen, und Uns der Benüge befannt, mas fur confiderable Dienfte berfelbe in ben importanteften Angelegenheiten seinem Berrn geleiftet, und fich badurch und durch feine jederzeit bewiesene Sapferteit und fluge Conduite in der Belt viel Ruhm und Chre erworben, fo haben Bir Unferem Intereffe auträglich au fein erachtet, benfelben, ale einen fich meritirt gemachten General, in Unfere Dienfte gu nehmen, und gu Bezeugung Un: ferer für ihn habenden Ongde und ju ihm tragender Confideng, auch au einiger Belohnung feiner überall betannten fonberbaren Meriten, ibn au Unferm Grand-maître de l'Artillerie au ernennen und gu beclariren. Bir thun bas auch hiermit, und bestallen gedachten Feldmarfchall Baron v. Schmettau zu Unferm Grand-maître de l'Artillerie fraft diefes Unfere Patents, alfo und bergeftalt, daß Uns und Unferm Roniglichen Baufe berfelbe guförderft getreu, hold, und gewärtig fei, Unfern Rugen und Beftes, auch die Glorie Unserer Baffe außerster Möglichkeit nach befördere, Schaden und Rachtheil aber, fo viel an ihm ift, verhuten, marnen und abmenden helfe, alles dasjenige, mas wir demfelben, es fei in diefer Charge, oder fonft, arretiren oder auftragen werden, mit allem Bleiß und Treue verrichten und erequiren, fich davon nicht abhalten faffen, sondern bei allen vorfallenden Krieges: und andern Begebenheiten mittelft unge: scheuter Darsehung Leibes und Lebens, Gutes und Blutes exequiren und bewerkstelligen, dabei jederzeit eine gute, vernünftige und friegesverftan: bige Conduite gebrauchen, und fich auch fonft in allen und jeden Studen dermaßen aufführen und verhalten folle, wie es feine Uns zu leiftende Gibespflicht erfordere, dieser seiner an fich erhabenen Ariegescharge gemaß ift, und Bir Uns beffen von ihm in Unfehung feiner bishero gu feinem immermahrenden Ruhme geleisteten nüplichen Dienfte ganglich versichert halten.

Bor allen Dingen aber muß Unser nunmehriger Grand-maître de l'Artillerie, Baron von Schmettau, dahin bemühet sein, daß Unsere Artillerie jederzeit in gutem Stande unterhalten werde, und die dabei bestalten hohen und niedern Offiziers, auch übrigen Bes dienten, ihr Devoir verrichten, dabei auf Alles, so zum Train de l'Artillerie gehöret, gut Acht geben, damit sowohl in Krieges: oder Friesdenszeit Alles in gehöriger Ordnung gehalten, und nichts dabei entswandt werde. Sollte auch genannter Unser Grand-maître de l'Artillerie sinden, daß hier und da noch etwas dabei zu verbessern, so stehet ihm nicht allein frei, sondern Bir werden auch allezeit gerne sehen, wenn er zu Unsern Ruhen und Ausnahme Unserer Arstillerie Solches Uns gehörig anzeiget und mit seinen allerunterthänigsten

Borschlägen begleitet. Und damit er dieser ihm aufgetragenen Sharge mit besto besserm Rachdruck vorstehen könne, so wollen Bir sammtizliche bei Unserm Corps d'Artillerie stehende höhere und niedere Ofssiziers, auch übrige Bediente, an ihn hiermit verweisen, und denselben sammt und sonders anbesohlen haben, ihn als Unsern Grandmaître de l'Artillerie gebührend zu respektiren.

Dahingegen Bir benfelben auch bei allen und jeden, mit diefer vornehmen Charge verlnüpften und ihm daher zustehenden Prarogativen, Avantagen und Gerechtsamen zu aller Zeit allergnädigst schüpen und mainteniren, auch bei vortommender Gelegenheit noch weiter den Effett Unserer sur ihn habenden besondern Königlichen Gnade und Propension verspuren und empfinden lassen werden.

Und Bir Friedrich von Gottes Gnaden 2c. bestallen also nun jest bemeldetermaßen den Baron von Schmettau zu Unserm Grand-maître de l'Artillerie, versprechen auch demselben hiere mit nochmals Alles und Jedes, so oben mit Mehrerem enthalten ist. Das zu Urkund 2c. So geschehen und gegeben, Berlin den 12ten Juni 1741.

97. Mein lieber Generallieutenant von Linger. Rachdem 3ch au Meinem befondern Diffallen vernehme, daß, ungeachtet 3ch die gewaltsamen Berbungen in den Riederschlefischen Provin: jen zu wiederholten Dalen verboten habe, dennoch diefe Meine Ordre' nicht befolget, und von den Regimentern sowohl in als außer ihren Barnifonen mit großer Sewaltsamteit geworben, auch wohl gar angefeffene und verheirathete Unterthanen jum Dienft gezwungen werden, 3ch aber teinesweges gewilligt bin, dergleichen landesverderb: liche Erceffe zu gestatten, als woraus nichts Underes erfolgt, als baß ein guter Theil der Unterthanen aus dem gande gejaget, mithin den Regimentern felbst febr ichwer gemachet wird, fich complett zu halten. Als befehle 3ch Guch hierdurch alles Ernftes, alle bergleichen gewalts fame Berbungen in ben fammtlichen Riederschlefischen Provingen und Städten folechterdings ein : und abguftellen, insonderheit aber teine ans gefeffenen Unterthanen, unter mas fur Pratert es auch immer wolle. anzuwerben, bei Bermeidung der ichwerften Berantwortung; und will 3d, daß über diese Meine Ordre ftricte gehalten, und die Erceffe fofort redreffirt, auch die Thater dafür angefehen werben follen, midris genfalle 3ch Mich an den Chef und Commandeur des Res giments deshalb halten, und folden dafür refponfable machen werbe. 3ch habe auch den General: Feldmarfchall Grafen bon Schwerin autorifirt und anbefohlen, auf alle dergleichen Ber: bungserceffe in Meinen Riederschlesischen Probingen Acht zu haben, folche

au redreffiren und gu bestrafen. Es werden baburch bie Regimenter nicht abgehalten werden, fich complett zu hatten allermaßen, wenn fie Die Berbung vernunftig und fonder Erceffe tractiren, es ihnen niemals an Gelegenheit fehlen wird, Leute mit Gute gu engagiren, und fich jederzeit in complettem Stande ju halten, ba fonften, wenn bie Er: ceffe und gewaltfame Berbung und die beteftable Belbs erpressung fortgeht, fie fich die Berbung felbft fcmer machen, und fie, anstatt einen Mann, fo fie etwa dadurch bekommen, 50 que bem Lande verjagen; überhaupt follen die in Riederfchlefien ftebenden Regimenter bedenten, daß fie nicht in Feindes Sande leben, fondern in Meinem eigenen gande, welches gu conferviren, und die Unterthanen nicht gu beconfoliren, Dein Dienft und Interesse erfordert. Da 3ch auch in Erfahrung tomme, daß fos wohl Offigiers und Unteroffigiers und Gemeine, wenn fie commandiret und verschicket werben, fich unternehmen, die Unterthanen und Dorfe Schaften ju gwingen, ihnen Borfpann ju geben, fo verbiete 3ch Goldes auf bas Rachbrudlichfte hierdurch, und will, daß hinführe Rie: mand, er fei, wer er wolle, fich unterfteben foll, Borfbann au fordern oder gu nehmen, ohne bagu einen von Dir eigenhan: dig unterschriebenen, ober auch von dem Feldcommiffariat bagu ausges fertigten Daß porzeigen zu tonnen. Sollte fich Jemand bamiber gu handeln noch weiter unterfteben, fo foll er die genommenen Pferde wie Extrapost bezahlen, und 3ch werde folche Bezahlung dem Regiment von seiner Assignation bei ber General=Rriegestaffe decourtiren laffen, um die Unterthanen zu indemnisiren. Ihr habet alles dieses dem Regimente betannt zu machen, und ftritte barauf zu halten. Berlin ben 14ten Dezember 1741.

98. Mein lieber Generallieutenant v. Linger. Ich will von den Subaltern: Offiziers hinführo mit Briefen nicht mehr so behelliget sein, wie bisher geschehen, sondern wenn selbige Urslaub oder sonst etwas in ihrer Angelegenheit zu suchen oder vorzustellen nothig haben, so sollen sie sich deshalb bei ihrem Shef oder Sommans deur melden, welcher sodann nothigenfalls solcherwegen an Mich jedess mal bei Sinsendung der monatlichen Liste berichten, oder doch ihre Briefe mit der monatlichen Liste an Mich einsenden soll; sie selber hingegen sollen weiter nicht an Mich schreiben, es ware denn, daß es die höchste Roth erforderte, und die Sache von großer Importance wäre. Alle Stabsoffiziers und Sapitains aber, denen nach wie vor erlaubet bleibt, an Mich zu schreiben, sollen ohne Unterschied jedesmal auf das erste Blatt des Briefes eine turze, aber deutliche Rubrit segen, wors aus der Inhalt des Briefes nebst dem Charafter desjenis

gen, welcher felbigen schreibt, zu ersehen sei, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, daß Ich darauf nicht antworten werde. Ihr sollet also dieses den sammtlichen Offiziers Eures Regiments zu ihrer Ach: tung sofort bekannt machen. Breslau den 4ten Juli 1742.

99. Rein lieber Generallieutenant v. Linger. 3ch will, daß bet allen Regimentern alle diejenigen Enrollirten in ihren Cantons, welche megen Alters ober gar ju fleiner Statur in ben Combas anien, worunter fie geboren, nicht eingestellt und wirklich gebrauchet merden tonnen, ber Abichied, ohne daß dafür bas Allergeringste, es fei an Gelbe oder fonften was, gefordert noch ges nommen werde, unweigerlich gegeben werden foll, damit folche Beute ohngehindert heirathen, auch fich häuslich niederlaffen tonnen, und dadurd fowohl Meine Lander defto mehr peupliret, als auch die Gus ter und Sofe, mo es an Birthen fehlet, gehörig befeget werden mogen. Bedoch follen alle Regimenter fich auf folden guß feben. baß, wenn fie in Campagne geben muffen, jede Compagnie 122 Mann ftellen tonne, als fo ftart fie alebann überhaupt fein foll. Ihr follet benmach diefe Deine feste und ernstliche Billensmeis nung fammtlichen Stabsoffiziers und Capitains Gures Regiments uns verzüglich befannt machen, auch beständig auf's Allernachbrudlichste bars auf halten, daß diefer Orbre von allen auf's Benauefte nachgelebet werde, maßen 3ch, wenn wider Dein befferes Berhoffen in ein oder anderer Art Remand dawider handeln follte, Goldes auf's Scharffte resentiren werde. Charlottenburg ben 2ten August 1742.

100. Mein lieber Generallieutenant v. Linger. Ich will, daß tein Regiment von Meiner Armee, welches nicht seine Quartiere in Schlesien hat, sich unterstehen soll, weiter in dasigen Landen zu werben, und, salls ein oder anderes von ihnen noch Leute der Berbung halber daselbst zurückgelassen, sie solche sogleich und sonder einigen Berzug zurücksommen lassen sollen, maßen solchen Leuten, sie seien Ober: oder Unteroffiziers, nicht nur tein Transport eines Retruten von da her weiter verstattet werden wird, sondern selbige auch Sesahr laufen, dort selbst arretirt zu werden. Es ist dieses Meine stricte Ordre, nach welcher Ihr Guch Gures Orts gleichfalls aus Genaueste achten, auch solche den sämmtlichen Stabsossiziers, Sapitains und Subalterns der Artillerie schleunigst zu ebenmäßiger Achtung bekannt machen sollet. Potsdam den 6ten August 1742.

101. Mein lieber Generallieutenant v. Linger. Beil Ich wegen guter Ordnung für nothig erachte, daß bas 2te Bataillon Gures Regiments feine eignen Berbungs : Cantons habe, fo will Ich, daß Ihr bemfelben den dritten Theil der bisherigen Cantons abs

treten und anweisen sollet, und werdet Ihr babei nach Recht und Bils ligfeit handeln. Potsdam den 17ten Rovember 1742.

102. Rein lieber Generallieutenant v. Linger. 3ch habe erfes ben, was Ihr in Gurem Schreiben vom 2ten diefes wegen ber 1000 Centner Salpeter, welche Gurem Borfchlage nach für bie große Pulvermuble noch angutaufen fein wurden, melden wollen. Bevor 3ch Guch aber beshalb befcheiden tann, fo follet 3hr Mir nach vorhergehender reifer Ueberlegung melden, ob durch die 1000 Centner, welche 3ch durch Splitgerber ichon taufen taffen, Die Puls vermuble inclusive des Quanti, fo folde aus dem Lande betommt, nicht fcon genugfam mit Galpeter, Diefes gange Jahr hindurch ju ars beiten, verfeben fei. Budem fo febe 3ch nicht ab, daß wir nothig bas ben, bei ber Pulvermuble extraordinair ftart arbeiten gu laffen, ba Guch betannt ift, daß wir bereits einen ftarten Bestand von Bulver haben. und daß durch die 4000 Ctr., welche von Befel nach Berlin gebracht werben follen, die Schlefischen Festungen hinreichend verforget fein mers Sollet Ihr auch Reflerion gemachet haben auf die Quantitat Dulver, welche 3ch machen ober antaufen zu laffen mit Guch verabs redet habe, fo dienet Guch bier gur Antwort, baß es nicht nothig fein wird, diese gange Quantitat in einem Jahre angutaufen, fondern daß foldes nach und nach gefchehen tann. Gollet 3hr aber inzwischen boch aller vorermahnten Umftande ohnerachtet unumganglich nothig finden, eine Quantitat Salpeter angutaufen, fo habet 3hr foldes zu melben. Mir aber zugleich fehr gute und relevante Raifons bavon angugeigen. Potsdam den Aten Februar 1743.

(Linger erwiederte: 1) der Landsalpeter tame, überdem nicht hinreichend, nur quartaliter; es wurden aber 2) jum Exerziren fast 2500 Ctr. jährlich confumirt, und 3) wenn die Rriegesslamme, wie er sich ausdruckte, um sich griffe, so wurden die Hollander keinen Salpeter den auswärtigen Puissanzen ablassen. Dem Könige wurde immer das eigne Pulver nur 14 Thaler kosten, wogegen das Hollandische 23 Thaler.)

103. Mein lieber Generallieutenant v. Linger. Bei den in Eustem Schreiben vom öten dieses angeführten Umständen agreite Ich, daß die in Borschlag gebrachte Quantität von 1000 Etrn. Salpeter durch den-zc. Splitgerber annoch gekaufet werde, und sollet Ihr also alles Beitere hernach besorgen. Ihr sollet Mir auch annoch melden, wie viel Etr. Pulver aus vorgedachter Quantität Salpeter eigentlich gemachet werden können. Potsdam den Sten Fesbruar 1743.

(Der Pulverdirettor van Bee berichtete unter dem Bten Februar,

also sehr prompt: 1000 Etr. Indianischer Salpeter geben 1415 Etr. ordinaires Kanonenpulver, Musketenpulver mit F gezeichnet nur 1384 Etr. Ferner: von inländischem oder Magdeburgischem Salpeter: ordinaires Pulver 1275, F. Pulver dagegen nur 1250 Etr. Der Untersschied käme daher, daß 1000 Etr. Magdeburgischer Salpeter nur 900 Etr. reinen Salpeter gäben.)

104. Mein lieber Generallieutenant v. Linger. 3ch habe ben Inhalt Gures Schreibens vom 14ten diefes mit Mehrerem erfeben, und Euch barauf die Antwort nicht verhalten wollen: daß, wenn 3ch Guch neulich von den Kantons des 2ten Bataillons Artillerie gefchrieben, Meine Intension teineswegs gewesen, Guch etwas zu re: prodiren, noch bag Guch beshalb einiger Chagrin gemachet werden follte, vielmehr habe 3ch nur festfegen wollen, daß gedachtes Bataillon ben 3ten Theil ungefähr jum Ranton mit haben, und fich baraus, wenn es Abgang hat, jum Theil complettiren, bas Uebrige aber außer Landes an guten Leuten anwerben foll. Es murbe auch übel gethan fein, wenn der Oberftlieutenant Soltmann bei dem 2ten Bataillon gute Landestinder wegschaffen, dagegen aber Deferteurs und anderes verlaufenes Gefindel anwerben wollte. 3ch will übrigens hoffen, der Oberftlieutenant v. Bolymann werde fich in der Gub: ordination nicht vergeffen; Gud aber recommandire 3d, mit ihm in guter Barmonie zu leben, und werdet Ihr fo: dann teine Urfach haben, Guch gu chagriniren. Berlin ben 18ten Januar 1743.

(Linger hatte unter Anderem in dem Berichte vom 14ten gesagt: "Also gehet mir sehr nabe, daß ich wieder so ungludlich sein und unges bort unschuldig leiden muß, welches unerträglich ist zc. "Das erste Bastaillon hatte in diesen Campagnen 245 Mann verloren und jest noch viele Bleffirte, ohne 38 Kranke, die, Gott weiß, ob nicht einige crepisten, — also gehet meine Ambition dahin, Ew. Königl. Maj. Intention gemäß Alles wieder in guten Stand zu seinen ze.)

105. Rein lieber Generallieutenant von Linger. Ich habe aus bewegenden Ursachen zur Conservation des Landes resolviret, daß alle wirklich angesessenen Burger und Bauern von der Bersbung ohne alle Exception frei sein, und was darunter diesem zuwider, wenigstens von Zeit Meiner Regierung geschehen, solches sos sort redressiret werden soll. Ihr sollet also bei der ganzen Artillerie verfügen, daß dieser meiner stricten Ordre völlig nachgelebet werde. Berlin den 11ten Januar 1743.

106. Mein lieber Generallieutenant v. Linger. Beil das 2te Bastaillon Artillerie noch gar nichts von den Kantons, ber ergangenen Geich. d. Preuß. Artill. 1.

Ordre ungeachtet profitiret, so will Ich, daß gedachtes Bataillon die Cantone des Isten Bataillons gemeinschaftlich habe, jedoch aber dabei einige Auslander mit werben folle. Berlin den 11ten Januar 1743.

107. Mein lieber General-Lieutenant von Linger. 3ch laffe Guch hierbei in Abschrift gufertigen, was der Gtats. Minifter Graf v. Mun: dow wegen des Bieghaufes und ber gu gießenben Ranons gu Breslau, berichtet hat. Ob nun gwar nach ber hier gemachten und anliegenden Balance bas Gießen ber Ranons, wenn es gu Bres: lau geschieht, an die 900 Thir mehr toften wird, als wenn foldes zu Berlin geschähe, fo erachte Ich foldes, in Confiberation ber vielen Umftande und Befdwerlichteiten, welche bas Ger: und Sintransportis ren ermeldeter Ranons verurfachen murbe, eine Rleinigfeit gu fein, und habe dahero resolviret, daß folde gu Breslau gegoffen werden follen. Da 3ch aber bem bortigen Studgießer biefe Arbeit nicht anvertrauen darf, fo ift tein anderer Beg, als daß ber Studgießer Maurer von Berlin nach Breslau im nachsttommenden Fruh: ling gehe und mehrgedachte Kanons gegen die auf Breslau gerechnete Roften gieße, welches Ihr ihm bann betannt gu machen habt, bamit er ingwischen feine Ginrichtung bagu machen tonne. Un ben Ctats: Minister Graf Munchow habe 3ch indeß befohlen, das Giefhaus gu Breslau gehörig aptiren zu laffen, mit welchem Ihr auch fonften dies fer Sache halber weiter correspondiren tonnet. Potedam den 8. Fe bruar 1743.

(Der König hatte befohlen, das Gießhaus in Breslau in der Art zu erweitern, daß monatlich 12 Kanonen darin gegossen werden könnten. Das Total des unbrauchbaren Metalls, welches in den fünf Schlessichen Festungen vorhanden und zum Gusse benutt werden sollte, betrug 2840 Etr. 97 Pfd.; davon sollten gegossen werden: 60 Zwölfspfündige, 20 sechspfündige und 70 dreipfündige Kanonen, welches an Sießerlohn, pro Etr. 5 Thir., betragen würde: 14,000 Thir. In Breslau, wo die Leute theurer, prätendirte aber der Sießer 6 Thir. pro Etr., also 16,800 Thir.

Der König hatte zu diesem Rapport eigenhändig bes merkt: "Summa 150 Kanons, bavon 34 breipfündige nach Reiße, 20 zwölfpfündige, 5 breipfündige nach Brieg, 20 zwölfpfündige, 16 sechspfündige und 4 breipfündige nach Glogau, 20 dreipfündige und 5 zwölfpfündige nach Glat. Summa Summarum der davon destiniten Kanons: 127, bleiben für Breslau übrig: 23.")

108. Mein lieber General-Lieutenant von Linger. Auf Guer Schreiben vom 15ten biefes habe 3ch an bas zc. GeneralsDirectorium

vie Ordre ergehen lassen, daß der ic. Richter an Euch die zu Reisnemachung des zu Brieg und Breslau in den Arsenals bes sindlichen neuen Gewehrs verlangte Summe von 416 Thlr. 16 Gr. auszahlen soll; und habt Ihr demnächst zu besorgen, daß dieses Sewehr wieder in recht guten und tüchtigen Stande gesetzt und wohl conservirt werden möge. Ihr habt sonsten wohl gethan, Mich daran zu erinnern und habe Ich das Vertrauen zu Euch, Ihr werdet nach den Euch bekannt sein mussenden Umständen niemalen anstehen, allen Mir sonst vorstehenden Schaden und Nachtheil Guern Pflichten nach anzuzeigen und so viel möglich zu verhüten. Potsdam den 19ten Festruar 1743.

109. Mein lieber General Lieutenant von Linger. Auf Euer Schreiben vom 10ten bieses, betreffend die 1000 Str. Salpester, welche der zc. Splitgerber annoch verschreiben muffen, habe Ich an den Etats-Minister von Boden Ordre gegeben, daß die von dem ze Splitgerber deßhalb zum Vorschuß verlangten 20,000 Thlr. an ihn sofort ausgezahlt werden sollen. Ich zweiste auch übrigens nicht, Ihr werdet bei diesem Handel auf die gewöhnlichen Prosent-Gelder, welche bei dergleichen Sandel vor dem Abgang rabatztirt werden, gehörige Reflexion genommen haben. Potsdam den 12ten März 1743.

110. Mein lieber General-Lieutenant von Linger. 3ch will, daß Ihr den Capitain von Golymann fordersamst hierher nach Bresslau schiefen und ihn beordern sollet, das hiesige Gießhaus in Ausgenschein zu nehmen und solches nach einem davon gemachten ges nauen Anschlag in Stand zu setzen, daß die bekanntermaßen umzugies sienden Kanons darin gegossen werden können. Ihr habt denselben an den Etats-Minister Grasen von Münchow zu verweisen, als welcher wegen der Baukosten das Gehörige besorgen wird. Begen alles Uebrisgen werdet Ihr denselben gebührend instruiren. Breslau, den 27sten März 1743.

111. Mein lieber General Lieutenant von Linger. Da Ich zu Meinem besondern Mißfallen selbst merken mussen, wie, daß einige Capitains sich vor ihren Kopf unterstanden haben, Ens rollirte aus den ihren Kompagnien zuständigen Cantons an andere Regimenter zu verschenken oder zu vertauschen, oder wohl gar auf gewisse Beise zu vertaufen, und bei Ablieferung von Rekruten, die ihnen mit Gelde bezahlt werden, vor auswärtige Rekruten anzugeben, folglich sie die Kompagnies Cantons bisher so angessehen haben, als ob die Enrollirten darinnen ihre Leibeiges nen wären, mit welchen sie nach Gefallen schalten und walten, und

wozu fie wollen, gebrauchen tounten. Benn aber diefes ein großer Migbrauch ift, welcher Meiner Intention gang und gar guwis ber, und ben 3ch durchaus nicht mehr gestatten will: als beclarire 3d hierdurch, daß die Regimenter aus feiner andern Urfache Cantons haben, als zuvörderft den ordinairen Abgang gum Theil und nicht ein: mal gang baraus zu erfeten; nachitbem aber und hauptfachlich barum, daß bas Regiment allemal eine Reffource habe, aus welcher es fich im Nothfall, wenn es einmal in Campagne oder fonften einen großen Abgang gehabt, aledann aus den Cantone geschwinde complettiren tonne. 3ch verbiete demnach alle bisher mit den Enrollirten gefchehenen Berfuren auf das Scharffte, und will gwar das Befchehene überfeben, befehle aber hingegen mit fo mehrerem Ernfte, daß von nun an, und ba Ich bas Land burchaus volfreich und peuplirt haben will, die Cantons absolument so viel nur immer möglich ift menagirt werden follen, . und daß tein Capitain, er fei wer er wolle, fich unterfteben foll, En: rollirte zu verschenten, zu vertaufchen, oder andere Berfuren damit zu machen, widrigenfalls 3ch bergleichen Capitains mit der größten Ris queur bestrafen und felbigen, er fei Chef vom Regiment oder der lette Capitain; ohne Diftinction caffiren, und dem Befinden nach überdem noch zur befondern Berantwortung gieben laffen werde. Ihr habt dem: nach diefes beim Regimente betannt ju machen, und genau darauf ju halten, auch jeden Capitain vor Gelegenheit und Schaden zu marnen. Potsbam, den 21ften Mai 1743.

112. Mein lieber General der Artillerie von Linger. 3ch habe ben Inhalt Eures Berichts vom 17ten diefes mit Mehreren erfeben, und finde bei den von Gud, gemeldeten Umftanden nicht gang vor Meiner Convenience, daß mit den Danzigern auf einen Sal: peterhandel entrirt werde. Bas die Stampf: Pulvermühle in Schlesten anlangt, barüber follet 3hr mit bem Etats:Minifter Gra: fen v. Munchow correspondiren, an welchen 3ch defhalb gefdrieben habe. Heberhaupt finde 3ch nothig, Guch hierdurch nochmals zu erinnern, daß, da Euch befannt ift, was vor ein Quantum an Gelde 3ch gur Erfaufung des erforderlichen Pulvers in dem tommenden Jahre deftinirt habe, 3hr alfo in Zeiten Gure Unftalten banach machen und wohl überlegen follet, wie viel Centner ihr ohngefahr bavor taufen tonnet, wonachft Ihr Guch wohl umthun und erfundigen muffet, wo : her Ihr foldes am allerwohlfeilften betommen tonnet und welchergeftalt Ihr die besten Arrangements beshalb zeitig genug machen, auch da jebo mit den Pulvermuhlen im Reiche wegen des Beges fein Accord gu machen ift, woher Ihr foldes fonft tuchtig und mobifeil befommen tonntet; worunter Ihr bann Gure Arrangemente fo gu mas chen habt, daß im kunftigen Jahre defhalb nichts weiter zu thun fei, als nur das bestellte Pulver in Empfang zu nehmen und die Gelber davor auszuzahlen. Potsdam, den 19ten August 1743.

(Der Danziger Salpeter sollte 25 Thir. pro Etr. zu stehen kommen.)
113. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Wegen des mit Eurem Schreiben vom 20sten dieses eingesandten Projekts, des mit dem Breslau's chen Stückgießer zu machenden schriftlichen Konstraktes, habe Ich Euch vorläusig in Antwort ertheilen wollen, daß wie Ich mit den Artikeln desselben zufrieden bin, also Ich auch gerne sehen werde, wenn gedachtem Sießer die verlangte freie Bewohnung des Gießhauses zu Breslau accordirt werden kann. Da Mir aber nicht eigentlich bekannt ist, ob solches auch sonder Jemandes Präjudiz geschehen kann, so habe Ich deßhalb zuvor einige Nachricht einziehen wollen, nach deren Erhaltung Ich Euch sosort bescheiden werde. Potsedam den 22sten Oktober 1743.

114. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Ihr werdet aus der abschriftlichen Anlage ersehen, was der Stats : Minister Graf von Münchow, wegen der von dem Breslau'schen Stückgießer Schnellradt verlangten freien Bohnung im Gießhause dasselbst berichtet hat, und was derselbe zugleich für ein Temperament hierunter vorgeschlagen hat. Da Ich nun sothanen Borschlag approsbiret, als habt Ihr zu besorgen, daß solche Condition in vermeldetem Borschlage bergestalt gesasset werde, daß, so lange der ic. Schnellradt für Mich in Arbeit steht, ihm die Miethe erlassen werden soll, nachshero aber er zwar in dem Gießhause bleiben kann, der Kämmerei hins gegen die davon gewöhnliche Miethe mit 48 Thlr. jährlich erlegen muß. Votsdam den 31sten Ottober 1743.

115. Mein lieber General der Artillerie von Linger. Den mit Eurem Schreiben vom Zten dieses eingesandten Kontrakt mit dem Breslau'schen Studgießer Schnellradt, habt Ihr hierbei ratisficirt zurud zu erhalten, und werde Ich übrigens wegen der von ihm zu bestellenden Kaution das Gehörige an den Etats Minister Grafen v. Rundow ergehen lassen. Potsdam den 4ten November 1743.

116. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Ich befehle hierdurch und seine wor allemal fest: daß, wenn hinführo von einem Regiment ein oder mehrere Bursche nach andern zu mal etwas entlegenen Cantons, oder in andere Provinszen beurlaubt werden, es sei nun, daß die Beurlaubten daselbst zu Sause gehören, oder nur sonsten dorten Berrichtungen haben, alsz dann von Seiten solchen Regiments jedes mal an den Commans deur des jenigen Regiments, so den Ort, wohin der Burs

fche beurlaubt worden, mit gu feinem Enrollirungs: Cans ton hat, gefdrieben, und ihm 1. der Rame des beurlaubten Burs fchen, 2. der Ort, mobin er beurlaubt worden und 3. die Beit feines Urlaubs, gemelbet werben folle, worauf ermahnter Commandeur eines folden Regimente foulbig und gehalten fein, auf folche Beurlaubte, fo lange deren Urlaub mahrt, bergeftalt Acht haben gu laffen, als ob er wirklich ju feinem Regimente gehörte, ju dem Ende er diefen Beur: laubten, wenn die Cantons vifitirt oder bereift werden, mit vifitiren, auch sonsten fo viel möglich auf ihn feben au laffen, damit er teine Erceffe begeben und befertiren tonne. Bann er etwa frant wird, geborig beforgen, fonften aber, wann fein Urlaub gu Ende geht, angehalten werde, gu rechter Beit wieder nach dem Regiment, worunter er gehört, gurud ju geben e. g. Es wird bom Alt:Schwerin'ichen Regiment ein Rerl nach bem Magdeburg'fchen, und gwar nach einem Drt, fo gum Canton des Bonin'fchen Regiments gehört, auf zwei Do= nate beurlaubt, entweder weil er da ju Saufe gehört, oder weil er fonften bort Berrichtungen hat, fo wird von Seiten bes Alts Schwerin's fchen Regiments an den Generalmajor von Bonin gefchrieben: "Der Rerl N. N. sei nach dem Orte N. N. auf zwei Monat beurlaubt wors ben." Aledann muß das Bonin'iche Regiment auf folden Beurlaubten mit Acht haben, ihn von Beit ju Beit von einem Unteroffigier vifitiren laffen, auch wenn fein Urlaub ju Ende geht, babin feben, damit er wieder gum Regiment, wohin er gebort, gurudgeben muffe. Begeht ein folder Beurlaubter mahrend der Zeit feines Urlaubs Erceffe, fo muß das Bonin'iche Regiment darüber ertennen und ihn ftrafen laffen. Burde berfelbe etwa frant, fo muß gedachtes Regiment auf ihn Acht haben, auch wenn es gefährlich mit ihm werben follte, felbigen nach bem nachsten Lagareth bes Regiments bringen, ober ihn fonst beforgen laffen. Nach welchem Erembel es dann mit allen Burichen, welche ein Regiment in Cantons anderer Regimenter, oder in andere Provingen. es fei in Schlefien ober mo es wolle, beurlaubt, jederzeit gehalten wer: den und foldergeftalt ein Regiment die Beurlaubten des andern Regis mente reciprocement beobachten foll. Wotedam den 28ften Rovems ber 1743.

117. Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Da 3ch refolvirt bin, das vor dem Zeughause zu Berlin stehende große Kanon einnehmen und vergießen zu lassen: Als sollet Ihr die Beranstaltung machen, damit ermeldetes Kanon abgenommen, entzwei geschlagen und das Metall davon bei dem Zeughausbestande zum fereneren Bergießen in Ginnahme gebracht werde. Welches dann auch wes gen des an der Lasette besindlichen Gisens und was etwa an Golz das

von noch brauchbar fein möchte, geschehen muß. Potebam den 11ten Febr. 1744. (Dies war, so viel wir schließen konnen, die große Affa.)

118. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Der General ber Infanterie v. Marmit wird Gud bereits gefchrieben haben, allenfalls werdet Ihr folches aus beffen in Abschrift hier beiliegendem Bericht, wie auch den, fo der Capitain Golbmann defhalb erftattet hat, erfeben, wie es mit bem Studgießer an Breslau gar nicht fort will, da eines Theils die von ihm gegoffenen Ranons felten ohne Gruben feien, andern Theile derfelbe fich bon den fernern Gießen gar lossagt. Wenn inzwischen die Arbeit preffirt und gumglen bei ber ber: antommenden gelinden Saifon fehr bouffirt werden muß, damit alles im Juni oder Juli völlig fertig fei, fo follet Ihr überlegen und Dir cito berichten: ob nicht einer von den beiden Biegern gu Berlin, oder auch einer bon ben erften Befellen, fo ber Sache völlig gemachfen, nach Breslau geben und das Gießen der Ranonen dorten continuiren tonne, fonder daß dadurch bie zu Berlin bestellte Arbeit behindert merde; wie Ihr bann wohl barauf benten und hierunter Rath ichaffen muffet. Potebam ben 26ften Februar 1744.

(Der General v. Linger war in seinem Bericht vom 28sten Februar ber Unsicht: ber Stückgießer muffe zur Ginhaltung seines Kontraktes angehalten werden, und der Gegenstand ware zu wichtig, da er 146 Stude zu gießen habe; wenn Se. Majestät erlaubten, wurde er, Lins ger, selbst nach Breslau gehen, die Sache an Ort und Stelle zu ers grunden und wurde auch den Artilleries Capitain Schacht mitnehmen.)

119. Mein lieber General der Artillerie von Linger. Rachdem 3ch aus Gurem Bericht vom 28ften vor. Mts. erfeben habe, mas Ihr wegen bes Breslau'ichen Studgießers mit mehreren melden wollen: fo habe 3ch Guer davon habendes Sentiment approbirt, auch dem Bene: ral der Infanterie von Rarmig aufgegeben, nach deffen Ginhalt ge: bachten Stückgießer zu bescheiben, und denselben anzuhalten, seinem Contraft gemäß mit bem Biegen ju continuiren und teine Beit zu verlies ren; wonach Ihr bann auch ben Capitain b. Boltmann befcheiben und instruiren follet. Bei diefer Belegenheit habe ich ingwis fchen aus Gurem Schreiben mahrgenommen, bag borten noch an Gechepfundern gearbeitet wirb. Da 3hr aber mif fet, daß 3ch nicht viel von Sechspfunderu halte, und nicht mehr dergleichen, wie jeto find, haben will, fo habt Ihr gu beforgen, daß ftatt folder von ben 3molfpfundern nach ber neuen Art, wie Ihr folche inventiret, gegoffen werden. Sonften ift es fehr gut und nothwendig, daß Ihr felbst eine Reise nach Schles fien thut, um fowohl wegen des Salpeters, als wegen des Breslau's

schlesischen Festungen das Nöthige zu beforgen, hauptsächlich aber alle Schlesischen Festungen zu bereisen, und die Zeughäuser, und Alles, was dahin und zu dem Bestande gehört, selbst zu examiniren, alles selbst zu besehen, und nach Mir davon gethanem Rapport solches, wie es sein muß, zu reguliren. Dahero Ihr dann den 13ten d. Mts., wenn Ich nach Schlesien gehen werde, in Meiner Suite mit dashin reisen sollet, und wird der Obrist und General-Abjutant von Borde wegen des erforderlichen Vorspanns das Gehörige veranlassen. Potsdam den 1sten Mai 1744.

(Diese Ordre ist wegen der fortgesetzt ausgesprochenen Abneigung des Königs gegen die Sechspfünder von historischem Interesse sur die Artillerie: Geschichte iener Zeit.)

120. Mein lieber General der Artillerie von Linger. 3ch finde gur Erhaltung der Subordination bei der Armee Folgendes als einen Unhang des Reglements und der Rriegsartitel tund zu machen:

Benn ein Offizier von seinem Chef oder Stabsoffizier geschimbset oder gar mit dem Stock von selbigem gedrohet würde, als wollte er ihn stoffen oder schlagen, so muß der beleidigte Offizier, so lange er im Dienste ist, stille dabei sein, sobald aber der Dienst völlig vorbei ist, so kann derselbe wegen des Schimps gehörige Satisfaction darsüber suchen. Singegen wenn ein Offizier von seinem Shef oder Stabssoffizieren worinnen mit scharsen Borten reprimandiret, oder wegen dieser oder jener Sache corrigirt würde, und solcher Offizier sich unstersteht, von dem Shef oder Stabsoffizieren deshalb Satissaction zu suchen und diese herauszusordern, um sich mit ihnen herum zu schlagen, so soll derselbe, wenn er ihn heraus gesordert hat, zu 8 Jahren Festungs: Arrest condemniret, auch wenn er den Degen gezogen, auf ewig mit derzleichen Festungs: Arrest beleget werden. Hat er aber den Stabssoffizier verwundet, so soll er ohne Enade arquebusirt, auch wenn solsches im Dienst geschen, ohnausbleiblich decolliret werden.

Ihr sollet also diese Meine stricte Ordre allen Offiziers überall bei der Artillerie zur Wissenschaft und Achtung publiziren. Potsdam den 1sten Mai 1744.

121. Mein lieber Etats: Minister Graf v. Munchow. Dieweil Ich bem bekannten Stückgießer zu Breslau den Charakter und das Patent eines Königlich Preußischen Stückgießers accorpoirt habe und will, daß derselbe solches Patent ohne Erlegung einiger Rekrutenstempel, noch Cangleijurium bekommen soll; als will Ich, daß Ihr das Ersorderliche solcherwegen sogleich besorgen und das Patent demnächst dem General der Insanterie v. d. Marwis zustellen lassen sollet. Potsdam den 12. Mai 1744.

(Der Schnellradt hatte fich kontraktlich zu 10,000 Thir. Raution erboten, ohne die Galfte aufbringen zu können, dann war man auch mit feiner Arbeit nicht zufrieden, — man hatte aber keinen Andern, also scheint es: fing man an, ihn zu cajoliren.)

122. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Ihr ersehet aus der copeilichen Vorstellung des Commerzien-Commissair Gerike, von einer neuen Erfindung, das gemeine Salz mit Vortheil in Salpeter zu verwandeln. Ich habe ihm zur Resolution gegeben, daß er sich an Such adressiren und erst eine Probe machen solle. Ihr werdet also die Sache eraminiren, ob und wie weit sie Meinem Interresse convenable sei. Phrmont den 23sten Rai 1744.

123. Rein lieber General der Artillerie v. Linger. Bas 3hr in Gurem Schreiben vom 18ten d., wegen des Commerzien: Rommifs sair Gericke gemeldet habt, folches ift mir lieb zu vernehmen; Und wie 3ch nun dahero zufrieden bin, daß er, um die Probe von seinem Salpeter zu machen, die verlangten 5 Tonnen Französisches weißes Boy: Salz von Danzig nach Berlin tommen lassen möge, so empfanget Ihr den dazu nöthigen Paß hiebet, welchen Ihr ihm zustellen konnet, wie Ich ihm dann auch die freie Sausmiethe und dergleichen Kleinigkeiten gerne accordiren will, wenn seine Kunft rich: tig ift. Potsdam den 20sten Juni 1744.

124. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Ihr ersehet aus der Sinlage, was die Splitgerber und Daum wegen der angekauften 2200 Centner Salpeter vorgestellet und gebeten has ben. Beil ich nun nicht anders weiß, als daß dieser Salpeter aus dem Such angewiesenen Fonds bezahlet werden muß, so will Ich auch, daß Ihr die Sache mit den Splitgerber und Daum abthun, allensfalls aber mir davon euren pflichtmäßigen Bericht erstatten sollet. Berslin den Isten Februar 1745.

(Linger berichtete unterm folgenden Tage: daß die 2200 Etr. Salpeter bis jum Iften Juli 1746 genügen murden, um die im Gange seienden seche Pulvermuhlen zu beschäftigen, und den Bedarf zu liesern, auch daß durch einen Borschuß Gr. Majestät ein großer Bortheil erzwachsen wurde.)

125. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Auf Euere Borstellung vom 2ten dieses, den zu Ankaufung einer Quantität Salspeter und Schwefel zu thuenden Vorschuß anlangend, gebe 3ch Such hierdurch in Antwort, wie es jeht mit dergleichen Vorsschuß nicht wohl angehet. Berlin den 4ten Februar 1745.

126. Kriegerechtliches Ertenntnif in Sachen der Raus mung von Prag gegen ben Benerals 2t. v. Ginfiedel. 1745

In Sachen wider den Generallieutenant v. Ginsiedel, betref: fend die Evacuirung der Stadt Prag, erkennen wir von Gr. Königl. Majestät in Preußen allergnädigst verordnete Prases und Affes soren auf die verhandelten Acta für Recht:

Saben Se. Königl. Maj. unterm 19ten Nov. 1744 dem 2c. v. Gin: fiedel, als Gouverneur zu Prag, folde Stadt zu evacuiren, auch Unterschiedenes, so dabei geschehen sollte, allergnädigst befohlen, und da den 26sten Rovember der Ausmarsch zwar, aber nicht, was in obges gedachter Ordre befohlen gewesen, geschehen ist, so haben Se. Königl. Maj. ihn darüber verhören und die Sache untersuchen lassen.

Run ift gwar folder Orbre in Folgendem Genuge geleiftet, bag ber Bistaberg ruinirt, die Rasematte auf bem Lorentberg mit gutem Effett, daß ein Stud Ball in den Sauptgraben gefallen, gefprenget, die Rammung an ber Mühle in Brand gestedet und völlig ruinirt, die gurudgelaffenen Ranons gu bernageln und unbrauchbar gu machen von bem Bouverneur befohlen, auch von ben Oberftlieutenants von Mertat und Soltmann nicht nur damals ihm rapportiret, fon: bern auch jepo auf die ihnen augeschickten Fragen verfichert worden, daß die Ranons vernagelt, das Ladezeug entzwei gefchlagen gemefen, und da nad bem Ausmarich von ben Ballen ber ausmarichirenben Barnifon mit Ranons nachgeschoffen und zwei Martebenterpferbe, aber tein Menich getodtet worden, des Generals v. Linger und beider Oberftlieutenants Ausfage nach, weil der Feind einige Stunden nachhero dagu Beit gehabt, neue Bundlocher gu bohren und etwas wie: ber in Stand zu bringen, gar wohl möglich gewesen. Auch find ber Königl. Ordre gemäß die den Desterreichern und Burgern abgenomme: nen Gewehre, deren Anzahl auf 20,000 Stud angegeben wird, zu zerfchlagen, nicht nur die Artilleristen, fondern auch noch 1200 Mann von der Garnison von dem 2c. v. Ginfiedel tommandiret, und ihm, baß es richtig geschen fei, rapportiret worden, wobei ber ac. von Gin: fiedel anführet, daß er fowohl bei biefem Puntt, als megen ber Ber: nagelung und fonft fich auf ben Rapport verlaffen muffen, weil er mes gen notorifcher Unpaglichteit fich nicht zu Pferde fegen und herum reiten tonnte. Auch hat er gur Sprengung des Bifherads die daselbft befindliche und mit 300 Ctrn. Dulver gefüllte Rasematte gu fprengen feis nerfeits das Rothige befohlen; es hat auch der Oberftlieutenant Boltmann ansgefaget, daß er den Feuerwerter Dtto geborig instruirt, und durch ben Lieutenant Finten die Lunte an 3 Orten bis auf bas Angunden legen laffen. Als nun bes Morgens fruh am 26sten ber Ausmarich gefchehen follte, hat der zc. v. Ginfiedel einen Feuerwerker mit einem Sufarenunteroffizier und 6 Mann dahin ge=

fcidt, die Lunte anzugunden, und ba nun fcon Alles im Ausmarfc begriffen gewesen, hat der zc. v. Ginfiedel, als eben ber Braf von Rothenburg bei ihm gemefen, obermahnten Bufarenunteroffigier und Feuerwerter von neuem beordert, dabin ju geben, um, woran es manguire, ju recognosciren, welcher aber berichtet, baß icon die Pans duren auf dem Bifherad, bon welchem die Poften wegen des Spren: gens und Ausmariches abgegangen gewefen, fich eingefunden, weshalb fie babin nicht hatten tommen tonnen, daß alfo, da nach des Gene: rale von Linger Bericht ber Feuerwerter Otto ein recht tuchtiger und in feinem Metier verftanbiger Menfc, entweder die gunte man: quirt habe ober folde weggenommen fein muffe; wie benn aud, ber Ordre gemäß, die gange Garnifon, die Rranten, Ronigl. Belder, Pontons mitgenommen worden. Da er auch bie wegen des Ausmarfches von ihm gemachte Disposition ben in Prag gegenwärtigen General: Berfonen communiciret, haben fie nichts bawider erinnert, und fie ap: probiret 1).

Es ift aber doch mehrgebachte allergnädigste Ordre vom 19ten Nov. a. p. in folgenden Puntten nicht erfüllet worden:

1) hat die Rönigl. Artillerie durch die in Prag befindlichen Pferde follen bespannet mitgenommen, und wenn es nicht anders hatte sein können, die Pferde vom Rothenburg'schen Regiment mit dazu gebraucht werden sollen.

Es find aber 24 gange und 12 halbe Karthaunen nebft 18 Mors tiers gurudgeblieben.

Da nun nach ber in ben Alten befindlichen, von dem General von Linger ihm zugestellten Specisitation 1892 Stud an Pferden erforzert, und in allen nur 380 Stud zusammengebracht worden, unzgeachtet auf des Generallieutenants v. Einsiedel Ordre der Generalzmajor Graf v. Rothenburg sich bemühet hat, auch vom Lande Pserde in die Stadt zu bringen, die vorhandenen Pserde aber meistens zu Fortbringung der Pontons, Kriegestasse und des Proviants, insonderzheit bei den 6 Bataillons, so nicht mehr auf dem Feldetat gesstanden, und also keine Pserde dazu gehabt, gebraucht worzden, die Kranken aber auf Wagen mit Ochsen fortgeschafft werden mußten, und die Nothenburg'schen Regimentspserde doch nicht zureichend gewesen, anderntheils die nöthigen Seile und Geschirr gemangelt. Uebrigens der 2c. von Einsiedel die Sache mit den Generalen von Linger, v. Walrave, Graf v. Kothenburg, Graf v. Habenburg, Graf v. Habenburg,

<sup>1)</sup> Den Feuerwerker Otto führte Ginfiebel auf bem Rudjuge ge-

und v. Schlichting überlegt, und biese ihr eigenhändig unterschriebes nes, bei den Atten befindliches Gutachten unterm 23sten November dahin abgestattet, daß es unmöglich sei, diese schwere Artillezie fortzubringen, die zugleich anbefohlene Mitnehmung der Pontons, Kranten und Kriegestasse aber das Nöthigste sei, auch viele, hunderttausend Thaler werth zu schäßende Bagage zurückleiben müssen, wie denn auch der General von Linger und die Oberstlieutenants v. Merkag und v. Holymann die Unmöglichkeit wegen des übeln Beges, Mangels der Pferde und des Geschirrs, auch anseho noch attestiren, und der Ausgang gewiesen, daß sie nicht im Stande gewesen, alle Pontons die Leitmeritz zu bringen, die übrigen aber daselbst zerschlagen, und auf dem Bege noch einige Stücke von der Feldartillerie und Bagage stehen lassen müssen, indem an den Pferzden starter Abgang gewesen.

So finden wir in biefem Stud den zc. von Ginfiedel außer Schuld.

2) Es haben die Mauern an den Berten heimlich unterminirt, und fobald die Barnifon im Stande, auszumarfdiren, gefprenget, auch bie Balle ruiniret werden follen, welches alles aber nicht gefchehen ift; und obgleich fatt beffen bie an ben Mauern ber Stadt befindlichen Rafematten jum Sprengen bereits mit Pulver gefüllet gemefen, fo ift boch auch folde Sprengung nicht bewertstelligt worben, welcher Duntt dem zc. von Ginfiedel am meiften gur Laft gu fallen fcheinet. Es führet aber ber ze. v. Ginfiedel an, und ift in facto gegrundet, baß teine Mineurs vorhanden gemefen; daß er aber die Sprengung ber Ra: fematten nicht vollziehen laffen, hatte er zu confideriren gehabt, baß in der Ordre befohlen fei, fo viel ju thun, als in Rurge der Beit moglich. Da nun die Unftalten fo geheim nicht geschehen mogen, bag nicht bas Borhaben bes Ausmariches befannt geworden mare, und der Pring Carl von Lothringen fo nahe gestanden, daß er ichon den 23ften we= nigstens durch die von den äußersten Poften befertirten Leute hatte Nachricht haben tonnen, fo habe er nebft allen Generalen, wie auch das oben angegebene Butachten derfelben an die Sand giebt, nothig gefunden, den Ausmarfch ju beschleunigen, und im Fall der an Se. Ronigl. Majeftat abgeschickte Offizier ben 25sten Abends nicht wieder retournivet, folden auf ben 26ften feftaufenen, ba fonft ber Feind ibn hatte coupiren tonnen, und bas bei fich habende Corps megen Mangels crepiren, oder vom Feinde ruinirt werden mogen, weshalb er auch hauptfächlich auf beffen Confervation bedacht fein muffen, und alfo habe er gu Allem, mas er thun follen, nur 5 Tage Zeit gehabt. Beil nun bie Mauern und Berte nach der Außenseite 9 Fuß bid, gegen die Stadt aber ju fcmach gewesen, fo wurde die Sprengung nach ber Stadt gu gefchlagen und Alles ruinirt und verschüttet haben, folglich, und wenn er bor bem wirklichen Ausmarich hatte fprengen laffen wollen, jedoch die Garnifon felbft nicht hatte beschädigt werden follen, wurde er guvor die Garnifon von einer Geite gur andern wechfelsweife haben gieben und den Ausmarich 2 Tage verzögern muffen, wobei ferner zu confis beriren gemefen mare, baß foldergeftalt leicht eine Rebellion ber gangen Stadt entftehen, und da Rachts vorher 500 Mann befertirt, Die Defertion hatte ftarter werden tonnen, und indem Tages vor bem Musmarich die gurudbleibenden Ranons und Mortiers ver: nagelt werden muffen, fo wurde, im Fall der Feind etwa naber angerudt, es an nothiger Defension ihm gefehlet haben, fich in der Stadt, auch die bereits Abends vorher den 25ften ausmarfchirte Bas gage außerhalb der Stadt ju befendiren, welche gefährliche Umftande ihn dann bewogen, die Anfangs refolbirte Sprengung gu unterlaffen, da eines Theils die Sprengung der Rasematten, andern Theils der uns vermeibliche Ruin der Stadt in der Ordre nicht ausdrudlich anbefohs len, folde auch in der Zeit und mahrend des Ausmarfches felbit nicht geschehen mogen, ba fonft bas ausmarschierende Corps felbst Sinders niß und Schaden unterworfen gewesen ware. 3mar will ber Benes rale Major v. Balrave in feinem jegigen Bericht bem ac. v. Gins fiedel gur Laft legen, daß er fich offerirt habe, die Sprengung gu bes forgen, und daß er folche durch den Major v. Balbi erinnern laffen. Es führt aber ber zc. v. Ginfiedel an, daß der zc. Balrave fich felbst hierin contradicirt, weil ja zwischen der Artillerie und den Ingenieurs ein Streit entstanden, wer die Anftedung beforgen folle, diefe fich geweigert, jene aber es übernehmen muffen. Der ac. v. Ginfiebel erbies tet fich auch, eidlich zu erhalten, bag er ihn burch den Dajor v. Balbi nicht erinnern laffen, und wenn foldes aud gefchehen, fo hatten bod die übrigen raisons, marum ber zc. von Ginfiedel die Sprengung nicht geschehen laffen tonnen, noch im Bege geftanden. 3mar hat der General v. Balrave in feiner an den Major v. Steuben gegebes nen fdriftlichen Ordre angefett, daß die Sprengung nach bem Muss mariche und gegebenen Signale gefcheben folle. Es ift aber nicht mog: lich gewesen, folches erft nach dem Ausmarich also zu bewertstelligen, man hatte benn die befhalb gurudgelaffenen Feuerwerter und Manns fchaft breis geben muffen, und mare bod, ungewiß, ob fie nicht baran waren gehindert worden. Da auch befohlen gewesen, Die Rafematte am Gratichin gu fprengen, fo atteftiren alle einhellig, bag bafelbit teine Rasematten befindlich. Bei folder Bewandtniß, und da fowohl ber General v. Linger, als ber General-Major Graf v. Rothen:

burg, als ihnen bes 2c. v. Einfiedel's Aussage vorgelesen worben, bezeugt, daß dasjenige, so er zu seiner Zustisication anführt, gegrüns bet sei, ausgenommen was der Graf von Rothenburg in folgendem Punkt, und daß die schweren Ranons wohl etwa ½ Meile aber nicht weiter fortgebracht werden können, erinnert hat: so sind wir der Meinung, daß der 2c. v. Einsiedel wegen nicht geschehener Sprengung der Rasematten, und sonst dieses Punkts hals ber, sich zureichend justissiciet.

3. Bas nun anlangt, daß der GeneralsMajor - Graf v. Rothen: burg, als bei bem, burch's Carlsthor auf der fleinen Seite gefche: benen Musmarich, die Panduren die Koniglichen Truppen hintermarts attaquirt, daß 42 Mann verloren und 13 bleffirt morden, er ben GeneralsLieutenant v. Ginfiedel vorgestellt habe, weil fein Regiment und brei Bataillous noch in ber Stadt, fo wollte er gurud marfchiren, die Thore befegen und die Berte fprengen laffen; es habe aber der ze, von Ginfiedel foldes nicht approbiret, fondern die Reflexion bagegen ge: macht, daß ber Bifherad fcon bom Feind befest fei, und er furchten muffe, daß die Bataillons, fo wieder herein marfchieren muffen, die Stadt plundern und hernach haufig besertiren murden, wie die Racht vorhero geschehen und der Marfch fich einen Zag aufhatten murde; fo hat der Generalelieutenant von Ginfiedel foldes eingestanden, aber auf die bom Grafen v. Rothenburg angeführten raisons fich berus fen, und daß er um fo viel weniger folden Borfchlag acceptiren tonnen, ba die gefammte Bagage, Feld-Artillerie, die Ronigl. Raffe und Rrante, auch 8 Bataillons, schon außerhalb ber Stadt, und also bie barinnen noch im Ausmarich begriffenen 3 Bataillons nicht gureichend gewesen, die Thore und alles Rothige ju befegen, ba auch bei ruhiger Beit täglich 1600 Mann gur Bache erfordert morden, alfo er bei Bus rudführung einiger Bataillons in die Stadt fehr viele desordres und Aufenthalt des Mariches beforgen muffen, daß aber folche feine Sorge, vom Feinde hiernachft bei verzogertem Ausmarich coupirt zu werben, nicht ungegrundet, hatte fich offenbart, ba er nachhero auf bent Marfc ein feindliches ftartes Corps angetroffen, welches ihm drei Tage lang den Marich aufgehalten. Da er nun als commandirender General die Umftande wohl ermagen muffen, folche auch fo beschaffen gewefen, baß er wohl habe bedenten tonnen, folden Borfdlag einzugeben, weil, int Fall es ungludlich abgelaufen, er große Berantwortung gehabt haben wurde, fo tonnen wir ibm auch bierin nichts gur Laft legen. Bill man ihm ferner

4. imputiren, warum er nicht lieber die Pontons gurud: gelaffen und die besten Ranons mitgenommen habe, so führt

er zu feiner Entschuldigung an, daß ihm auch befohlen gewesen, die Pontons mitzunehmen, und solches von der übrigen Generalität besage obangezogenen schriftlichen Gutachtens approbiret worden, auch an sich nöthig gewesen, damit er nach der Königlichen Ordre zu Leitmerit hätte eine Brücke über die Elbe schlagen können, indem er nicht gewußt, ob die daselbst besindliche Brücke noch vorhanden sei, zu geschweigen, daß, wie oberwähnt, nach aller Zeugniß, wegen des tiesen und üblen Weges es nicht möglich gewesen, die schwere Artillerie auf dem Marsch mit fortzubringen. Als sind wir nach unserm Gewissen einstimmig der Meinung:

daß er wegen der vorstehenden Punkte, worin die Als lergnädigkte Ordre vom 19 ten Rovember a.p. nicht ges nau erfüllet worden, sich sattsam justificiret habe, und wir ihm keine Strafe dictiren können. Berlin den 16ten Februar 1745.

(L. S.) Friedrich Bilhelm Bergog von Bolftein.

(L. S.) D. F. v. Leps. (L. S.) F. E. v. Möllendorff. (L. S.) A. v. Möllendorff. (L. S.) F. A. v. Röell. (L. S.) Mhlius.

127. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Da der Arieg sich nunmehr geendigt hat, und Ich während der Zeit, daß ders seibe gedauert, von dem braven und rechtschaffenen Betragen Meiner Offiziers um so mehr davon zusrieden zu sein, Ursach gehabt habe, als dieselben dabei sammt und sonders ihr Devoir in allen Occasionen ders gestalt erwiesen, daß den Preußischen Baffen dadurch ein fast unsterblicher Ruhm erworden worden, so werde Ich Meines Orts solches gegen Meine Offiziers in allen Gelegenheiten zu erkennen nicht ers mangeln; dabei Ich aber das gewisse und sichre Bertrauen zu den Chefs und Commandeurs der Regimenter sowohl, als zu den Stabs und Oberossiziers habe, daß sie nichts negligiren werden, um die gute Ordsnung und Disciplin, durch welche Meine Armee bis dato uns überwindlich gewesen, auf alle Art und Beise wieder völlig einzus führen und zu erhalten, allen Fleißes bemühet sein werden.

Derowegen Ich Euch und den gesammten Stabs; auch Oberoffis ziers Eures Regiments recommandire, alle Meine Reglements und Ors dres einigemal durchzusesen und nachhero auf die Exercition derfelben in allen Studen sehr genau zu halten. Bas die Conferbation der Leute vom Regiment betrifft, welche diesen Binter haben beunruhigt werden muffen: so will Ich, daß die Chefs und Commandeurs der Res gimenter sowohl, als die Stabsöffiziers und die Capitains, sobald die Regimenter wieder in ihre alten Standquartiere eingeruckt sein werden,

und v. Schlichting überlegt, und diese ihr eigenhändig unterschriebenes, bei den Alten befindliches Gutachten unterm 23sten November dahin abgestattet, daß es unmöglich sei, diese schwere Artillezie fortzubringen, die zugleich anbesohlene Mitnehmung der Pontons, Kranken und Kriegeskasse aber das Nöthigstesei, auch viele, hunderttausend Thaler werth zu schähende Bagage zurückleiben müssen, wie denn auch der General von Linger und die Oberstlieutenants v. Merkah und v. Holhmann die Unmöglichkeit wegen des übeln Beges, Mangels der Pferde und des Geschirrs, auch anseho noch attestiren, und der Ausgang gewiesen, daß sie nicht im Stande gewesen, alle Pontons die Leitmerit zu bringen, die übrigen aber daselbst zerschlagen, und auf dem Wege noch einige Stücke von der Feldartillerie und Bagage stehen lassen müssen, indem an den Pferzen starter Abgang gewesen.

So finden wir in diefem Studt ben ze. von Ginfiedel außer Schuld.

2) Es haben die Mauern an den Berten beimlich unterminirt, und fobald bie Barnifon im Stande, auszumarichiren, gefprenget, auch bie Balle ruiniret werden follen, welches alles aber nicht gefchehen ift; und obgleich ftatt beffen die an den Mauern der Stadt befindlichen Rafes matten jum Sprengen bereits mit Pulver gefüllet gewesen, fo ift doch auch folche Sprengung nicht bewertstelligt worden, welcher Puntt bem ac. von Ginfiedel am meiften gur Laft gu fallen fcheinet. Es führet aber ber zc. v. Ginfiedel an, und ift in facto gegrundet, baf feine Mineurs vorhanden gewesen; bag er aber die Sprengung ber Ras fematten nicht vollziehen laffen, hatte er gu confideriren gehabt, bag in der Ordre befohlen fei, fo viel gu thun, als in Rurge ber Beit moglich. Da nun die Unftalten fo geheim nicht gefchehen mogen, bag nicht bas Borhaben des Musmariches befannt geworden mare, und ber Pring Carl von Lothringen fo nahe geftanden, daß er ichon den 23ften we= nigftens durch die von den außerften Poften befertirten Leute batte Rachricht haben fonnen, fo habe er nebft allen Generalen, wie auch das oben angegebene Butachten berfelben an die Sand giebt, nothig gefunden, ben Musmarich zu befchleunigen, und im Fall ber an Ge. Ronigl. Majeftat abgeschickte Offizier ben 25ften Abends nicht wieder retournivet, folden auf ben 26ften festgufegen, da fonft ber Feind ihn hatte coupiren tonnen, und bas bei fich habende Corps megen Dangels crepiren, ober bom Feinde ruinirt werden mogen, weshalb er auch hauptfächlich auf beffen Confervation bedacht fein muffen, und alfo habe er gu Allem, was er thun follen, nur 5 Tage Zeit gehabt. Weil nun die Mauern und Berte nach der Außenseite 9 Fuß bid, gegen bie Stadt plettiren, in Berlin aber, wie schon gesagt, nicht die allergeringste Bersbung unternehmen soll. 2c. Da auch die Bursche Eures Regisments während bes bisherigen Krieges rechtschaffene und mühsame Dienste gethan haben: so will Ich, daß solchen deshalb nunmehro einige Ruhe gegönnet werde, und selbige also wenigstens 3 Nächte wachtfrei haben sollen, damit selbige sich von den bisherigen Strapazen ausruhen können, bis Ich ein anderes bestehlen werde. Der Generalmajor Graf v. Hade ist von Mir beorsdert und autorisitt worden, über alles Borstehende und was sonsten zu den Berlin'schen Gouvernementssachen auf einige Beise gehört, zu halten und will Ich, daß Ihr nach Allem, so derselbe darunter veranslassen und besehlen wird, Euch ohne Widerrede auf das Genauste achsten sollt. Potsdam den 3ten Januar 1746.

129. Mein lieber General der Artillerie von Linger. Die mit Gurem Schreiben vom 15ten diefes eingefandte Balance, mas in dem Jahre vom 1745-46 vor Pulver in der hiefigen Pulvermühle gemacht und dabet gu Meinem Intereffe profitirt worden, habe 3ch erhalten und Guch darauf in Antwort ertheilen wollen, daß, wie 3ch nies mals an Gurer rechtschaffenen Intention und Gifer vor Meinen Dienft gezweifelt habe, als 3ch auch folchen in Diefer Belegenheit ertenne. Indeffen da nach Meiner Ginrich: tung, wie Ihr wiffet, bei der Armee in Friedenszeiten ohnge: fähr 1300 Centner Pulver consumirt werden, und alfo wann die Pulvermuble 4000 Centner bestreiten tann, noch 2700 Cents ner zur Berforgung ber Festungen und bes allezeit nothig habenden Borraths bei den Zeughäusern übrig bleibt, fo follet Ihr Mir eine gang accurate Ausrechnung einsenden, wie viel 3ch erftlich bereits auf dem Etat an Gelde affigniret habe, und zweitens wie viel 3ch noch jährlich zu den erforderlichen Materialien und übrigen Rebenun: toften aufchießen muß: wenn alle Jahre 4000 Centner Pulver auf der hiefigen Pulvermuble gefertigt werden follen? Berlin ben 17ten Januar 1746.

130. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und Generals major von Bauvrhe. Da Ich resolviret habe, daß auf der hiesigen Pulvermühle alle Jahr 5000 Centner Pulver gesmacht werden sollen, so sollet Ihr mit dem sordersamsten eine ors dentliche Ausrechnung und Stat davon und zwar dergestalt machen, daß gerechnet werde: 1. was Ich bereits aus der General-Ariegestasse u Unterhaltung der Pulvermühle zahlen lasse, serner: 2. was an Salpeter aus dem Magdeburgischen und andern Meinen Provinzen zur hiessigen Pulvermühle jährlich geliesert wird. Wann dies Alles gerechnet

worden, fo. will 3d 3. wiffen: wie viel 3d jahrlich an Gelbe noch auschießen muß, um so viel Salpeter, Schwefel und dergleichen ju taus fen, als nach Abaug der beiden obermeldeten Wosten annoch erfordert wird, um, wie vorgedacht, jahrlich 5000 Centner Dulver gu haben. Ihr follet diefe Sache mit aller Ueberlegung tractiren und einen recht fers men Ctat davon fertigen, Mir auch aledann folden gu Meiner Appros bation einsenden. Allermaßen 3ch alsdann die nach folchem Etat ans noch erforderlichen Gelder auf den General : Rrieges : Etat mit anseben au laffen, damit Ich deßhalb nicht weiter extraordingire affigniren barf. Ihr follet ferner überlegen, wie viel Blei Bir jepo im Bestande ba: ben und wie viel Bir unumganglich haben muffen, um fo viel in Bestand zu bekommen, daß wann wider alles Vermuthen Bir mit ber Armee etwas zu thun betommen follten, Bir we: nigstens vorerst bas unumganglich nothige Blei vorrathig haben. Go: bald Ich folche Ausrechnung erhalten haben werde, bin 3ch gewillet, die dazu erforderlichen Gelder zu affigniren, um fo viel an Blei, als Wir vorerft unumganglich nothig haben, antaufen laffen zu tonnen. Berlin den 24ften Januar 1746.

131. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und Generals major von Bauvrhe. 3ch habe ben Ginhalt Gures Berichtes vom 27sten dieses, wie auch der beiden Ausrechnungen der Kosten, so zu einer gewissen jährlich zu machenden Quantitat Pulver erfordert werden, mit mehrerem ersehen, und gebe Euch barauf in Antwort: Bie 3ch es vorerst bei derjenigen Ausrechnung auf 4000 Entr. Pul: ver jährlich bewenden laffen will, bis 3ch vor nothig finden merbe, ein Mehreres barunter au disponiren. 3ch merbe inamischen die dazu erforderlichen 40,395 Thir. auf den neuen Gtat mit ansegen und alsdann wegen der Pulvermuhlen nichts weiter extraordinaire begablen laffen. Damit auch Gure Arbeit megen Anfertigung der Artillerie . Bestände um fo viel mehr beschleunigt werde, 3ch auch wiffen konne, wie viel Blei vor der Sand nothwendig angekauft werden muß, fo habe 3ch an die gefammten Schlesischen Commandanten und refp. Souverneurs geschrieben, die Ginsendung ber erforderlichen Rachricht an Guch au beschleunigen. Potsbam den 30sten Januar 1746.

132. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und Generals major v. Bauvrhe. Ihr werdet Euch annoch zurud erinnern, wie, daß als Ich von Guch einen Anschlag aller Kosten gefordert habe, wann auf der Pulvermühle allhier jährlich 4000 Etr. Pulver gearbeitet und abgeliefert wurden, Ich Guch zugleich mit anbesohlen habe, daß Ihr bei Fertigung solchen Anschlages die bei der Generale Rriesgestasse zur Unterhaltung der Pulvermühle jährlich afs

signirten Gelder sowohl, als auch die zum Salpeterwesen jährlich ausgesehten 10,000 Thir. mit in Einnahme nehmen sollet. Da Ich aber bei Nachsehung des darauf von Euch eingefandten Anschlags nicht zugänglich sinden kann: ob Ihr lehtgedachte 10,000 Thir., so zum Salpeterwesen jährlich affignirt sind, mit in Einnahme genommen, oder aber ob Ihr darauf gar nicht reflectirt habt, so sollt Ihr Euch deshalb näher und recht deutlich detaillirt expliciren. Bers lin den 23sten Februar 1746.

(Der ganze Ctat zur Beschaffung von 4000 Entr. betrug: 57,213 Thr. 13 Gr.)

133. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und Generals major v. Bauvrhe. Rachdem Ich mit Gurem Berichte vom 25sten dieses den geanderten Pulvermühlen-Etat erhalten habe, so werde Ich demnächt und zu seiner Zeit die Berfügung thun, daß sols der Betrag dieses Etats vom kommenden Isten Juni 1747 an, auf den ordinairen General : Kriegeskassen Etat mitgebracht werde. Pots: dam den 27sten September 1746.

134. Mein lieber Generalmajor v. Baubrhe. Da fich bei Dir der ehemals in Sächsischen Diensten gestandene Artilleries Major Ottner gemeltet und fich offerirt hat, eine Probe von einer 3: oder Spfundigen leichten Ranone gu Gefchwind: Schuffen nach feiner Invention ju machen, 3ch auch folche zu feben verlange, als befehle Ich hierdurch, daß Ihr gedachtem Major Otts ner in dem Bieghaufe zu Berlin nicht nur alle Belegenheit dazu mas chen, fondern auch beforgen follt, daß ihm Alles das dazu erforderliche Metall und Gifen, und was er fonften dazu verlangen und von Guch erfordern wird, verabfolgt und gereicht werden muffe. Bie Ihr benn übrigens auch wohl dahin sehen sollt, damit dem selben in keinem Stude bei Anfertigung diefer feiner Probetanone einige Sinderung gemacht, noch ihm barunter etwas in ben Beg gelegt, vielmehr ihm alle Freiheit gelaffen werbe, mehrgedachtes Probe: Stud allein vor fich zu fertigen und fich die nothig habenden Arbeiter felbst zu choistren. Potsdam den 15ten Ottober 1746.

135. Mein lieber General Lieutenant Graf v. Hade. Nachdem Ich resolvirt habe, den armen ganz unvermögenden Soldaten-Bittwen, deren Männer in dem vorigen Kriege geblieben und umgetommen sind, zu ihrer und ihrer Kinder nothbürftigen Unterhalt abermals etwas zu schenken, und da nach dem von Guch eingefandten Specifications in der Berlinschen Garnison an 382 mit 571 Kindern sich befinden follen, Ich aber unmöglich glauben kann, daß unter einer so großen Anzahl Beiber nicht viele sein sollten, welche durch Arbeit, die ihnen in Berlin

niemals fehlen wird, fich felbst ernähren zu tonnen; als befehle 3ch Euch hierdurch, dieses genau eraminiren zu lassen; allermaßen Meine Absicht nicht ist, durch Meine Gnadenbezeigung junge und starte. Beiber in ihrer Faulheit zu stärten oder noch gar lieders lich zu machen. Potsdam den 3ten Februar 1747.

136. Mein lieber General-Major von Bauvrye. Ich übersende Gud, hierbei das Schreiben des Öttner, worin derselbe meldet, daß er das 3pfündige GeschwindsStück nach seiner Invention nunmehro in völligem Stande habe, und solches mit der im Zeughause stehenden neuen Kanone auf einerlei Beise zu probiren bittet. Ich will nun, daß Ihr die Probe dergestalt machen lassen, jedoch dabei alle Borsicht gebrauchen sollt, damit keine Leute zu Schaden kommen mösgen. Ihr könnet auch alles Uebrige, was er sonst zu prästiren versmeinet, eraminiren, und will Ich darauf vor allem Euren pflichtmässigen Bericht erwarten. Potsdam den 18ten Februar 1747.

137. Mein lieber Generalmajor von Bauvrye. 3ch habe aus Eurem Bericht vom 24sten b. M. ersehen, welchergestalt des zc. Ott: ners 3pfundiges Geschwind: Stud gegen das im Zeughause stes hende neue Kanon probirt und wie der Effect von Beiden befunden worden, auch was Ihr demnächst sonst noch gemeldet habt. Beil 3ch nun daraus wohl abnehme, daß gedachten Ottners Kunste nicht sonderlich sind, und an ihm teine große Acquisition zu maschen stehe, so könnet Ihr denselben nur höslich abweisen. Potsdam den 27sten Februar 1747.

138. Mein lieber Generalmajor v. Bauvrhe. Nachdem Ich aus der mit Gurem Schreiben vom 27sten voriges eingesandten Rechnung von den Kosten, so zur Anfertigung des 3pfündigen Probes Kanons nach des Major Ottner's Invention erfordert worden, ersehen, daß sich dieselben auf 661 Thr. 2 Gr. 4 Pf. belaufen, so will Ich, daß Ihr solche mit auf die Rechnung von den andern Kanons, so annoch gegossen werden sollen, mit ansehen sollt, da Ich dann alles zusammen assigniren will. Potsdam den Isten März 1747.

139. Mein lieber Generalmajor v. Bauvrhe. Es hat zwar der Major Öttner wegen des geschehenen Probeschießens mit der von ihm gefertigten Kanone eine weitläufige Borstellung an Mich eins gesandt, weil Ich aber nicht rathsam sinde, darauf zu attendiren, so sollet Ihr demselben in Meinem Ramen sagen, daß er Mir seine Rechenung einschieden, deren Bezahlung gewärtigen, und alsdann sein Blud anderwärts suchen könne. Potsdam, den 2ten Mara 1747.

140. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Auf dass Beitge, fo Ihr in Gurem Schreiben vom 12ten diefes wegen desjenigen

Schmiedegesellen, so Ihr gerne wiederum jum Artillerie: Schmies bem eister in Breslau an des Berstorbenen Stelle zu haben verlanget, vorstellen wollen, gebe Ich Euch hierdurch in Antwort, wie Ich an den Etatsminister Grafen v. Munchow die Ordre ergehen lassen werde, daß dieser Schmiedegesell nicht nur mit Anfertigung der von ihm ges sorderten absurden Meisterstücke ganzlich verschont werden, sondern auch das Meisters und Bürgerrecht ganz und gar gratis haben soll. Potsdam den 19ten März 1747.

(Die Meister in Breslau wollten die von dem Rarchner angeferstigte 12pfundige Kanonenlaffete nicht anerkennen, sondern verlangten von ihm ein Aertchen von 8 Gr. an Berth, indem fie ihn sonst nur für einen Deogratis: Meister ansehen könnten.)

141. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und General: major v. Bauvrhe. Da 3ch vermuthe, daß durch die beständige Fortarbeitung der Pulvermühle zu Berlin wir mit Ende tiefes Jahres fo viel Pulver werden gufammen haben tonnen, daß das durch nicht nur die völlige Quantitat an Pulver, welche 3ch für die Schlesischen Festungen bestiniret habe, erreichet fein wird, sondern daß auch alle Meine übrigen Festungen mit der erforderlichen Quantitat an Pulver verfehen fein werden; fo wurde uns endlich des Pulvers zu viel werden, wenn beständighin fortgefahren werden follte mit der Puls vermuble, das jepige Quantum der 4000 Ctr. jahrlich ju bearbeiten, mithin entweder gedachte Pulvermuble alljährlich weniger Pulver fertis gen, ober aber man auf andere Bege bedacht fein muffe, wo bas übrige Quantum von Pulver jährlich zu lassen mare. Da wir nun, menn guborberft Alles in den Festungen an Pulver complett fein wird, mit einem jährlichen Quanto von 2000 Centnern völlig austommen tonnen, ob nicht dem ohngeachtet die Pulvermuble auf 4000 Ctr. jahrlich fortarbeiten tonnte, und man aledann Mittel und Bege finden tonne, die übrigen 2000 Ctr., welche 3ch nicht felbst gebrauche, durch Raufleute, oder aber durch andere Bege nach auswars tigen Landen oder an fremde Puissancen zu verkaufen. Da uns der Ctr. Pulver, fo burch die Pulvermuble gemachet wird, nur auf 14 bis 15 Thir. ju fteben tommt, fo murbe bei foldem Bertauf, wenn wir den Ctr. nach jegigem auswärtigem Preise gu 22 bis 24 Thirn. debitiren könnten, der Wrofit alsdann davon bergestalt confiderable sein, daß 3d dadurch nicht nur das Quantum Pulver, welches gum Erergiren der Regimenter jahrlich gebrauchet wird, frei erhielte, fondern übers dem noch ein guter Ueberfcug an Belde bliebe, welchen 3ch fodann lediglich und allein zu Antaufung anderer Rriegesmaterialien, als Blei, Rugeln, Bomben und bergl., aussehen wollte.

Ihr sollet also alles bieses in gar reifliche Erwägung ziehen, und bann einen Ueberschlag machen, wie und auf was für Art biese Reine Intention zu seiner Erfüllung gebracht werden möge, auch nach was für Orten und Landen, oder an was für auswärtige Puissancen man den Debit einer jährlichen Quantität von 2000 Etrn. Pulver erhalten könnte. Ich werde zu seiner Zeit Euren Bericht barüber erwarten. Potsbam ben 3ten Juli 1747.

142. Mein lieber General von der Artillerie v. Linger und Genes ralmajor v. Baubrhe. Da 3hr in Gurem Berichte vom 3ten biefes anführet, daß noch über 2 Rahre hingehen durften, bevor es fo weit tommen wird, daß von den hiefigen Pulver: mühlen auch auswärts Pulver debitiret werden tann, fo ift Euch darauf in Antwort, wie es fich von felbst versteht, daß, ehe mit dem Bertauf des Pulvere ein Anfang gemacht wird, Bir vorhero felbft mit genugsamem und übrigem Pulver in Unfern Magaginen verfeben fein muffen. Unlangend ben Salpeterfieder Rruger, welchen Ihr in dem Dorfe Letschin in den Plat des verstorbenen Salpeterfieders wie: derum eingesethabt, fo ift Dir recht lieb, ju vernehmen, daß der: felbe fein Sandwert fo mohl verfteht, dergeftalt, daß er Andern feines Bleichen jum Erempel dienen tann; Ich habe dahero bem Generals direttorio befohlen, daß folches die Concession gum Galpeter: fieden in der Neumart, welche der zu Letschin verftorbene Dames bisher gehabt, auf vorgedachten Rruger erneuern und ausfertigen laffen foll. Bas endlich noch bie Beranderung der 3pfunbigen ebe: maligen Gachfischen Ranons zu Breslau anbetrifft, da dienet Euch auf Guren beshalb gethanen Bericht in Antwort, wie 3hr wiffet, baß 3ch wegen Biegens der Ranons für diefes Jahr meine Arrange: ments ichon gemachet habe, fo daß 3ch darunter nichts mehr andern tann. Charlottenburg ben 5ten August 1747.

143. Mein lieber Generalmajor v. Bauvrhe. Ihr ersehet aus ber copeilichen Borftellung, mas die benannten Sandwerker, wegen ihrer zu der vom Gachsichen Major Öttner gefertigten Kanone gelieferten Arbeit, zu fordern haben. Ihr sollt Mir davon einen perstinenten Anschlag einsenden. Potsdam den 19ten August 1747.

144. Mein lieber Oberst v. Solhmann. 3ch habe aus Eurem Schreiben vom Isten d. ersehen, wie 3hr 2 turze 3pfündige Feldsiele zu besserm Gebrauche eingerichtet habt. Es ist Mir solches sehr Midenehm, und will 3ch, daß Ihr mit einer Kanone hierher tommen und solche in Meiner Gegenwart probiren sollt. Die zur Fortbringung verfelben ersorderlichen Pferde sollen Guch auf Borzeigung dieses aus Meiner Stall gegeben werden. Potsdam den 3ten Ottober 1747.

145. Rein lieber Generalmajor v. Bauvrhe. Nachdem Ich mit Gurem Schreiben vom 18ten dieses den Anschlag der Rosten von dem, von dem Sachsischen Major Ottner versertigten Probes Rasnon erhalten habe, so approbire Ich, daß Ihr die davor betragenden Rosten mit den Sandwertsleuten auf 500 Thir. behandelt, welche Summa Ihr dann mit zu der Rechnung von den neuen Kanons, so Ich jeht gießen lasse, seben sollt, da Ich denn selbige zusammen bezahsten will. Berlin den 20sten August 1747.

146. Mein lieber Generalmajor v. Bauurhe. Ihr sollet Mir fordersamst melden: ob auf ber Pulvermühle in Berlin auch Pürschpulver gemacht wird, oder gemacht werden tann. Und wie theuer der Centner, solches anzusertigen, zu stehen tommt, auch wie hoch solches bemnächst nach dem sonst gewöhnlichen Preise vertauft werden konnte. Potsdam den 27sten November 1747.

147. Mein lieber Generalmajor von Bauvrye. Nachdem Ich aus Eurem Bericht vom 28sten dieses dasjenige ersehen habe, was Ich über das Sujet von Pürschpulver zu wissen verlangt, so gebe Ich Euch darauf in Antwort, wie Meine Meinung hierunter dahin geht, daß Ich noch eine kleine Pulvermühle anlegen wollte, auf welscher jährlich 500 Centner Pulver gemacht werden könnten, der gestalt, daß darunter ohngefähr 300 Centner Pürschpulver (als so hoch Ich Meiner jezigen Ginsicht nach die jährliche Consumtion von dergleichen Art Pulver schäße) die übrigen 200 Centner aber ordinäres Pulver werden. Bevor Ich Mich aber darunter zu etwas Sewisses determiniren kann, so muß Ich zuvor zuverlässig wissen: was der Bausschaner Mühle sowohl, als die jährliche Unterhaltung derselben an Leuten, Naterialien 2c. kosten wird, dergleichen Anschlag Ihr dann sertigen und zu Meiner weitern Resolution einsenden sollt. Potsdam den 30sten Rovember 1747.

148. Mein lieber General ber Artillerie v. Linger und Generals Major v. Bauvrhe. Ich habe zwar erhalten und ersehen, was Ihr unter bem 19ten dieses, wegen des dem Lande zu fourniren; den Pulvers von Meiner Pulvermühle, berichten wollen. Da Ihr bei dem zugleich mit eingefandten Etat eine Balance beizufüsgen vergessen habt, wie viel nämlich die 3 à 400 Centner, so im Lande jährlich consumirt werden können, anzusertigen tosten werden, und wie viel dagegen das Pürschpulver, à 33 Thir., und das ordinäre Pulver, à 16 Thir. per Centner gerechnet, vor Mich überschießen werden, Ich auch aber denn vor nöthig sinde, Mich über verschießen lamstände mehr, so zu dieser Sache gehören, mündlich zu expliciten, so will Ich, daß Ihr, der Generalmajor v. Bauvrhe, selbst anhero

tommen und mit Mir beshalb fprechen follt. Reines Ers achtens tonnen auf der Berlinifchen Pulvermuble 300 Centner Pulver mehr als fonften gemacht werden, ohne daß an folder bas Beringfte gebauet werden darf. Benn wir nun im Lande 400 Centner Pulver vertaufen, fo tonnte die Proportion ohngefahr fo genommen werden, baf auf der Pulvermuhle 2 à 300 Centner Purfcpulver gemacht, Die übrigen 100 Centner ordinar grob Pulver aber, von dem Quanto, fo Bir bis jest ichon ordinar auf der Pulvermuhle machen laffen und wogu alle Ausgaben icon auf dem Pulvermublen: Ctat fteben, genom: men und verlauft merben. Go viel fonften die in dem Gtat von Mir fbecificirten Untoften gur Unfertigung des mehreren Pulvers auf ber Bulvermuhle anbetrifft, fo follet Ihr Mir nur einmal von ben Sols landifchen Raufleuten, welche die Quantitat Pulver in Befel taufen wollen, Antwort ichaffen, damit Ich weiß, wie viel Geld daher erfols gen wird; von folden werde 3ch alsdann ben nothigen Borfchuß gu ben Roften, um ein Dehreres an Pulver auf der Duble gu fertigen, namlich zu Untaufung der Pferde, Salpeter, Schwefel, Stab: und Bobenholz und anderer Rothwendigfeiten ein vor allemal affigniren, alsbann foll biefer Fond von Jahr ju Jahr roulliren, mit Ablauf eines jeden Jahres aber eine richtige Balance gezogen und Dir badurch nache gewiesen werden, mas vor Untoften wegen des Pulvers aufgegangen, was von Materialien, an Schwefel, Salpeter und dergleichen erfordert wird, um das Bert continuiren gu tonnen, und wie viel fodann für Dich zu Meiner Disposition bei Ginnahme überschießet. Ueber alles Diefes und was fonften erfordert wird, werde 3ch mit Guch, dem Ge= neralmajor Bauvrhe, weiter mundlich fprechen. Potsbam den 21ften - Februar 1748.

149. Friedrich, König 2c., Unsern 2c. 2c. Nachdem Bir allergnäsdigft resolvirt haben, daß gleich von nun an die Einbringung des fremden und auswärts gefertigten Schießpulvers, und insonderheit des sogenannten Pürschpulvers gänzlich verboten, und durchaus nicht weiter gestattet, sondern dergestalt Beides aus Unserem Pulvers Magazin hinführo genommen werden soll; Als machen Bir Such solschaft, wegen diese Berbots das Nöthige unverzüglich zu verfügen und deshalb die Steuer: Rathe und 3oll: Bediente hinlänglich zu instruiren. Berlin den 1sten Mai 1748.

150. Mein lieber General der Artillerie v. Linger. Ich befehle berturch, daß Ihr von den bei dem Artillerie Regiment in dem letten Stiege durch Blessuren ganglich invalide gewordenen Leuten, und peut von denjenigen, welche Ich bishero mit 2 Thirn. monatlich

versehen laffen, diejenigen, so am stärtsten bleffirt worben und am in: valideften find, aussuchen und demnachft bergeftalt nach Berlin gu bem allda von Dir neu etablirten Invaliden : Baufe abfenden follt, daß fie den 15ten Rovember Diefes Jahres dafelbft eintreffen und an den Coms mandeur fothanen Invaliden : Baufes, ben Dbriften von Fehlitich, abgeliefert werden tonnen. 3ch recommandire Euch aber hierbei, daß Ihr infonderheit von dergleichen Invaliden des Artillerie:Regiments , diejenigen aussuchen und ichiden follet, welche fich am ehrlichsten und besten aufgeführt und in den Rriegs : Occafionen bergestalt treu ges dient haben, daß felbige werth find, recompensirt ju werden. Damit aber auch von folchen Invaliden nicht mehr gefchickt werden, als im gedachten Invaliden : Saufe aufgenommen werden tonnen, fo follt Ihr ohnfehlbar gegen ben Iften des nachsttommenden Monats eine specifis cirte Lifte von allen bergleichen Invaliden des Artillerie : Regiments an Meinen General: Adjutanten, den Dberften von Buddenbrod, ein: fenden und darin fegen: ben Bor: und Bunamen jedes folden Invaliden, deffen Baterland, Alter, Profession, wie lange er gedient hat, wann und wo er durch Bleffuren ganglich invalide geworden, und wo berfelbe fein bisheriges Behalt betommen, ob er verheirathet, und ob und wie viele Rinder er bei fich habe. Es wird Euch gedachter Obris fter von Buddenbrod alsbann befcheiben, wie viel Ihr von folden Invaliden gum Invaliden : Saufe fenden follet, da diefelben wie gedacht den 15ten Movember ju Berlin fein muffen.

Dieweil auch diese Leute zu Fuße nicht dahin gehen können, so habe Ich bereits an die Krieges, und Domainen, Kammer Ordre ertheilen lassen, daß vor selbigen die benöthigten Bagen mit Borspann verabsfolgt werden sollen, deshalb Ihr aber die Kammer Eures Orts in Zeiten von der eigentlichen Anzahl solcher Leute avertiren musset. Ihr habt Guch hiernach gehörig zu achten und Ich bin Ew. wohlass. Potsdam den 31sten August 1748.

151. Monatlicher Berpflegungs: Etat von den funf Garnis fon: Compagnieen, baar, fonder Receptur, anno 1748.

| Röpfe. | In Befel.                                   | Tlr. | Gr. | 90f.       |
|--------|---------------------------------------------|------|-----|------------|
| 1      | Major 45 Tlr. 20 Gr. — Pf.                  |      |     |            |
| 1      | Seconde-Capitain 29 . 8                     | l    |     |            |
| 3      | Seconde-Lieut. à 13 Alr. — Gr. 39 - — - — - |      |     | l .        |
| 4      | Feuerwerker . à 5 - 9 - 21 - 12             |      | 1   |            |
| 5      | Corporals à 4 - 18 - 23 - 18                |      | İ   | l          |
| 3      | Bombarbiere . à 3 - 6 - 9 - 18              |      | i   | ١          |
| 105    | Ranoniere à 3 315                           | ł    | 1   | 1          |
| 1      | Tambaur 2                                   | 1    | 1   | l          |
|        |                                             | 486  | 4   | <b> </b> - |

|                                    | , · · · ·                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                 |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----|
| Räpfe.                             |                                                                                                                                                                                                                                          | Transport  | Tlr.<br>486 | <b>Gr.</b><br>4 | Pf. |
| 1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>1<br>70   | In Magbeburg. Premier-Capitain                                                                                                                                                                                                           | 8          | 294         | 23              |     |
|                                    | In Stettin.                                                                                                                                                                                                                              |            |             |                 |     |
| 1<br>2<br>1<br>3<br>1<br>70        | Premier - Capitain                                                                                                                                                                                                                       | 8 :        | 292         | 5               | _   |
|                                    | In Pillo.                                                                                                                                                                                                                                |            |             |                 |     |
| 1<br>2<br>1<br>3<br>1<br>70        | Premier-Capitain                                                                                                                                                                                                                         | 88   966   | 321         | 13              | _   |
|                                    | In Schlesien.                                                                                                                                                                                                                            |            | 0.71        |                 |     |
| 1<br>2<br>3<br>6<br>11<br>6<br>110 | Premier-Capitain       29         PrLieut. à 13 Alr.       67. — Pf. 26         SLieut. à 11       33         Heuerwif. à 4       24         Corporals à 3       1       6         Bombarb. à 2       12         Ranoniere à 2       220 | 8          | <b>37</b> 8 | `               | 6   |
|                                    | Roch besonders, so bei teiner                                                                                                                                                                                                            | Rompagnie  |             |                 |     |
| 6<br>2<br>2<br>2                   | Rayoniere in Gelbern à 3 Alr 18<br>Kansoniere in Meurs à 3 6<br>Kansoniere in Lippstabt à 3 6<br>Kansoniere in Ninben à 3 6                                                                                                              |            | 36          | _               | _   |
| 510                                | Röpfe.                                                                                                                                                                                                                                   | Gumma      | 1808        | 21              | 6   |
| . i                                |                                                                                                                                                                                                                                          | v. Linger. |             |                 |     |

|                                       | -      |
|---------------------------------------|--------|
| Artilleric-                           |        |
| 192 10 . 5 3                          | F- 1   |
| 37 = 2 = 8                            | _      |
| F 6 1 5 -                             | -      |
| 3 = = =                               | =      |
| 9 * A = -                             |        |
| 11 11 =                               |        |
| Y                                     |        |
| WI 1                                  |        |
|                                       |        |
| φf. 176 =                             |        |
| 9 = -                                 | =      |
| - 3                                   | 3      |
|                                       |        |
|                                       |        |
|                                       | "      |
| - *                                   | -      |
|                                       |        |
| Menjabre                              |        |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | -      |
| Mer à 6 Gir                           | Bell " |
|                                       |        |
| her Cassan                            | Ber 2  |
| 200                                   |        |

818. Eri

| Röpfe. | Das 2te Bataillon Feld-Artillerie. Der Stab                               | <b></b>    | æ.  |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|
| 1      | Dbrifter an Traftament 66 Ilr. 22 Gr. — Pf.                               | Zir.       | Gr. | יועי. |
|        | Douceur                                                                   | ł          |     |       |
|        | Menighragely molded his Can-                                              | l          |     |       |
|        | Rriegstaffe abziehet 18 - 13 - 4 -                                        | 238        | 5   |       |
| 1      | Major                                                                     | 18         | 18  |       |
| 1      | Abjutant                                                                  | 14         |     |       |
| 1      | Regimente - Quartiermeifter, welcher jugleich Aubiteur-                   |            |     |       |
| 4      | bienfte thut                                                              | 27         | 20  |       |
| 1      | Regiments - Felbscheer an Trafta-<br>ment                                 |            |     |       |
|        | ment                                                                      |            | 1   |       |
| •      | 3ulage                                                                    | 46         | 13  |       |
| 1:     | Ofense in the Company                                                     |            | - 4 |       |
| 5      | Profoß incl. ber Montur                                                   | 2          | 18  |       |
| •      | Compagnie-Unfosten à 14 - 5 - 2                                           | l i        | - 1 |       |
| i      |                                                                           | ا          |     | 40    |
| 5      | Ein Capitain 43 IIr. 13 Gr. 2 Pf. Lieutenants                             |            | 17  | 10    |
| 10     | Leutenants à 13 - 18   Subalternen à 11                                   | 68<br>110  | 18  |       |
| 20     | Sergeanten                                                                | 80         | - 1 |       |
| 15     | Mittel - Unteroffiziere à 3 - 1 - 6 -                                     | 45         | 22  | 6     |
| 15     | Corporals                                                                 | 45         |     |       |
| 16     | Pfeifer, so bie Janitscharenmufik                                         |            | - 1 |       |
| ا ع    | maden à 2                                                                 | 32         | .   |       |
| 5<br>5 | Tambours à 2                                                              | 10         | 4-  |       |
| 100    | Felbscheerer                                                              | 20         | 15  |       |
| 460    | Ranoniers 2                                                               | 211<br>920 | **  |       |
| 1      | Buchfenmacher                                                             | 4          | 9   | 9     |
|        | Kerner eine Bombarbier-Compagnie.                                         | -          | Ĭ   |       |
| 1      | Capitain an Traftament 29 Ilr. 8 Gr. — Pf. Compagnie-Unfosten 12 - 17 - 4 | 1          | i   |       |
| - 1    |                                                                           | 42         | 1   | 4     |
| 1      | Lieutenant                                                                | 13         | 18  |       |
| 2 [    | Subalterne à 11 Tlr. — Gr. — Pf.                                          | 22         |     |       |
| 1      | Gergeant                                                                  | 4          |     |       |
| 6      | Mittel-Unterossisiere à 3 Alr. 1 Gr. 6 Ps.<br>Corporals                   | 6j         | 3   |       |
| 1      | Cambour 1                                                                 | 18         |     |       |
| 6      | Tambour 1                                                                 | 12         | - 1 |       |
| 90 l   | Bombarbiere à 2                                                           | 180        |     |       |
| 1 1    | Kelbicheer                                                                | Ā          | 3   |       |
| ·      | Summa an Traftament, Reujahregelb u. CompUnfoften                         | 2417       | 15  | 5     |
| į.     | Kleine Montirungs - Gelber à Mann 8 Gr                                    | 255        | 8   | J     |
| - 1    | Gemebr-Gelb.                                                              |            | Ĭ   |       |
| - 48   | Für 5 Artillerie - Comp. nach Ab-                                         |            | 1   |       |
| 1,     | jug ber Receptur à 4 Tir. 14 Gr. = 22 Tir. 22 Gr.                         |            |     |       |
| - [1   | Für 1 Bombardier - Comp. nach                                             | 1          | - 1 |       |
| 1.     | Abgug ber Receptur                                                        | . 26       | 14  |       |
| 15     | Rleiber - Gelber                                                          | 361        | 20  | 4     |
|        | Summa ber gangen Bervflegung                                              | 3061       | 9   | .9    |
| 1.     | Mulfallend find die verschiedenen Etataläke und die ner-                  |            |     |       |
| 11     | diebenen Benennungen im Bergleich gegen bas Ifte Bat.                     | - 1        | ١   |       |

- 153. Se. Ronigl. Maj. in Preußen, Unfer ac. ertheilen Dero Genergldireftorium auf deffen allerunterthanigften Bericht vom 12ten biefes, betreffend die von dem Raufmann Bafewind geführten Querelen über bas Berbot des fremden Dulvers gum aus: martigen Debit, hierdurch gur allergnabigften Refolution, wie, daß Sochftdiefelbe fothanes Berbot aufzuheben noch gur Beit nicht resolviren tonnen, ba Dero Pulvermuhlen genugsam im Stande find, auch bas: jenige Quantum von Pulver, fo bisher jum auswartigen Debit tonfumiret worden, au fourniren; damit aber wegen bes Preifes von fothas nem Pulver ein gemiffes Temperament getroffen werben tonne, bag bie Raufleute auch jum auswärtigen Debit damit handeln, und folches an Die Auswärtigen los werden und verlaufen tonnen, als hat das Genes raldirettorium hierüber mit dem Generalmajor bon Baubrhe in Ronfereng gu treten, und fich mit demfelben gu concertiren, wie und welchergestalt es barunter etwa mit dem Preife des Pulvers gu regu: liren fei. Bu welchem Ende Bochftberfelbe gedachtem Generalmajor bas Röthige deshalb befannt gemacht haben, inzwischen Alles auf dem jesi: gen Fuß barunter verbleiben muß. Potsbam den 21ften Dai 1749.
- 154. Mein lieber Generalmajor v. Bauvrpe. 3ch lasse Guch vermittelst der abschriftlichen Anlage zusertigen, was das Generaldiretztorium bei Gelegenheit der von einem Königsbergschen Raufsmann geführten Querelen wegen des Verbotes des fremsden Pulvers zum auswärtigen Debit an Mich berichtet hat, auch welchergestalt Ich solches darauf beschieden; und will Ich also, daß Ihr Gutes Ortes Such nach Meiner Intention achten, und mit gedachtem Generaldirektorium Such nächstens deshalb zusammen thun sollet, um zu sehen, ob ein Temperament auszusinden sei, den Preis Meines Pulvers mit dem auswärtigen ungefähr so zu balanciren, das mit einestheils der dortige Kausmann solches zum auswärtigen Debit verhandeln könne, anderntheils aber Ich auch dabei Meine Such bestannte Intention erreiche. Potsdam den 21sten Mai 1749.
- P. S. 3ch werde allenfalls Meine Anstalten dergestalt machen, daß 3ch dem Splitgerber wegen der zu verschreibenden eisernen Kanons gleich jego oder doch mit dem Nächsten 7000 Thir. bezahlen kann; die übrigen nach Eurem Aufsah annoch erforderlichen Transportkoften von ungefähr 8000 Thirn. werde 3ch alsdann kommendes Frühjahr aussahlen lassen.
- 155. Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Da 3ch mit Gurem Schreiben vom 23sten biefes ben General-Artilleries Bestand von diesem Jahre erhalten, und denselben in allen Studen gut und Meiner Intention gemäß eingerichtet gefunden, so habe 3ch

Euch Reine gnädige Zufriedenheit darüber zu erkennen geben wollen; was Ich sonsten bei Gelegenheit gedachten Bestandes noch zu erinnern gefunden, ist, daß nach Anzeige dessen zu Brieg noch 1000 Etr. Blei, desgleichen zu Reise 2000 Etr., serner zu Berlin und zu Stettin noch beträchtliche Quantitäten an Blei in Stüden vorhanden sind, so ist Rein Wille, wie Ihr veranstalten sollet, damit alles solches vorsräthige Blei zu Augeln vergossen werde, und in den Zeugshäusern teine Barren oder Stüde Blei unverzossen liegen bleiben müssen. Außerdem habt Ihr noch zu bemerken, daß forthin auch der Zeugshausbestand von der Festung Schweidnis dem Generalbestande mit inserirt werden musse. Uedrigens attordire ich Such ganz gerne, den gebetenen Urlaub, vier Wochen über, Such auf Eurem Gute aufzuhalzten. Potsdam den 25sten August 1749.

156. Mein lieber Generalmajor v. Bauvrhe. Da 3ch auf die abermalige abschriftlich hier beigeschlossene Borstellung der Raufmannsschaft zu Königsberg in Preußen und wegen der darin ansgesührten Umstände allergnädigst resolviret habe, daß den Snpplitanten wiederum erlaubt sein soll, das Danziger und Lisner Schießpulver an Polen, Russen, Juden und andere Fremde zum auswärtigen Debit zu verkausen, jedoch aber ihnen zugleich allen Debit sothanen Pulvers zur inkindischen Konssumtion bei Meiner höchsten Ungnade und allerschwersten Beahndung nochmals auf das schäffte verboten, und wider solchen Debit alle nur mögliche Präcquition genommen werden soll, Ich auch deshalb eine solche Ordre, wie der copeiliche Anschluß des Mehreren zeiget, unter heutigem dato an das Generaldirektorium habe ergehen lassen; als mache Ich Such ein solches zu Gurer Nachricht und Achtung hierdurch gleichfalls bekannt. Potsdam den Witsber Oktober 1749.

157. Mein lieber Oberstlieut. von Dieskau. Ich mache Euch hierdurch bekannt, wie Ich nunmehro resolviret habe, sowohl die Artillerie : Compagnie zu Schweidnit, als die zu Cosel, nach dem completten Fuß, wie der von der Magdeburg'schen Artillerie : Compagnie bereit ist, zu sehen und zu augmentiren. Da nun deshalb, und zwar zur Schweidnitzschen Artillerie : Compagnie, 1 Major, 1 Stabskapitain, 1 Selondelieutenant, 1 Feuerwerter, 2 Corporals, 10 Bombardiers, 42 Kanoniers, und bei der Coselschen Artillerie : Compagnie 1 Major, 1 Stabscapitain, 1 Feuerwerter, 3 Corporals, 12 Bombardiers und 23 Kanoniere mehr ersordert werden, die eigentliche Berpstegung davon auch zwar vom 13ten des kommenden Monats Juni den Ansang nimmt, davon jedoch die erstern Monate dem Generallieutenant v. Masson zu Ansertigung der Montirungs:

stüde zusallen, und also die wirkliche Errichtung der Augmentation unsgefähr Medio Augusti geschehen wird, so werde Ich zwar für die deschalb erforderliche Mannschaft sorgen, Ihr aber sollet inzwischen darauf denken, und Mir vorschlagen, was für Offiziers dazu zu setzen sein werden. Potsbam den 25sten Mai 1750.

158. Mein lieber Oberftlieut. v. Diestau. Ich habe mit Eustem Schreiben vom 31sten voriges bas gewöhnliche Buch vom Bestande aller in Meinen Festungen vorhandenen Artillerie, Ammusnition und andern erforderlichen Attivails erhalten, und bin bavon gang wohl zufrieden gewesen, bante Guch auch für die genommene Bemühung in exatter Anfertigung besselben.

Daß Ich aber aus solchem zugleich mit wahrgenommen habe, wie, daß überhaupt in allen Meinen Festungen noch 41,000 Kanonentugeln außer Kaliber, besgleichen 26,500 Bomben außer Kaliber bei den Zeughausbeständen vorhanden sind, so sollet Ihr erwägen und Mir melden, ob solche nicht füglich vertaufet werden tonnen, um für das dadurch zu erhaltende Geld etwas Rühliches bei der Artilleric anzuschaffen. Potsdam den 2ten Juni 1750.

159. Mein lieber Generalmajor von Bauvrhe. Ich habe mit Eurem Schreiben vom 21sten b. den Extratt von allem demjent; gen Pulver, so vom 1sten Juli 1749—50 zu Berlin und in verschies denen Festungen verkaufet worden, auch was dafür an Gelde einz gekommen, erhalten, und bin davon zufrieden, werde auch an den Gesheimen Rath und Rendanten der Artillerie, Möller, die Ordre zur Einnahme der deshalb betragenden 7389 Thr. 2 Gr. 4 Pf. und zur Ausgabe der von solchen Geldern verwilligten Ausgaben expediren lassen. Ich bin demnächt auch zufrieden, daß nach Eurem Borschlage diezenigen Exerzier: Kanons, in welchen dieses Jahr die Zündlöcher schon verzossen worden, und die zum ferneren Gebrauch ganz untüchtig sind, umgegossen, und die dazu erforderlichen Kosten mit 1700 Thirn. von dem baaren Bestande der 1929 Thir. 18 Gr. 5 Pf. verkauften Pulvergelder genommen werden mögen.

Bas das zu verschickende Pulver anbetrifft, so verlange Ich zuvörderst eine Designation von Euch zu haben, wie viel Etr. Pulver in dem verwichenen Jahre vom Isten Juni 1749—50 zu Berlin gesertigt worden, und wie viel Etr. allda zum Bersenden vorrättig sind, damit Ich alsdam davon weiter disponiren könne, weil Ich dafür halte, daß noch eine Partie davon nach Schlessen transportiret werden muß. Potsdam den 23sten Juli 1750.

160. Mein lieber General ber Artillerie von Linger. Da 3ch auch aus ber jungfthin von Guch eingefandten Balance, wegen des vom

Iften Juli 1742 vertauften Dulvers erfehen habe, wie in Dreußen deßhalb ein Minus von 2000 Thir, gegen das vorhergehende Sahr ift, und 3ch daraus wohl urtheilen tann, daß foldes aus teiner andern Urfache, ale wegen ber barunter gefchehenen Defraudation, diefe auch borten nicht aufhören wird, bis die Ginbringung alles auswärtigen Pulvers daselbst wiederum, wie vorhin, verboten werde. . Go habe 3ch desfalls dem General Directorio dasjenige aufgegeben, was Guch die abschriftliche Anlage zeigen wird; welches Ihr Guch bann gur Nachricht und ferneren Direction befannt machen wollt. Uebrigens werdet Ihr Euch guruderinnern, wie Ihr Dir vor geraumer Beit gemelbet babt, daß Ihr burch die Artilleriften Proben machen laffen murdet, ob nicht aus ben an verschiedenen Orten in hiefigen Landen und in Schleften in großer Menge befindlichen feinen Steinen, hinlänglich gute Flintenfteine ju maden, um deren fich wenigstens jum ors dinairen Ererciren bedienen ju tonnen; ba 3ch aber von Euch nachhero nichts weiter besfalls bernommen, als habe 3ch Guch baran erinnern wollen, und will 3ch Guern Bericht beghalb noch gemartigen. Dots: dam den 30ften Juli 1751.

161. Dein lieber General der Artillerie v. Linger. Rachdem fich ein gewiffer Raufmann, fo auch Stahl: und Gifen:Fabritant, aus ber Bergifchen Stadt Solingen, Ramens Lichtenhagen, entschloffen hat, mit 10 dergleichen Fabritanten: Familien sich in der Grafichaft Mart gu etabliren, 3ch aber benfelben unter andern ihnen deßhalb bewilligten Conditionen, infonderheit nachstehende, expresse bewilligt und versprochen habe: daß nämlich er vor fich sowohl, als bor die Seinigen, ingleichen alle Familien, fo er in das Land nach Schwerdte gieben wird, von aller Berbung und Enrollirung sowohl jest als tunftig ganglich frei und eximirt sein sole len, fo mache 3ch Guch foldes hierdurch betannt mit bem Befehl, daß, weil die Stadt Schwerdte eigentlich zu den Enrollirungs-Cantons-Orten ber Artillerie mit gebort, Ihr die erforderliche Berfügung thun follt, damit über diefe Reine expresse und ernftliche Billensmeinung auf bas exactefte gehalten und vorgedachter Raufmann, fo wie die Seinis gen, auch diejenigen Familien, fo er nach Schwerdte gieben wird, mit teiner Enrollirung noch Berbung moleftirt, fondern bavon beständig frei bleiben muffen. Potsbam den 9ten November 1751.

162. Se. Königliche Majestät ertheilen Dero Generals Directorio auf beffen allerunterthänigste Anfrage vom Sten dieses, wegen der aus der Generals Kriegestaffe zu Transportirung 2000 Centner Puls vers von Berlin nach Schleften, vorschußweise bezahlten 1958 Thir. 4 Gr. hierdurch zur Resolution: daß gedachter Borschuß teiness

weges bereits bei ber General: Rriegestaffe extraordinaire zur Ausgabe gebracht, sondern vielmehr noch fortgetragen werden soll, bis sich hier: nächst zeigen wird, ob nicht das zu verlaufende Pulver, woraus solcher Borschuß erstattet werden soll, annoch durch den Splitgerber anderweitig anzubringen und zu verlaufen sei. Potsdam den 12ten Februar 1752,

163. Friedrich, Ronig ac., Unfern ac. Bir haben aus Gurem \*) unterm' 22ften m. p. eingefandten Bericht und deffen Beifchluß erfeben, was maßen bie bortige Raufmannschaft auf bas ihr betannt ge: machte Referint vom 16ten December a. p. fich anheischig gemacht, jährlich 15 Centner Pulver aus Unfern Pulvermühlen gu neh: men, wenn Ihnen der freie Bertauf des fremden Schiefpulvers an Jedermann jugleich wieder nachgegeben werden wollte. Da aber der Raufleute dieserhalb gegebene Erklärung sogar das Ansehn hat, daß fie gegen jahrliche Abnehmung von 15 Centnern Dulver aus Unfern Dub: len den freien Sandel in und außer Sandes wieder verlangen, auch mohl gar pratendiren mochten, daß die Darteim'iche Butte eingehen follte, fo tann auf ihre Offerte nicht entrirt werden und muß es daher megen des Debits des Pulvers ferner, wie bereits eingeführt worben, verbleiben, infofern biefelben fich nicht annehmlicher erflaren, welches Ihr ihnen alfo annoch befannt ju machen habt. Gegeben Ber: lin den 16ten April 1752.

164. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und Major v. Dieskau. Das mit dem Körnhause von der Pulvers mühle vor Berlin letthin vorgegangene Unglück, so Ihr, der General v. Linger, in dem Berichte vom 14ten dieses an Mich gemeldet, habe Ich ganz ungern vernommen, und bedaure Ich die unglücklichen Leute, welche bei solcher Gelegenheit ihr Leben einges düßet haben. Inzwischen will Ich zuvörderst wissen, wie viel Pulver eigentlich in die Luft gegangen; und da demnächst es nicht anders sein kann, als daß ein neues Körnhaus fördersamst wieder gebauet werde, so habt Ihr einen accuraten Anschlag davon sertigen zu lassen und Mir alsdann zu melden, wie viel solches Haus kosten wird. Potsdam den 16ten April 1752.

165. Mein lieber General der Artillerie von Linger. Rachdem Ich aus Eurem Schreiben vom 26sten dieses ersehen habe, was Ihr wegen der hinterbliebenen Bittmen und Kinder der Arsbeitsleute, welche bei letter Aufspringung des Körnhaus ses zu Tode gekommen, meldet, so ist Guch darauf in Antwort,

<sup>\*)</sup> Der Königsberg'schen Kammer. Gesch. b. Prauß. Artill. I.

bag, um gebachte Bittwen nebft ihren Rindern zu foulagiren, 3ch bie Ordre ftellen werde, daß Beder derfelben, und zwar vom 1ften tom: menden Monats Dai an ju rechnen, Gin Reichsthaler monatliches Gnadengehalt aus einer ber Berlinischen Raffen, fo 3ch Guch nachftens betannt machen werbe, gezahlt werben foll. Bas beren Rinber an: langet, fo habe 3ch die Ordre an bas ArmensDirettorium gu Berlin gestellt, daß davon die Sohne sowohl als Tochter, so bereits die Rabre haben, daß fie in dem großen Friedriche Dospital au Berlin aufgenommen werden tonnen, barin aufgenommen und erzogen werden follen. wie benn auch die übrigen kleinen Kinder von ihnen, mann fie bier: nachft die Sahre erreicht haben werden, daß felbige in gebachtes großes Friedrichs : Bospital und Baisenhaus in Berlin aufgenommen werben tonnen, auch barin aufgenommen werben follen. Ihr habt Guch alfo erwähnter Rinder halber und deren Aufnahme in gebachtes BBaifenhaus mit bem Ctats : Minifter Freiheren b. Dandelmann naber gu con: certiren, als an welchen 3ch die erforderliche Ordre beshalb geftellt habe. Potsbam ben 28ften April 1752.

166. Nachdem Seine Königliche Majestät resolvirt haben, den hins bliebenen Bittwen der vier Arbeitsleute, welche bei letzerer Aufsspringung des Körnhauses bei der Pulvermühle in Berlin zu Tode gekommen, Namens Marie Zimmermann, Catharina Elisabeth Gerhardt, Anna Dorothea Kurow' und Sathazina Paul, eine jährliche Gnadenspension und zwar einer jeden mit Einem Thaler monatlich vom Isten des anstehenden Monats Mai an zu rechnen, aus Dero Depositions Quanto bei der extraordinairen Rasse reichen zu lassen, als machen Sie solches dem Rendanten gedachter Kasse, Grün, hierdurch bekannt, mit Befehl, sich danach allerunsterthänigst zu achten, und die Auszahlung gehörig zu verrichten. Potszbam den 28sten April 1752.

167. Da es einem Königlichen General Direktorium beliebet hat, mein abermaliges Sentiment auf der Königsberger Kaufmanns schaft Anerdieten, daß sie nämlich 15 Gentner Königliches Pulver bebitiren wollen, zu verlangen, so bin ich nicht in Kräften anders zu sagen, als was ich bereits unterm Zen Mai e. genuldet gehabt, nämslich daß Se. Königl. Majestät darauf bestehen, daß von Dero Pulver jährlich 104 Centner, melches 2 Jahr nach einander jährlich 2966 Thir. im Gelde betragen, in Praus seinander jährlich 2966 Thir. im Gelde betragen, in Praus seinander jährlich 2966 Thir. im Gelde betragen, in Praus seinander jährlich 2966 Thir. im Gelde betragen, in Praus seinander jährlich 2966 Thir. im Gelde betragen, in Praus seinander jährlich 2966 Thir. mithin würde es lediglich von Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Decision dependiren. Unbei aber kaufmanns schaft zu Königsberg sogar ked und wider ihre Pflicht und

Bewissen ben schlechten Berth des Pulvers von ihrem Landesherrn vorgeben will, als ob solches schlechter als das Rise'sche und Dander'sche, welches Borgeben aber ganz falsch und unz gegründet, indem ich selber schon vor einiger Zeit von oben gedachten beiden Sorten mir unter der Sand Proben habe kommen lassen, da sich dann in meiner Gegenwart gefunden, daß sowhl das Lissesche als Dandersche noch 4 Grad weniger geschlagen als das hiesige Rönigliche Pulver, und weiß ich also nicht, wie Se. Najestät dergleichen Bergachtung von ihren Unterthanen nehmen möchte, ich aber habe dieses nach meinen Pflichten hierdurch mit anzusühren nicht umhin gekonnt. Es wird also nun darauf ankommen, was ein Hochverordnetes Gesneral-Direktorium dieserwegen an Se. Königl. Majestät gelangen zu lassen belieben möchte, maßen ich in dieser Sache, wie oben gedacht, nichts weiter zu thun in Kräften bin. Berlin den Isten Juni 1752.

168. Seine Königl. Majestät in Preußen lassen ber verwittweten v. B. auf Ihr Schreiben vom 17ten dieses, worin sie um Avancement vor ihren bei der Artillerie. in Diensten stehenden Sohn bittet, hiers durch zur allergnädigsten Resolution ertheilen, wie es Ihnen leid thut, daß Sie ihrem Gesuch vor der Sand noch teine Statt geben tonnen, indem die Offiziers, unter welchen ihr Sahn steht, ihm eben kein sonderliches Lob beilegen, sondern von ihm sagen, daß er sich nicht gar zu ordentlich aufführt, und sie eben deshalb sich nicht geträuen, ihn zum Offizier in Borschlag zu bringen, bei welchen Ums känden denn es sehr nothig sein wird, daß sie ihm zuvörderst eine bessere Conduite recommandiret, gestalt alsdann das andere schon von selbst solgen wird. Potsdam den 23sten Juni 1752.

169. Mein lieber Kammer-Präsident v. Massow. Da Ich wahrs nehmen mussen, daß von der Zeit an, da Ich der Königsberger Kaussmannschaft erlaubt habe, das in auswärtigen Landen gefertigte Pulver zum auswärtigen Bertauf einbringen zu lassen, der Debit des auf Meinen Pulvermühlen gesertigten Pulvers in Preussen sast gänzlich ausgehört hat, und nichts von lehterem Pulver mehr vertauft worden, so sehe Ich Mich dadurch genöthigt, vorerwähnte Erlaubuiß, das fremde Pulver in Preußen zum auswärtigen Debit einzubringen, hierdurch gänzlich wieder auszuheben, so daß dorten kein anderes Pulver einzuführen und zu vertaufen erlaubt sein soll, als dassjenige, so auf Meinen Pulvermühlen gesertigt, und von Berlin aus dahin geschickt wird. Ich will demnach, daß Ihr das Nöthige diesers wegen sofort bei der dortigen Licents und Accisens, auch Zollämtern Be-

kannt machen und über biese Meine Ordres ftriete halten sollt. Potsebam ben 7. Juli 1752.

170. Mein lieber General der Artillerie v. Linger und Major v. Diestau. Ich lasse Guch zu Gurer Nachricht und Achtung hiers bei zusertigen, was ich unter dem heutigen dato an den Königsberg's schen KammersPräsidenten v. Massow sowohl als an den Gumbinsnen'schen KammersDirektor Klöst vor Ordres ergehen lassen, nach welchen die Einbringung des außerhalb Landes gefertigsten Pulvers in dortiger Provinz, nunmehro gänzlich wies derum verboten sein und kein anderes Pulver dorten zugelassen und verkauft werden soll, als dassenige, so auf Meinen Pulvermühlen gessertigt worden, und welches von Berlin aus dahin geschickt wird, von welcher Berfügung Ich dann auch dem GeneralsDirektorio die gehörige Rachricht gegeben habe. Potsdam den 7ten Juli 1752.

171. Mein lieber Major v. Diestau. Da Guch bereits bekannt ist, welchergestalt Ich den Johann Albrecht Dorgath der GesneralsDirektion von allen in Meinen Provinzen befindlichen Salpeters Gutten aufgetragen habe; als lasse Ich Euch zu Guter Nachricht und Achtung hierbei in Abschrift zusertigen, was Ich deshalb an das GeneralsDirektorium bekannt gemacht und besohlen habe. Im Uebrigen ift Mein Wille, daß gedachter Dorgath seine erste Reise nach dem Magdeburg's und Mannsseld'schen thun, und daselbst sowohl als auch im Halberstädtischen den Zustand aller Salpeters Hütten untersuschen, auch examiniren sou, wie deren jezige Ginrichtung sowohl wegen des Siedens, als auch wegen Erzielung des Salpeters beschaffen, und was darunter zu ändern, was daran noch sehlt, und wie es besser zu machen sei, wovon er dann hiernächst an Guch seinen umständlichen Bericht erstatten muß. Ihr empfanget auch zu solcher seiner Reise einen Borsvanns Das vor ihn. Berlin den 20sten Kannar 1753.

172. Mein lieber General der Artillerie von Linger. Ich habe mit Eurem Schreiben vom 21sten dieses den zu Meiner Nachricht in einem Buch verfaßten GeneralsBestand aller Geschüte und Ammunition in Meinen Festungen vor das Jahr 1753 wohl erhalten und bin Euch vor alle dabei angewandte Bemühung, um Alles in recht guter Ordnung und Deutlichkeit auszusühren, obligiret. Ich sinde auch daraus, daß, wenn vor dieses Jahr Alles an Ort und Stelle sein wird, sodann die Festungen mit dem Nöthigen weit besser sournirt sein werden, als solche vorhin gewesen sind. Bas Ich dabei noch zu ersinnern sinde, ist, daß in Rosel noch nicht Kanons genug sind, daher Ihr Mich gelegentlich werdet erinnern mussen, daß Ich tünstiges Jahr noch mehr dahin machen lasse. Potsdam den 23sten Juni 1753.

- 173. Um 24ften Angust 1753 erließ der König, wie schon im Tert erwähnt, ein aussührliches, sogenanntes Detonomie:Regle: ment für die Armee, aus dessen Eingangsworten hervorgeht, daß bis dahin in Sachen des Rleider: Etats, seit den Zeiten des vorigen Rösnigs, keine Beränderungen vorgenommen worden waren. Es wurden bei dieser Gelegenheit nachstehende Bestimmungen für die Offizier:Unisformen erlassen.
- 1. Die Scharpen der Berren Offigiere follen, der Erfparnig wegen, nur einmal um den Leib geben.
- 2. Die Uniform foll fein mit blauen, tleinen, runden Aufschläs gen, mit 20 vergoldeten Knöpfen auf der Bruft, 4 auf dem Aermel, 6 auf den Patten, 2 unter der Bruft und 6 in der Taille.
- 3. Die Besten ober Camifoler mit einer breiten, goldenen Treffe eingefaßt, nebst goldenem Riegel, seidenen Knopflöchern, paille, so wie die Gosen.
- 4. Die Leibes Montirung der Unteroffigiere, Bombardiere, Ranoniere, Tambour und Dudelfader toftet 7090 Thir.
- 5. Die Dudelfacker hatten lange Rocke ohne Aufschläge, mit einer stehenden Brust, vorn herunter und unten herum mit einer schmalen und breiten Schnur; zwischen diesen beiden Schnuren von oben bis unten herunter mit Schleifen, auf beiden Seiten mit Puscheln und die Aermel ganz voll mit Schnuren und Puscheln besett. Die Bestens Aermel mit rothen Spistlappen, lange Paille-Hosen. Beide Bataillone hatten eine doppelte Montirung, wovon die eine auf der Rammer lag. Bon der alten Montirung sollen sich die Burschen Schlasmügen und Handschuhe machen lassen. Den verabschiedeten Leuten soll eine gute alte Montirung mitgegeben werden. Benn die Offiziere sich nicht von dem Regiments-Lieseranten die Uniformstücke geben lassen wollen, so soll es nicht durch Juden, sondern durch Christen geschehen.
- 174. Mein lieber Oberst v. Merkat. Ich habe sehr gerne aus Eurem Schreiben vom 18ten dieses dasjenige ersehen, was Ihr darin von Eurer Ueberkunft nach Reiße, und wie Ihr bei Eurer Durchreise durch Glogau und Breslau die Artillerie und Zeughäuser überall in guter Ordnung gesunden habt, melden wollen. Anlangend das zu dorztigen Festungen ersorderliche Rutholz bei der Artillerie, so habe Ich beshalb schon die nöthige Berfügung zu Berabsolgung dessen gethan, auch dem Etats-Minister v. Massow das Gehörige bekannt gemacht. Im Uebrigen recommandire Ich Euch, ferner dahin zu sehen und zu sorgen, daß auf den im Oppelnschen belegenen Gießwerten Laskowith und Sausenberg fleißig gearbeitet und brav zus gegossen werden müsse, auf daß die daher zu nehmenden Kriegess

Materialien richtig erfolgen muffen. Potebam den 24ften Dezems ber 1753.

175. Mein lieber Major v. Diestau. Rachdem Ich aus Eusterm Schreiben vom 10ten dieses ersehen habe, was Ihr von dem ftars teren Pulver und dessen Preise und Gebrauch anderweitig melden wollen, so dienet Euch darauf in Antwort, wie Ich nicht der Meinung bin, große Qualitäten von dergleichen Pulver zu haben, wohl aber etwas, um sich dessen zu bedienen, wenn es darauf ans tommt, daß weit geschossen werden muß. Ich werde aber darz über noch selbst mit Such sprechen, wenn Ich nächstens nach Berlin tommen werde, alsdann Ihr Mich daran erinnern tonnet. Potsdam den 12ten Februar 1754.

176. Eurer Ronigl. Maj. überreichen wir hierbei in aller Un: terthänigkeit ben Extratt berjenigen Gelber, fo vor vertauftes Puls ver und zwar vom Iften Juli 1752 bis incl. ultimo Juni 1753, item vor verlaufte alte unbrauchbare eiferne Ranons, auch Ranonens Rugeln außer Raliber, sowohl bier als in Magdeburg eingenoms men worden, was davon auf Gurer Ronigl. Daj. allergnabigfte Dis: position bezahlet und fodann noch übrig bleibt. Em. Ronigl. Majeftat werden allergnäbigft geruhen dem Beheimen Rath DR biller über Die empfangenen 3176 Thir. 20 Gr. eine Orbre gur Ginnahme erpediren gu laffen. Und de Em. Ronial. Maj. mir, bem Dajor von Dies: lau allergnädigst aufgegeben, von den Pulvergeldern 3000 Thie. zu Anlegung von vier Salbeter : Butten in Pommern bei Stettin zu nehmen, welches ich aber bishere aufgeschoben, ba ich vermeint, die Ballefche Societat murbe in ihrer Entreprife, in Bermandlung des srdinairen Salges in Salpeter, reuffiren, fo aber bis dato noch nicht gefchehen, fo wird es nunmehro von Em. Königl. Majestat Aller: höchsten Disposition bebendiren, ob gedachte 4 Salpeters Gutten annoch erbauet und diese übrigen 2170 Thir. 17 Gr. 1 Pf. insoweit anzuwenden fein, oder aber ob von folden die Reparation des au Colberg befindlichen alten Gewehrs, wie nicht weniger die auf Ordre des General:Feldmarfchall v. Leh wald verwandten Roften gur Anfertigung der erforderlichen Rartuschen, Kartatschen und übrigen Zubehör vor die in Preußen befindlichen 9 3pfündigen ordinairen metallnen Ranons, fo micht gur Feld Artillerie gehören, angewandt werden follen. Bir erwarten Em. Ronigl. Majeftat weitern allergnabigften Befehl ac. Berlin ben 14ten Februar 1754. v. Linger. v. Diestau.

177. Mein lieber General ber Artillerie v. Linger und Major von Diestan. Da 3ch mit Gurem Bericht vom 14ten biefes ben Ertrakt berjenigen Gelber, fo vor verkauftes Pulver, und gwar

vom Iften Inti 1752 bis ult. Juli 1753, desgleichen vor verlaufte alte unbrauchbare eiferne Ranons, auch Ranonentugeln, fo aus Ber Raliber gemefen, sowohl zu Berlin als zu Magdeburg einges nommen worben, was davon Meiner gemachten Disposition gemäß bes gablt ift, und was deshalb noch übrig und im Bestande bleibt, erhals ten, auch folden Ertraft überall richtig und Meiner Intention gemäß gefunden habe; Go laffe 3ch Guch anvörderft hierbei die gebetene Ordre an den Rendanten der Saupt: Artikerie: Saffe Moller gur Ginnahme und respettiven Musgabe biefer Beider gufenden. Demnachft ift Euch auf Eure zugleich gethane Anfrage hierdurch gur Refolution, daß, weil es nut der Entreprife der Sallefchen Societat in Bermandlung des gemeinen Galges ju Salpeter, dem Bernehmen nach, febr weifläufig aus: ficht, Ihr alfo vor der Sand noch nichts ju den in Pommern ju er: bauen refolvirten 4 Salpeterhutten ausgahlen ju laffen habt, bis man auborderft feben wird, wie weit gedachte Societat in ihrer Entreprife reuffirt oder nicht. Bohl aber follt Ihr von dem Beftande der 2170 Thir. 17 Sar. 1 Bf. obgedachter Gelder die nach Gurem, des Majore v. Die stau. Mir unter dem 6. diefes erstatteten Berichte erforderlichen Gelber gur Reparatur des Colbergichen Gemehrs à 1297 Thir. 12 Gr., desgleichen die 313 The., fo erfordert werden, um die in Preugen befindliche 9 3pfundiae metallene ordingire Ranons, so eigentlich zur Feld-Artillerie nicht gebos ren , mit den benothigten Rartufden und Rartatiden zu verfeben, affigniren umd durch den ac. Möller auszahlen laffen, als welche Ausgabe deshalb in der an ihn ergangenen Ordre mit angehangt worden ift. Potedam den 16ten Februar 1754.

178. Rein lieber Oberst v. Mertas. Ich lasse Euch vermittelst der abschriftlichen Anlage zusertigen, welche Ordre Ich an zugleich specissierte Regimenter in Schlessen wegen alljährlicher Ablieserung von 20 Mann in Allem an Euch, um den Abgang bei den Schlessischen Artillerie: Compagnien damit ersehen zu können, ergehen lassen, wonach Ihr dann Eures Ortes Euch zu achten, und hiernächst jedesmal sothane 20 Mann unter die Schlessischen Artilleries Compagnien nach Proportion des Abganges, so sie haben, zu repartiz ren habet. Uebrigens, und da Ich überdem den Schlessischen Artilleries Compagnien nächstens außerdem noch ein Paar kleine Städte zum Kanton, um sich daraus complett zu halten, anzuweisen intenstionizet bin, so werde Ich Such nächstens Meine Disposition deshalb ankommen lassen. Votsdam den 23sten Februar 1754.

179. Mein lieber Major v. Diestau. Es ift Mir recht lieb ge: wefen, aus Gurem Bericht vom Sten dieses zu ersehen, was für einen Effett die besondern Proben von starterem Pulver gegen das

ordinaire Pulver gethan haben. 3ch verlange nunmehro aber von Such annoch zu wissen, wie viel das weitertragende Pulver mehr als das ordinaire tosten wird, desgleichen, ob sich auch Ersteres so gut und so lange conserviren wird, wie anderes ordinaires Pulver, und was es mithin für Beschaffenheit darunter hat. Potsdam den Sten April 1754.

180. Mein lieber Oberft v. Mertay. Rachdem 3ch den Inhalt Gures Schreibens vom ften dieses mit Mehrerem ersehen habe, fo erstheile 3ch Euch darauf hierdurch zur Refolution, daß, so viel die für die Artillerie zu Schweidnig zum Laboriren erforderlichen Bedürfnifse und deren Rosten anbetrifft, Ihr darunter noch etwas warten muffet, weil es Meine Gelegenheit nicht leiden will, Euch selbige sogleich für jest bezahlen zu laffen.

Anlangend die Unterbringung ber Belagerungs-Artillerie zu Reife, fo foll dazu ein Schuppen von Golz allba, und zwar nicht weit von der Baderei, erbauet werden, worüber Ihr Euch dann mit dem Generalmajor von Trestow convertiren tonnet. Potsdam ben 11ten April 1754.

181. P. S. Anch gebe Ich Euch auf Dassenige, so Ihr unter dem 19ten dieses wegen der auf dem Plate des dortigen Gießhauses zu errichtenden Maschine, um die Probe von ausgebohrten Rasnons machen zu lassen, erforderlichen Rosten anderweitig meldet, hiers durch in Antwort, daß, da lettere, um eine Probe zu machen, für deren Succes man noch ungewiß ist, annoch sehr hoch heran gehen, Ihr weiter zu überlegen habt, ob nicht von den Kosten ein Ziems liches zu menagiren stehet, wenn anstatt eines Spfündigen Kanons nur ein Ishündiges gegossen und gebohrt wird, indem Ich glaube, daß mit letterem die Probe so gut als mit einer stärkeren zu machen sein wird. Potsdam den 21sten Juli 1754.

182. Mein lieber Major v. Diestau. Es hat der ze. Johann Sottfried Begel nach Anzeige der abschriftlichen Einlage bei Mir vorgestellt, wie in dem dortigen Gießhause zu Errichtung seisner Maschine nicht hinlanglicher Plat vorhanden, er aber erbötig sei, solche in der nenen Münze für 400 Thr. ercl. der nothis gen Golzmaterialien dergestalt anzulegen und in Stand zu seben, daß alle massiv gegossenen Kanonen darauf gebohrt, und, wenn es erfordert werden sollte, selbige ohne Schaden des Hauses wieder daraus wegges schaffet werden tonnen. Beil Ich nun unter dieser Bedingung zufrieden bin, daß die Maschine in der neuen Münze angebracht werden mage, zwor aber von Ench wissen will, ob die von dem Supplitanten gesors derten Rosten und Golzmaterialien auch wirklich dazu ersordert werden,

so sollet Ihr ben von ihm gemachten Anschlag gehörig revidiren laffen, und Mir bemnächst folden nebst Gurem Bericht zur Approbation eins schiden. Potsbam ben 22sten Juli 174.

183. Mein lieber Major v. Diestau. Nachdem Ich mit Eusem Berichte vom 29sten voriges die Anschläge von den verschiedenen annoch anzusch affenden Artillerie:Rothwendigkeiten und den deshalb ersorderlichen Kosten erhalten, und den Inhalt davon mit Mehserem ersehen habe, so ertheile Ich davauf zur Resolution, daß Ihr zuvörderst die in der Recapitulation sub lit. B enthaltenen Posten wes gen verschiedener umzugießender Kanons und deren Transport in allen zu 8540 Thlr. 20 Gr. gleich mit ansehen sollet, indem selbige noch für diese Jahr gemacht werden muffen.

Ferner follet Ihr aus dem Auffat sub, lit. A nachstebende Woften anseben: namlich 1) wegen der anzufertigenden Anzahl Sohlfugeln 2880 Thir., 2) ju Anfertigung der erforderlichen Bleitugeln 15004 Thir., 3) gu Anfertigung der benöthigten Bomben: und Granatengun: der 2422 Thir. Bas die angesetten Ranonentugeln und Bomben und die deshalb in foldem Auffat angeführten 83,369 Thir. anbetrifft, ba follet 3hr ju foldem Behuf vorerft 60,000 Thir. ansegen, die übrigen 2336 Thir. aber annoch fur bas Runftige gurudlaffen. Rur gedachte 60,000 Thir. aber follet Ihr auf die Butten dergestalt repartiren, das mit bei jeder Butte etwas wegen der tunftighin noch ju affignirenden 23,269 Thir. jurud bleiben, und alfo die von Mir jest bewilligten 60,000 Thir. bei folden proportionirlich repartiret werden. Siebei aber follet Ihr noch observiren, daß dieferwegen 40,000 Thir. fur Magde: burg und 20,000 vor Reife gerechnet werben, allwo es am nothigsten ift. Begen folder vorstehenden Poften nun tann ich Guch im tome menden Monat Dezember 80,306 Thir. bezahlen, oder auch noch eher, wenn Ihr es haben wollt, indem das Geld da ift. Im Uebrigen follt Ihr Mir barauf einen Auszug machen und einsenden, mas Ich also wegen aller obermelbeten Artillerie : Nothwendigfeiten noch nachschießen und gablen laffen muß. Dotsbam den Iften Ottober 1754.

184. Mein lieber Major von Diestau. 3ch habe mit Gurem Schreiben vom 29sten voriges die Rechnung von den ausgelegten Postsgeldern der Artillerie:Offiziere, so auf Meinen Befehl den Magdeburgischen und Schlesischen Campements beiwohsnen muffen, erhalten und darauf befohlen, daß Such der Betrag davon durch den Geheimen Rammerer Fredersdorf nachstens bezahlet und übermacht werden soll. Potsdam den Isten Ottober 1754.

185. Auf Em. Königl. Majestät Allergnädigsten Befehl habe fofort mit dem Engelhardt und Consorten wegen der an Sochstde:

rofelben offerirten Lieferung von Alintens und Rarabiners Steinen, bas Rothige verabrebet und melde in aller Unterthanigfeit, wie guvorberft die beiden Gorten von Steinen febr gut find, maffen es noch von berfelben Urt Steine ift, wovon diefe Raufleute in a. p. eine Lieferung gethan. Den Dreis betreffend, will ber Engelbarbt und Conf. von bem Preife, fo in a. p. gemacht worden, nicht abgebn: als vor 1000 Stud Flintenfteine 3 Thir, und vor 1000 Stud Ras rabinerfteine 2 Thir., alfo vor 4 Millionen Flintenfteine 12000 Thir. und vor 1 Million Rarabinersteine 2500 Thir., Summa 14,500 Thir. weil diese Steine noch niemals vor einen fo billigen Preis geliefert wors ben; mit der Bezahlung aber gerne bis auf gutommendes Frühighr marten. Bobei mehrgebachter Engelhardt und Conf. fich einen Daß ausbitten, daß biefe 250 Fag Steine burch Em. Konigl. Daj. Lande über Altona nach Berlin nebft bem Gefäße aller Orten Bolls, Licents, Accifes, Schlenfes und von allen Abgaben, fie mogen Ramen baben wie fie wollen, frei paffiren tonnen. In Erwartung Dero weiteren Befehl erfterbe ze. b. Diestau. Berlin ben 11. Ottober 1754.

186. Ew. Ronig l. Daj habe allerunterthanigft melben follen. bag an ben Brestaufden Gieganftalten ber 24pfundigen Ranons nach aller Möglichkeit gearbeitet wird, und die noch von Berlin ges ichickten 12pfundigen Ranons fammt den hier vorhandenen Rugen gur Stelle gebracht find. Much bie Giefwerte ber 50pfundigen Bomben auf bem Roniglichen Goben Dem in Oberfchleffen, gleichwie der viers undzwanzigpfündigen Rugeln ju Comienies guten Fortgang haben. Begen Transports gebachter Bomben hierher, welcher au Lande ges fchehen muß und 94 Meile beträgt, habe ich mit einem Warticulier bie Bombe bas Stud für 7 Gr. veraccordirt, wobei Ew. Ronigl. Maj. gegen bie gewöhnlich zu bezahlenden Fuhren der Unterthanen, per Bombe 24 Gr., und demnach auf die bis nachften Trinitatis, bon ge bachtem Koniglichen Boben:Dfen berguliefernden 9400 Stud, 979 Thir. 4 Br. profitiren werden. Die Allergnädigst accordicten Bomben : und Granaten: Bunder werde bestens anfertigen und jeben Ortes beforgen luffen. Begen Debit des Roniglichen Sagd Dulvers bier gu Lunde habe mir alle Dube gegeben, und mochte wohl jahrlich 40 bis 50 Centner gu veraußern fein, im Rall Die Ginfuhr der fremden Dul ber verboten wurde. Em. Renigl. Majeftat bitte allerunterthanigft den Shlefifden Rompagnien auf einige Uebercomplette jährlich bie großen und fleinen Montirungsftude allergnädigft affigniren gu tafe fen, wodurch folche desto mehr im gehörigen Stande zu halten sein wurden; dann bei meiner Rompagnie 10 bergleichen aus dem Deinis gen montiret, exergiret und unterhalten habe. Ew. Konigl. Maj. habe

auch vor diefe Compagnie um Feldfcheere allerunterthanigft ans fuchen follen, indem folche nebft der Redigin aus des Rapitains Mit: teln unterhalten werden muffen, und ich den gewesenen Regiments: Feldscheer Dilt monatlich mit 10 Thir. bei meiner Rompagnie, ber Medigin ungerechnet, begablt habe, mir auch aber Jahreszeit nicht mehr als amei Mann bier geftorben find. Dergleichen und andere als Porto, Schreibmaterialien, Reifetoften und Extraordis naire z. mich betreffende Ausgaben, machen mein Stabs: trattament von 36 Thir. dahin gu Baffer, bag mir nicht fo viel, ale einem Capitain übrig bleibt; überdem burch ben Bug bierber. Berftoff an Meubles und Baufes zu Berlin fcmerghaft 3000 Thir. verlieren muffen. Em. Ronigl. Mujeftat lege ich mich ju Fugen mit allerunterthanigster Bitte, des allergnabigften mehrern Butruuens mich zu murbigen, und in allerhochften Gnaden zu geruhen. Die Schlesische Artillerie als ein Bataillon nebst Obriften : Traftament und Douceur mir anzubertrauen. Em. Maj. Dienft und Intereffe mit treuftem Aleiß und Gifer vorzustehen, ift mein ganges Leben nur allein bemuht, mogegen unter willigfter Aufopferung meines letten Bluts: tropfen, von Ehre und Brot gegenwärtig verftoßen gu fein icheine. Em. Ronigl. Daj. Allerhochfte Buld und Gnade lagt mich aber allers anabigite Erhorung hoffen und in allerunterthanigfter Treue ze. Reife den 30. November 1754. v. Mertas.

187. Mein lieber Major v. Diestau. Ich lasse Euch vermittelst ber Original: Anlagen hierbei zusertigen, was an Mich der Obrists. Lieutenant v. Balbi von einer durch den Guch bekannten Bengel angegebenen neuen Invention, um eine Pulvermühle, in wels der das Pulver mit weit weniger Kosten als bisher gemacht werden tann, gemeldet hat; und ist mein Bille, daß Ihr dieses pflichtmäßig einsehen und eraminiren sollt, um zu sehen, ob davon Gebrauch ges macht werden tonne oder nicht, als worüber Ihr Mir demnächst Euren pflichtmäßigen Bericht erstatten könnt. Potsdam den 4. Decbr. 1754.

(Bauvrhe berichtete: daß ein Polnischer Feldzeugmeister, Simie: nowicz, durch eine Abhandlung über Buchsenmachereitunst im Jahre 1676 schon eine ahnliche Idee von einer durch Basser zu treibenden Pulvermühle, veröffentlicht habe, auch hatten die Gollander ehemals dergleichen mit Bind und mit Basser getrieben, doch ware die Gefahr zu groß gewesen, da man die Gleichmäßigkeit, welche eine Rosmühle mit sich brächte, damit nicht erreichen konnte. Im Jahre 1713 ware eine solche Basser: Pulver: Stampf: Mühle zu Rugdorf bei Küstrin ans gelegt worden, noch zwei andere in Spandau und eine in Colberg und alle wären in die Luft geslogen, außerdem besagte eine Berechnung des

PulversCommiffarius van 3 ee eine bei Beitem billigere Bereitung des Pulvers nach der bisher üblichen Art.)

188. Mein lieber Oberst von Mertas. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 30sten voriges ersehen, was Ihr von verschiedenen Umsständen melden wollen, worauf Ich Euch aber zur Resolution ertheilen muß, wie Ich Euch gar nicht befohlen habe, Uebercomplette bei den Schlesichen Artillerie: Rompagnien zu halten, und daß Ihr mithin nicht mehr Leute bei solchen halten sollt, als so viele Ich bezahlen und verpflegen lasse, allermaßen das dortige Artilleries Bataillon noch nicht complett ist und Ich dazu noch einige Zeit haben muß; als dann aber Alles schon machen und einrichten wers de, daß Ihr davon zufrieden zu sein Ursache haben wers det. Potsdam den 5ten Dezember 1754.

189. Auffaß A,

| derjenigen Rugeln und Bomben, so Se. Königl. Majestät in nachsteherde Festungen zu versenden mir in Potsdam allerguädigst ausgegeben und womit von Trinitatis 1755 der Anfang zum Gießen gemacht werden soll. | Bom- haben an Gelbe auf ben ben. | <del></del>    | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | -   -   1636 40 2283 14 -   132 1 -   2415 15 - | 102,000 155,000 2,0000 22,000 48,452 80 71,472 5 - 11,897 10 6 83,369 15 6 | Die guf fommen nocht: Drobe angufertigenden 12,000 12pfündige und 600 24pfündige hohlfugeln, fel- 2890 — — bige halten an Gewicht 1090 Centiner und betragen an Gelbe | Imgleichen: Zu Auferhgung 5,595,720 Liehtiger Bleifigeln, jo nach Magdeburg und Schweidniß und<br>3war vor die Armee gefandt werden follen, felbige betragen an Gelbe<br>Wie auch zu Anferkanna der benöthigten Bomben- und Granaten- Aünder in oben svecisitieten Kestungen: | 2422 20                   | Summa Summarntn 103,677 9 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Festunger<br>zum Gie                                                                                                                                                                                          |                                  | - <del>-</del> | 40 312                                                | 19.46                                                 | 40 22                                           | 80 71,47                                                                   | 600 244                                                                                                                                                               | Neagdebu<br>be<br>:r in ober                                                                                                                                                                                                                                                  | •                         |                             |
| hstehenbe<br>r Anfang                                                                                                                                                                                         | Saben<br>Gewid                   |                | 2236                                                  | 2450<br>2945<br>2945                                  | 1636                                            | 48,452                                                                     | nbige und<br>ilde                                                                                                                                                     | i an Gell<br>en = Ründe                                                                                                                                                                                                                                                       | roes:                     |                             |
| in nac<br>1755 be                                                                                                                                                                                             | Bom.                             | . 50pfbg       | 12,000                                                |                                                       | <u></u>                                         | 22,000                                                                     | 0 12pfiii<br>1 m (6)                                                                                                                                                  | ifugeln,<br>betrager<br>Granat                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |
| Rajeftät<br>initatis                                                                                                                                                                                          | ıgeln.                           | 24pfbg         | 15,000                                                |                                                       |                                                 | 2,000                                                                      | n 12,000<br>betrager                                                                                                                                                  | ger Ble<br>felbige                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                             |
| Königl. :<br>von Tr                                                                                                                                                                                           | Kanonen - Rugeln.                | 12pfbge.       |                                                       | 20,000<br>20,000                                      |                                                 | 155,000                                                                    | ertigende<br>mer und                                                                                                                                                  | en follen,                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                             |
| fo Se<br>nd womit                                                                                                                                                                                             | Ran                              | 3pfbge.        | 57,000                                                | 15,000<br>20,000                                      | . 1                                             | 102,000                                                                    | rbre anzu<br>1080 Cen                                                                                                                                                 | g 5,595,7<br>indt werb<br>benötbiate                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                             |
| erjenigen Rugeln und Bomben,<br>aufgegeben un                                                                                                                                                                 | Ramen ber Reftungen.             |                | Magbeburg                                             | Brieg<br>Reiße                                        | Eofel                                           | Summa:                                                                     | Die rgu fommen noch:<br>Die auf Gr. Rönigl. Daj. Dr<br>bige halten an Gemicht 1                                                                                       | Imgleichen: Zu Anfertigung<br>zwar vor die Armee gesta<br>Wie auch zu Ansertiaung der b                                                                                                                                                                                       | felbige betragen an Gelbe | •                           |

190. Plan B,

was zu ber ganzen Armee an Geschüt, Amunition und übrigem Zubehör erforbert wird. Wie solches nach Sr. Königl. Majeftet allergnäbigften Disposition anjeho nach ben Provinzen versandt worben.

| Berlin.          | Breslau.  | Preußen.   | Stettin.        | Magbe-<br>burg. |                                                                                                                                      |
|------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2,650,000</b> | 1,908,000 | 1,324,800  | <b>79</b> 9,200 | 1,509,000       | Flinten-Patronen.<br>für 124 Bataillons per<br>Mann 120 Schuß, wo-<br>von bie Hälfte, à 60<br>Schuß p. Mann nach<br>gefahren werden. |
| 34,560           | 54,000    | _          | 10,800          | 32,400          | Carab Patronen.<br>für 61 Escabr. Cürassier.<br>d 144 Mann per Man                                                                   |
| 64,800           | 43,200    | 129,600    | 64,800          | -               | 15 Schuß.<br>für 70 Escabr. Dragoner<br>à 144 Mann, p. Man<br>30 Schuß.                                                              |
| 178,500          | 714,000   | 357,000    | 178,500         | -               | für 80 Escabr. Husaren<br>d 102 Mann, p. Man<br>175 Schuß.                                                                           |
| 277,860          | 811,200   | 486,600    | 254,100         | 32,400          | Summa ber Carabiner<br>Patronen, wovon nu<br>für bie husaren 156<br>Shuß p. Mann nach<br>gefahren werben.                            |
| 66,220           | 47,700    | 33,120     | 19,980          | 37,710          | Flinten-Steine.<br>Flintensteine p. Wann<br>Stück.                                                                                   |
| 13,392           | 15,120    | 12,960     | 8640            | 6480            | Carabiner-Steine.<br>Carabiner-Steine für bi<br>Cürassiere und Drago                                                                 |
| 6120             | 24,480    | 12,240     | 6120            |                 | per p. Mann 3 Stud<br>für bie Husaren p. Man<br>6 Stud, so mit gesah<br>ren werben.                                                  |
|                  | Ø         | e f d ü    | B 4.            |                 |                                                                                                                                      |
| <b>80</b>        | 58        | <b>2</b> 8 | 24              | 46              | Sa. 236 Stüd Ipfogi<br>Ranons für 118 Ba<br>faillone d 2 Kanons p<br>Bataillon.                                                      |
| 30               | 10        | 10         | _               | 10              | - 60 Stud 12pfbge Rai                                                                                                                |
| 10<br>10         | 4         | 6<br>4     |                 | 6               | - 26 - 24                                                                                                                            |
| 8                | _         | _          | _               | -               | biger - 8 - 10 - Dio                                                                                                                 |
| 10               | _         |            | _               | 10              | 20 - 50                                                                                                                              |

| -                     |                                   | _         |            | _                      |                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin.               | Breslau.                          | Preußen.  | Stettin.   | Magbeburg.             |                                                                                                                    |
| - 82 4                |                                   | A - 91    | E E L      | 4.44                   |                                                                                                                    |
| 2<br>1<br>1<br>1<br>1 | rrait<br>  2<br>  1<br>  1<br>  — | 1 1 1 1 - | 1          | 1<br>  1<br>  1<br>  - | 3pfündige.<br>12pfündige.<br>24pfündige.<br>10pfündige, zu Haubihen.<br>50pfündige Sattelwagen.                    |
| 907 1                 | ınitis                            | na-       | Parr       | e 11 .                 |                                                                                                                    |
| 60                    | 20                                | 20        | <b>-</b> . | 20                     | Bu ben 60 Stud 12pfünbigen Kanens Bei jebem 2 Karren.                                                              |
| Rariu                 | fd- 1                             | inb C     | Bran       | aten                   | -Wagen.                                                                                                            |
| 15                    | [ <sup>'</sup> 7 6                | 9         | <b>—</b>   | 9                      | Rartufd-Wagen gu 24pfündigen Ranons, gu                                                                            |
| 10                    | _                                 | 4         | _          | -                      | Rarfufch-Bagen ju 24pfündigen Kanons, ju<br>2 Kanons 3 Bagen.<br>Granaten-Wagen ju ben 10pfündigen Sau-            |
| 8                     | _                                 | -         | _          | -                      | biben, zu feber 1 Bagen.<br>dito zu ben 10pfünbigen Mortieren, zu jebem<br>1 Bagen.                                |
| 33                    | 6                                 | 13        |            | 9                      | Summa 61 Rartufc - und Granatentvagen.                                                                             |
|                       | dano                              |           | 2000       |                        | Canada or control of and control of the                                                                            |
| 40                    |                                   | _         |            | 40                     | gu ben 50pfündigen Bomben, auf jebem Ba-<br>gen 13 Stud.                                                           |
| 908                   | uniti                             | ons-      | Wa a       | en.                    | •                                                                                                                  |
|                       | 118                               |           |            | 68                     | Summa 431 Munitions - Wagen.                                                                                       |
| Ponta<br>70           | n- ui<br>40                       | -         | dym i      | b e to                 | agen. Summa 110 Pontons nebst Haquets. NB. in Berlin . 70 Slogau . 20 Reiße 20                                     |
| 3                     | 2                                 |           | _          | _                      | Saquets gum Borrath.                                                                                               |
| 1                     | 1                                 | - 1       | -          | 1                      | Schmiebe-Wagen.                                                                                                    |
| 1                     | 1                                 | -         |            | _                      | Schmiebe - Rarren.                                                                                                 |
| 1                     | _                                 | —         |            | -                      | Paufer - Bagen.                                                                                                    |
|                       | Ra                                | rtufe     | hen.       |                        |                                                                                                                    |
| 9600                  |                                   | 3360      | 2880       | 5520                   | geln und 20 ju Rartatichen.                                                                                        |
| 800<br>3000           | 800                               | 1000      | _          | 460<br>1000            |                                                                                                                    |
| 1000                  | 400                               | 600       | _          | 600                    | 1pfünbige Kartuschen, p. Kanon 70 zu Kugeln<br>und 30 zu Kartätschen.<br>24pfünbige Kartuschen, p. Kanon 70 zu Ku- |
| 500                   | <b>400</b>                        | 200       | _          |                        | geln, 20 Büchsen u. 10 Rlein-Kartatschen.<br>3u 10pfündigen Saubigen, p. Saubige 20 gu                             |
| 400                   | <u></u>                           | _         | _          | -                      | Granaten, 20 Buchfen und 10 Kleis-<br>Kartatfchen.<br>Bu ben 10pfunbigen Mortieren, à 50 Stuff<br>p. Mortier.      |

|   | Berlin.                    | Breslau.          | Preußen.           | Stettin.            | Magbeburg.                |                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1600<br>900<br>300<br>300  |                   | 300                |                     | 1012<br>300<br>180        | 3pfünbige, p. Kanon 20 Stück.<br>12pfünbige, p. Kanon 30 Stück.<br>24pfünbige, p. Kanon 30 Stück.<br>zu ben 10pfbgen Haub., à Haub. 30 Stück.                                     |
|   | 8000<br>800<br>2100<br>700 | 800<br>700<br>280 | 2800<br>700<br>420 | 2400<br>—<br>—<br>— | 4600<br>368<br>700<br>420 | dito zum Korrath.<br>12pfünbige, p. Kanon 70 Stüd.<br>24pfünbige, p. Kanon 70 Stüd.                                                                                               |
|   | 520<br>100<br>200          | -                 | 80<br>  80<br>     |                     | 520<br>200                | d Brand kugeln. 10 pfünbige Granaten, p. haubihe 20 und p. Mortier 50 Stüd. 50 pfünbige Bomben, p. Mortier 52 Stüd. 10 pfünbige Brandkugeln. 50 pfünbige dico p. Mortier 20 Stüd. |
| 1 | 96<br>64                   | ulver.<br>48<br>— | © e:               | ntne:               | 48                        | für bie Armee.<br>Centner diro zu ben 50pfündigen Mortieren<br>als zu jedem Bombenwurf 10 Pfund und                                                                               |
|   | 40                         | 20                | 10                 | 10                  | 15                        | gu jeben Brandfugel 3 Pfund.  Centner Lunte.                                                                                                                                      |
| - | 40                         | 20                | 10                 | 10                  | 15                        | au jeber Branbfugel 3 Pfunb.                                                                                                                                                      |
| 1 | 40                         | 20                | 10                 | 10                  | 15                        | au jeber Branbfugel 3 Pfunb.                                                                                                                                                      |
|   | 40                         | 20                | 10                 | 10                  | 15                        | au jeber Branbfugel 3 Pfunb.                                                                                                                                                      |
|   | 40                         | 20                | 10                 | 10                  | 15                        | au jeber Branbfugel 3 Pfunb.                                                                                                                                                      |

191. 2 i ft e,

was zur Bespannung ber Feld-Artillerie nach vorgeschriebenem Plan an Knechten und Pferden erfordert wird. (Gehört zum Mobilmachungs-Plan von 1756.)

| ١                                          |           |                 |                        |                    |                      |                      |                   |                       |                  |                       |                  |                         |                  |                      |                       |                  |                     | •         |                  |                  |                       |              |                |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|
|                                            |           |                 | Pferbe.                | •                  | •                    | •                    | •                 | •                     | •                | •                     | •                | •                       | •                | •                    | •                     | `                | •                   | u         | `                | *                |                       |              |                |
|                                            | •         |                 | Rnecht 3               | •                  | w<br>*               | •                    | 9                 | •                     | •                | •                     | •                | <b>.</b>                | 7                | "                    | · "                   | <b>~</b>         | *                   | ,<br>,    |                  | ئ                |                       | •            |                |
| (contains and manufacture and contains and |           | •               | Befündige Ranonen a. 1 | 12pfulnbige dito 2 | Munitions - Rarren 1 | 24pfündige Ranonen 3 | Rartufd - Wagen 3 | 10pfünbige Saubigen 3 | Granat - Magen 3 | 10pfündige Mortiere 3 | Granat - Wagen 3 | 50vfffindige Mortiere 3 | Bomben - Magen 2 | Borraths - Affuite 1 | 12- u. 24pfbge dito 1 | Daufen - Wagen 1 | Ammunitions-Wagen 2 | Pontons 2 | Comiebe- Magen 3 | dito gu Rarren 2 | vor Train - Bebiente. | Borrath.     | Summa.         |
|                                            | Magbeburg | Pferbe          | 138                    | 40                 | 8                    | 8                    | 24                | 1                     | 1                | 1                     | 1                | 8                       | 8                | က                    | 12                    | 1                | 272                 | 1         | 9                | 1                | 13                    | 8            | <b>8</b> 8<br> |
| G on han                                   | Magb      | Rnechte Pferbe  | $9\overline{7}$        | 3                  | ຂ                    | <b>2</b>             | 27                | ١                     | ı                | i                     | 1                | ස                       | 86               | (                    | 9                     | 1                | 136                 | 1 '       | က                | 1                | 1                     | 10           | 268            |
|                                            | ıttı      | Pferbe          | 1.72                   | i                  | I                    | ı                    | 1                 | 1                     | 1                | ì                     | Ī                | ı                       | 1                | က                    | 1                     | 1                | 148                 | ı         | ı                | l                | ~                     | 9            | 236            |
|                                            | Stettin   | Rnechte         | 77                     | ł                  | ı                    | ı                    | ı                 | ı                     | 1                | ı                     | ı                | !                       | 1                | <b>,</b> ,           | 1                     | 1                | 7.4                 | 1         | 1                | ı                | l                     | 3            | 102            |
|                                            | ığen      | Pferbe          | 84                     | Q <del>*</del>     | 8                    | 36                   | 54                | 77                    | 72               | ļ                     | 1                | .1                      | 1                | က                    | 12                    | 1                | 186                 | l         | 1                | 1                | 12                    | 7            | 240            |
|                                            | Preußen   | Rnechte         | 87                     | ຂ                  | ຂ                    | 92                   | 22                | 23                    | 23               | ì                     | ١                | ŀ                       | ı                | <b>—</b>             | 9                     | ł                | 472                 | 210       | 9                | သ                | 쯂                     | 30           | 239            |
|                                            | lau       | Pferbe.         | 174                    | 40                 | 8                    | 24                   | 36                | 1                     | 1                | 1.                    | ۱,               | 1                       | .1               | 9                    | 90                    | ١                | 472                 | 210       | 9.               |                  | 33                    | ස            | 1102           |
|                                            | Breslau   | Rnechte Pferbe. | 58                     |                    |                      |                      |                   |                       |                  | 1                     | 1                | ا<br>-                  |                  | 2                    | :                     |                  | 98<br>88            | _         |                  |                  |                       | 15           | - 474          |
|                                            | Yin       | Pferbe          | 240                    | 23                 | <u>8</u>             | 8                    | 8                 | 8                     | 8                | 77                    | 48               | 8                       | 760              | 9                    | 16                    | 8                | 648                 | 365       | 9                | 'n               | 98                    | 8            | 2276           |
|                                            | Berlin    | Rnechte         | 38                     | 8                  | 98                   | 8                    | 45                | 8                     | ස                | 13                    | 7                | 8                       | 8                | ۶۷                   | <b>œ</b>              | <b></b>          | 78                  | 146       | က                | લ                | ı                     | <b>&amp;</b> | 266            |
| b-                                         | 9)rcu     | 6. 9(re         | įΨ.                    | 1_                 |                      |                      |                   |                       |                  |                       |                  |                         |                  |                      |                       |                  |                     | •         | ₹1               |                  |                       |              | •              |

| 192. Extratt berjenigen Gelder, ftat zum Behuf der Artillerie an zur Anschaffung anderer Rothwen Materialien zahlen lassen: | Transporttofen, auch                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pro Anno 1746.                                                                                                              | ;                                       |
| An verschiedenen Transportkosten überhaupt                                                                                  | 6441 Thir. — Gr. 9Pf.                   |
| Wor angeschafftes Rutholz                                                                                                   | 7927 : 21 : — :                         |
| Bor anzufertigende Patronen und Bleitus                                                                                     |                                         |
| geln, item bor Reparation ber Feld : Ur:                                                                                    |                                         |
| tillerie und Pontons                                                                                                        | 7534 : 13 : 9 :                         |
| An den Splitgerber und Daum vor                                                                                             | ,                                       |
| gelieferte Ammunition und Kriegesmates                                                                                      |                                         |
| terialien                                                                                                                   | 81,137 : 4 : — :                        |
| Die Berftartung bei hiefiger Pulvermuble,                                                                                   |                                         |
| fo am 2ften Juni angefangen, beträgt                                                                                        | . 25,866 : 16 : 10 :                    |
| 1                                                                                                                           | 128,907 Thir. 8Gr. 4Pf.                 |
| Pro Anno 1747.                                                                                                              |                                         |
| Bur Anschaffung verschiedener nothigen Ar:                                                                                  |                                         |
| tillerie : Attirails                                                                                                        | 24,000 : — : — :                        |
| Bur Anfertigung ber fehlenden Bagen und                                                                                     |                                         |
| andern Gerathfchaften bei ber Feld : Ur:                                                                                    |                                         |
| tillerio - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              | 24,747 • 22 : 9 :                       |
| Die Berftartung bei hiefiger Pulvermuble                                                                                    |                                         |
| hat pro Anno betragen                                                                                                       | 38,995 : 20 : :                         |
| <u> </u>                                                                                                                    | 87,743 Thir. 18 Gr. 9 Pf.               |
| Pro Anno 1748.                                                                                                              | •                                       |
| An verschiebenen Transporttoften                                                                                            | 2074 : 4 : :                            |
| Dem Splitgerber und Daum por ge-                                                                                            | •                                       |
| lieferte Ranonentugeln aus Schweben .                                                                                       | 30,000 : : :                            |
| Die Berftarinng bei hiefiger Pulvermühle                                                                                    |                                         |
| hat pro anno betragen                                                                                                       | 38,995 : 20 : — :                       |
|                                                                                                                             | 71,070 Thir. — Gr. — Pf.                |
| Pro Anno 1749.                                                                                                              |                                         |
| Bor 30 3pfündige metallne Ranonen in                                                                                        | •                                       |
| Schlesten zu gießen und zur Anfertigung                                                                                     | •                                       |
| ber Affuiten und Zubehör                                                                                                    | 4500 : — : — :                          |
| Bur Unfertigung ber noch fehlenden Ba-                                                                                      | •                                       |
| gen und Rarren, auch übrigen Attirails                                                                                      | :                                       |
| her Selo saterillerie                                                                                                       | 39,461 = 22: 7 :                        |
| Rerftariung vei gieliger Bulbermühle                                                                                        | • • •                                   |
| bat pro anno betragen                                                                                                       | 38,995 : 20 : :                         |
| •                                                                                                                           | 82,957 Thir. 18 Gr. 79f.                |
|                                                                                                                             | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Pro Anno 1750. Dem Splitgerber und Daum vor ges liefertes Blei zu Kugeln                | 28,000 Thir. — Gr. — Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eisernen Kanonen, auch Anfertigung der<br>Affuiten                                      | 26,389 : — : — :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Verstärtung bei hiefiger Pulvermühle                                                | 90 00r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hat pro anno betragen                                                                   | 38,995 : — : — :<br>93,384 Thir. 22 Gr. 4 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pro Anno 1751.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Un verschiedenen Transporttoften, item bot                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 6pfündige und 24 3pfündige metals                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lene Kanonen zu gießen, und Berferti:                                                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gung der Affuiten und Bubehör, imgleis                                                  | · :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| den gur Anfertigung von 12 neuen Ponstons nebst ihren Saquets, auch gu Ans              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| schaffung des erforderlichen Ruppolzes in                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schweidnig und gur Bezahlung von 2                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Millionen Flinten : und 500,000 Rara:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| binersteinen                                                                            | 38,381 : 5 : 4 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Berftartung bei hiefiger Pulvermuhle                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hat pro anno betragen                                                                   | 38,995 : 20 : — :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , D. 4 . 4WEG                                                                           | 77,377 Thir. 1 Gr. 4 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pro Anno 1752.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An verschiedenen Transportloften, item vor<br>14 50pfundige leichte Mortiere ju gleßen, | · . · .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nebst Anfertigung ber Rlöge und übrigen                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bubehors, auch jur Bezahlung bes Bleies                                                 | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vor 3,139,571 Flinten: und 1 Million                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karabinertugeln vor Schweidnit                                                          | 24,744 = 14 = 7 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Berftartung bei hiefiger Pulvermuble                                                | 00.005: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hat pro anno betragen.,                                                                 | 38,995 : 20 : — :<br>63,740 Thir. 10 Gr. 7Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pro Anno 1753.                                                                          | 05,740 ægit. 10@t. 7 \$\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\right\r |
| An verschiedenen Transporttoften, item gur                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezahlung von 4 Millionen Flinten: und                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Million Karabinersteinen                                                              | 30,000 : - : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bur Anfertigung der Belagerungs:Artillerie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vor Neiße                                                                               | 60,000 : - : - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | 31 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Roch an verschiedenen Transportsosten, item aur Ansertigung und zum Einpaden ber noch sehlenden Patronen und zu Ansschaffung anderer noch sehlenden. Roths wendigkeiten bei der Felds:Artillerie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gehörigem Gefchof und übrigem Bubehör 100,052 : 12 : 3 :                                                                                                                                         |
| Im Sangen beträgt die Summe fur die Jahre 1746-1753                                                                                                                                              |
| 755,381 Thir. 2 Gr. 2 Hf.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                  |
| 193. Rachweisung, was von den von Gr. Königl. Maj.                                                                                                                                               |
| allergnädigft affignirten 60,000 Thalern zur schweren                                                                                                                                            |
| Belagerungs: Artillerie, welche gu Reife bleiben foll, vor                                                                                                                                       |
| das Jahr 1753 angefertigt worden:                                                                                                                                                                |
| Bor 20 12pfundige metallene Ranonen nebst Affuiten und übrigen bagu                                                                                                                              |
| erforderlichen Attirails 6428 Thir, 8 Gr Pf.                                                                                                                                                     |
| Bor 20 10pfundige Saubigen und Anfers                                                                                                                                                            |
| tigung des dazu erforderlichen Attirails 3133 : 8 : — :                                                                                                                                          |
| Bor 20 50pfündige Mortiere und Anfer-                                                                                                                                                            |
| tigung des dazu erforderlichen Attirails 4438 : 8 : - :                                                                                                                                          |
| An Transportfosten vor 20 12pfundige                                                                                                                                                             |
| Ranonen von Berlin nach Reiße 550 : - : - :                                                                                                                                                      |
| An Transporttoften vor 20 10pfündige                                                                                                                                                             |
| Saubigen von Breslau bis Reiße 174 : - : - :                                                                                                                                                     |
| An Transportfosten vor 20 50pfündige                                                                                                                                                             |
| Mortiere von Breslau bis Reiße 416 : - : - :                                                                                                                                                     |
| Die in Schweden bestellten 10,000 10pfun:                                                                                                                                                        |
| dige Baubiggranaten werden nebst deren                                                                                                                                                           |
| Transport bis Reiße betragen 13,652 ; 3 : - :                                                                                                                                                    |
| Un Transportloften vor 45,000 12pfundige                                                                                                                                                         |
| Augeln von Berlin und Antaufung von                                                                                                                                                              |
| 7850 Stud 12pfündiger nebst beren                                                                                                                                                                |
| Transport bis Reife 4781                                                                                                                                                                         |
| Die in Schadow bestellten 8200 Stud                                                                                                                                                              |
| 50pfundigen Bomben werden nebst dem                                                                                                                                                              |
| Transport bis Reife betragen 22,045 ; 18 : 9 :                                                                                                                                                   |
| Summa 55,618Xhlr. 21 Gr. 9Pf.                                                                                                                                                                    |

| Transport 55,61825/r.21 &r. 99f.                                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| Bleiben also übrig                                                  |
| Diefe 60,900 Thaler find bereits von Gr. Rönigl. Rajeität bezahlt.  |
| Sind obige Summa 60,000 Thir. — Gr. — Pf.                           |
| Cint trige Camain co,000 Equ et. 41.                                |
| 194. Radmeifung, mas jur Complettirung der fcmes                    |
| ren Belagerungs: Artillerie, welche in Reife verbleiben             |
| foll, por das Jahr 1754 anzufertigen fein murbe:                    |
| Bor 20 24pfündige metallene Kanonen nebst Affuiten und übrigem dazu |
| erforderlichen Attirail 12,910 Thir. 12 Gr. — Pf.                   |
| Bor 12 140pfundige Mortiere jum Steis                               |
| newerfen und Anfertigung des dazu ers                               |
| forderlichen Attirails                                              |
| An Transportloften vor 20 24pfündige Ra:                            |
| nonen von Breslau nach Reife 660 : - : - :                          |
| Un Transportfosten vor 20 140pfündige                               |
| Mortiere von Berlin bis Reiße 244 : - : - :                         |
| Bor 11,800 50pfündige Bomben, so zu                                 |
| Shadow gegoffen werden vor Reiße,                                   |
| nebst deren Transport 31,917 : 2 : 3 :                              |
| Bor 10,000 10pfündige Saubip:Granaten,                              |
| fo zu Schadow gegoffen werden, nebst                                |
| deren Transport bis Reife 6211 : 17 : 3 :                           |
| Bu Antaufung von 12,350 Stud 24pfun-                                |
| diger Rugeln nebft beren Transport von                              |
| Berlin bis Reiße 5469 : 1 : 9 :                                     |
| Bu Antaufung von 9400 Stud 50pfündis                                |
| ger Bomben, nebst deren Transport von                               |
| Berlin bis Schweidnis 24,537 : 17 : 3 :                             |
| Bu Erlaufung von 623 Centnern Metall,                               |
| à 32 Thir. p. Centner 19,936 : - : - :                              |
| Summa 104,433 Thit. 14 Gr. 6 Pf.                                    |
| Siervon geht ab, was von Borftehendem.                              |
| übrig                                                               |
| Burde noch zu affigniren fein 100,052 Thir. 12 Gr. 3 Pf.            |
| hierauf haben Ge. Königl. Rajeftat unterm                           |
| 6. Mai 1754 durch den Geheimen Rath                                 |
| Roppen bezahlet                                                     |
| Burben noch zu affigniren fein Summa . 60,052 Thir. 12 Gr. 3 pf.    |
| Routenen und du niliffureen iem Cammin . Cologo Sager To Co. O bie  |

195. Rachträglich können wir aus einem uns eben zugehenden Origis naleRapport über das, im April 1741 zu Gethin bei Brans denburg, unter Befehl des alten Fürsten von Anhalt verseinte Armees Corps noch hinzufügen: daß der Mobilmachungss Plan der Artillerie berechnet war: für 28 Bat. Mousquetiere, 18 Grenadiers Compagnien und 40 Estadrons, und daß von der Artillerie dazu ein Commando kam von einem Capitain (v. Dieskau), zwei Sec. Lieutenants (v. Naumeister und Regeler), drei Feuerwerkern, 12 Bombardieren, 3 Tambours, 100 Kanonieren und 5 Ueberkompletten. Die schwere Artillerie, heißt es in unserm Berichte, mit dem dazu gehörenden Commando ist aber zurückeblieben und nie in's Lager gestückt. Die obengenannten Mannschaften aber mit den Regiments Gessschüten rücken den 4ten April aus Berlin und den 1sten in's Lager.

Unter der Rubrit der ertraordinairen Bedienten steht im Rapport ein Stallmeister oben an, dann 5 Bagenmeister, 10 Schirrmeister, 1 Reitschmied 2c. Die Seschütze stehen verzeichnet: mit 16 Spfündigen und 16 3pfündigen, als 28 vor die Bataillons und 4 vor die Grenadiers; auch 2 18pfündigen Saubigen. Gine and ere Artillez rie fand bei dem Corps nicht Statt. Die Ranonen waren mit 100 Schuß und 10 Kartatschen, die Haubigen mit 100 Granaten versehen.

Die Infanterie: Bataillone zählten 580 Mann und hatten 30 Pastronen, die Grenadier: Compagnien zählten 96 Köpfe; außerdem hatte jedes Regiment einen Patronen: Bagen zur Reserve: Munition. 1800 Handgranaten waren für die Grenadiere vorhanden. Das Corps hatte außerdem 20 Pontons. Die Seckspfünder erforderten 5 Pferde und 2 Knechte, die Dreipfünder 3 Pferde und 1 Knecht, jede Haubige 4 Pferde und 2 Knechte, die Munitions: Karren der Sechspfünder à 3 Pferde, die der Dreipfünder à 2 Pferde. Für einen Petardier stehen 4 Pferde und 2 Knechte im Rapport. Jedes Ponton erforderte 5 Pferde und 2 Knechte. Summa 609 Pferde und 254 Knechte. Diese von der Artillerie abhangende Mobilmachung kostete 7158 Thir. 7 Gr.

Die schwere, aber nicht ausgerückte Artillerie dieses Corps besagte: 30 Bierundzwanzigpfünder, à 1000 Schuß, 2 75pfündige Mortiere, à 250 Burf, 12 50pfündige Mortiere à 500 Burf, 2 18pfündige Haus bisen, à 500 Burf, 15 Kanonen: Sattelwagen, 14 Mortier: Sattels Magen, 15 Propen, 20 Kustwagen und 40 Bomben: und Rugelwas geni wohl zu merten, dieses Armee: Corps hatte teine ans dere Artillerie als Regiments: Geschüße und 2 Haubigen. Siehe auch S. 335 und 337.

## III. Berichte und Ordres bis über den siebenjährigen Krieg hinaus.

Bir haben zur bessern Bertheilung der vorhandenen Stude auf beide Bande, hier einige Documente über die Zeit des Tjährigen Kries ges hinaus dem Isten Theile zugelegt, jedoch die Beläge zur Geschichte des Krieges selbst, der Urkunden : Sammlung des Zten Theils vorbehalsten. Siehe hierüber auch die Borrede.

196. P. S. Da Ich auch mit Eurem Schreiben vom Isten dieses die Rechnung berjenigen Ertra: Postgelder vor die zum letten Campesment bei Stargardt von Berlin aus commandiert gewesenen Artilleries Offiziere erhalten, so habe Ich dem Geheimen Kämmerir Freders: dorf aufgegeben, daß derselbe den Betrag davon bezahlen und übersmachen soll. Im Uebrigen habe Ich aus der von Guch beis gefügten Tabelle mit vieler Zufriedenheit den Effect des von Guch probirten spfündigen und 12pfündigen leichten Feld Ranons mit Kartätschen ersehen. Potsdam den 3ten Juni 1755.

197. Mein lieber Obrift Lieutenant v. Diestau. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 5ten dieses ersehen, was Ihr wegen der in Arbeit seienden, von Mir bestellten Maschine melben wollen; worauf. Ich Guch dann in Antwort ertheile, daß wann diese Maschine complett und fertig sein wird, Ihr Mir solches alsdann nur melden sollet. Potsdam den 7ten November 1755.

(3ft nicht ersichtlich, welch eine Maschine gemeint ift.)

198. Mein lieber Obristlieutenant von Diestau. Da Ich aus Eurem Berichte vom 22sten dieses ersehen habe, wie das Probes Kanon bei der Probirung wegen eines im Metall gegoffenen Schaedens einen Riß bekommen, so approbire Ich, daß Ihr die Beranstalstung gemacht habt, damit wiederum ein Neues gesormt und gegossen werden musse. Bie aber die Probe davon durch den Fehler des neuen Stückgießers mißgluckt ist, so habt Ihr demselben beshalb eine nach

190. Plan B,

was zu ber ganzen Armee an Geschüth, Anunition und übrigem Zubebor erforbert wird. Wie folches nach Sr. Königl. Majeftet allergnabigften Disposition anjeho nach ben Provinzen versandt worben.

| Berlin.                     | Breslau.       | Preußen.     | Stettin.        | Magbe-<br>burg. | ·                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 <b>,6</b> 50 <b>,0</b> 00 | 1,908,000      | 1,324,800    | <b>79</b> 9,200 | 1,509,000       | Flinten-Patronen.<br>für 124 Bataillons per<br>Mann 120 Schuß, wo-<br>von bie Hälfte, à 60<br>Schuß p. Mann nach-<br>gefahren werben. |
| 34,560                      | <b>54,00</b> 0 | -            | 10,800          | 32,400          | Carab Patronen.<br>für 61 Cocabr. Cüraffiere<br>à 144 Mann per Mann                                                                   |
| 64,800                      | 43,200         | 129,600      | <b>64,800</b>   | _               | 15 Schuß.<br>für 70 Escabr. Dragoner<br>à 144 Mann, p. Mani<br>30 Schuß.                                                              |
| 178,500                     | 714,000        | 357,000      | 178,500         | -               | für 80 Escabr. Husaren<br>à 102 Mann, p. Mann<br>175 Schuf.                                                                           |
| 277,860                     | 811,200        | 486,600      | 2 <b>54,100</b> | 32,400          | Summa ber Carabiner-<br>Patronen, wovon nur<br>für bie husaren 150<br>Schuß p. Mann nach-<br>gefahren werben.                         |
| 66,220                      | 47,700         | 33,120       | 19,980          | 37,710          | Flinten-Steine.<br>Flintensteine p. Mann 3<br>Stüd.                                                                                   |
| 13,392                      | 15,120         | 12,960       | 8640            | 6480            | Carabiner-Steine.<br>Carabiner-Steine für bi<br>Cürafsiere und Drago                                                                  |
| 6120                        | 24,480         | 12,240       | 6120            | _               | ner p. Mann 3 Stud.<br>für bie Husaren p. Mann<br>6 Stud, so mit gesah-<br>ren werben.                                                |
|                             | G              | e f d ü      | 3 e.            |                 |                                                                                                                                       |
| <b>80</b>                   | 58             | <b>2</b> 8   | 24              | .46             | Sa. 236 Stüd 3pfbge<br>Kanons für 118 Ba<br>jaillone à 2 Kanous p<br>Bataillon.                                                       |
| 30<br>10<br>10              | 10<br>4<br>—   | 10<br>6<br>4 | =               | 10<br>6<br>—    | - 60 Stüd 12pfbge Ran<br>- 26 - 24<br>- 14 - 10 - Sau                                                                                 |
| 8                           | _              | _            |                 |                 | bipen<br>- 8 - 10 - Mor                                                                                                               |
| 10                          | _              | _            | _               | 10              | - 20 - 50 - tiere.                                                                                                                    |

| Berlin.                        | Breslau.     | Preußen.                    | Stettin.            | Magbeburg.              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$\mathbb{S}\$ 0 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1          | \$ - 91<br>1<br>1<br>1<br>1 | fuit<br>1<br>-<br>- | en.<br>1<br>1<br>1<br>— | 3pfündige.<br>12pfündige.<br>24pfündige.<br>10pfündige, zu Haubihen.<br>50pfündige Sattelwagen.                              |
| 97 1<br>60                     | nitis<br>20  | ns-5<br>20                  | darr.               | en.<br>  20             | Bu ben 60 Stud 12pfünbigen Ranons bei jebem 2 Rarren.                                                                        |
| Rariu                          |              |                             | dran                |                         | -Bagen.                                                                                                                      |
| 15                             | 6            | 9                           | -                   | 9                       | Rartusch-Wagen zu 24pfündigen Kanons, zu<br>2 Kanons 3 Wagen.                                                                |
| 10                             | -            | 4                           | -                   | _                       | Granaten-Wagen zu ben 10pfünbigen hau-<br>bipen, zu jeber 1 Bagen.                                                           |
| 8                              | _            | -                           | _                   | -                       | dito gu ben 10pfündigen Mortieren, gn jebem<br>1 Bagen.                                                                      |
| 33                             | 6            | 13                          |                     | 9                       | Summa 61 Kartufch - und Granatenwagen.                                                                                       |
|                                | danbe        | n - W                       | age                 | 11.                     |                                                                                                                              |
| 40                             |              | -                           |                     | 40                      | ju ben 50pfünbigen Bomben, auf jebem Ba-<br>gen 13 Stud.                                                                     |
| 162                            | uniti<br>118 | 46                          | *37                 | 68                      | Summa 491 Munitions - Wagen.                                                                                                 |
| 90 on to                       | n- ur<br>40  | )<br>(8)                    | dymii<br>—          | betw<br>—               | Summa 110 Pontons nebst haquets.  NB. in Berlin . 70 - Glogau . 20 - Neiße 20                                                |
| 3 1                            | 2            | 1                           | 1 1                 | <u></u>                 | Saguets zum Borrath.<br>Schmiebe-Wagen.                                                                                      |
| 1                              | 1            | _                           |                     | -                       | Schmiebe - Rarren.                                                                                                           |
| 1 1                            |              |                             |                     |                         | Paufer - 2Bagen.                                                                                                             |
| 9600                           |              | rtu (d<br> 3360             |                     | 5520                    |                                                                                                                              |
| 800<br>3000                    | 800<br>1000  | 1000                        | _                   | 460<br>1000             | geln und 20 zu Kartätschen.<br>dico zum Borrath.<br>1pfündige Kartuschen, p. Kanon 70 zu Kugein<br>und 30 zu Kartätschen.    |
| 1000                           | 400          | 600                         | _                   | 600                     | 24vfündige Kartuschen, p. Ranon 70 gu Ru-                                                                                    |
| . 500                          | _            | 200                         | _                   | -                       | geln, 20 Buchfen u. 10 Rlein-Rartatschen.<br>zu 10pfunbigen Saubipen, p. Saubipe 20 zu<br>Granaten, 20 Buchsen und 10 Klein- |
| 400                            |              | -                           | -                   | -                       | Rartatichen.<br>zu ben 10pfundigen Mortieren, à 50 Stück<br>p. Mortier.                                                      |

| _    |                                     |                           |                                   |                         |                                        |                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Berlin.                             | Breslau.                  | Preußen.                          | Stettin.                | Magbeburg.                             |                                                                                                                                                                             |
|      | 1600<br>900<br>300<br>300           |                           | tätfe<br>560<br>300<br>180<br>120 | 480<br>—                | 1012<br>300<br>180                     | 3pfünbige, p. Kanon 20 Stüd.<br>12pfünbige, p. Kanon 30 Stüd.<br>24pfünbige, p. Kanon 30 Stüd.<br>zu ben 10pfbgen Haub., à Haub. 30 Stüd.                                   |
|      | \$000<br>8000<br>800<br>2100<br>700 | 5800<br>800<br>700<br>280 | 2800<br>700                       | 1gel1<br>2400<br>—<br>— | 1.<br> 4600<br>  368<br>  700<br>  420 | dito zum Vorrath                                                                                                                                                            |
| 9    | 520<br>100<br>200                   | 1 11                      | 80                                | aten                    | 520<br>200                             | d Brandfugeln. 10pfündige Granaten, p. Haubihe 20 und p. Worker 50 Stüd. 50pfündige Bomben, p. Mortier 52 Stüd. 10pfündige Brandfugeln. 50pfündige dico p. Mortier 20 Stüd. |
|      | 96<br>64<br>40                      | 48<br><br>20              | (£ e:                             | ntne                    | 48<br>15                               | für bie Armee.<br>Centner dies zu ben 50pfündigen Mortieren<br>als zu jedem Bombenwurf 10 Pfund und<br>zu jeder Brandfugel 3 Pfund.<br>Centner Lunte.                       |
| <br> |                                     |                           |                                   |                         | -                                      |                                                                                                                                                                             |
|      |                                     |                           |                                   |                         |                                        | •                                                                                                                                                                           |
|      |                                     |                           |                                   |                         |                                        | ·                                                                                                                                                                           |
|      |                                     | -                         |                                   |                         |                                        | •                                                                                                                                                                           |
| I    |                                     | -                         |                                   |                         |                                        |                                                                                                                                                                             |

191. & i ft e,

was zur Bespannung der Feld. Artillerie nach vorgeschriedenem Plan an Riechten und Pfeeden ersordert wird. (Gebart zum Mabeismachunga. Don nam 1756.)

|                                             |           |                                       |                  | •                 |                      |                      |                   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                    |                     |                |                     | •          |                  |    |                       |          |        |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|----|-----------------------|----------|--------|
|                                             |           |                                       | Merbe.           | . •               | •                    | •                    | •                 | •                     | •                | •                     | •                | •                     |                  | •                  | •                   | •              | •                   | u          | `                | •  |                       |          |        |
|                                             |           |                                       | Rnecht 3 Pferbe. | 4                 | eo<br>•              | 9                    | 9                 | 9                     | 9                | 9                     | 9                | <b>9</b>              | . 4              | 'n                 | ന<br>.*             | ~              | •                   | ,          |                  |    |                       |          |        |
| (Gehört zum Webilmachungs - Plan von 1756.) |           | •                                     | nen à 1          | 12pfündige dito 2 | Munitions - Rarren 1 | 24pfunbige Ranonen 3 | Rartufd - Wagen 3 | 10pfundige Saubigen 3 | Granat - Magen 3 | 10pfündige Mortiere 3 | Granat - Magen 3 | 50pfündige Mortiere 3 | Bomben - Wagen 2 | Borraths - Affuite | 12- u. 24pfbge dito | Paufen - Wagen | Ammunitions-Wagen 2 | Pontone 2  | Comicbe- Magen 3 |    | vor Train - Bediente. | Borrath. | Summa. |
|                                             | eburg     | Pferbe                                | 138              | 9                 | 8                    | ස                    | 24                | I                     | J                | 1                     | 13               | 8                     | 99               | က                  | 12                  | 1              | 272                 | ı          | 9                | ı  | 19                    | ଛ        | 088    |
|                                             | Magbeburg | Rnechte                               | 97               | ຂ                 | ຂ                    | <b>2</b>             | 22                | -                     | ł                | I                     | 13               | 8                     | 86               | <del></del> -      | 9                   | 13             | 136                 | 1          | က                | 1  | 1                     | 10       | 268    |
| Mebilin                                     | Stettin   | Pferbe                                | 72               | Ī                 | 1                    | 1                    | Ī                 | 1                     | ı                | Ì                     | 1                | ı                     | Ī                | က                  | ı                   | 1              | 148                 | I          | ı                | ı  | 7                     | 9        | 336    |
| ort zum                                     |           | Pferbe, Anechte Pferbe Rnechte Pferbe | 177              | ı                 | 1                    | I                    | ı                 | i                     | ı                | ı                     | ı                | l                     | 1                | <del>-</del>       | 1                   | H              | 7.7                 | 1          | ı                | ı  | ı                     | 3        | 102    |
| (BC)                                        | hen       | Pferbe                                | 84               | 9                 | 8                    | ၼ                    | 24                | র                     | 3                | Ī                     | I,               | I                     | 1                | က                  | 13                  | ij             | <b>20</b>           | l          | 1                | ļ  | 12                    | 7        | 240    |
|                                             | Preußen   | Rnechte                               | 88               | ଛ                 | ຂ                    | <b>6</b>             | 27                | 2                     | 23               | 1                     | ı                | ŀ                     | 1                | -                  | 9                   | 1              | 472                 | 210        | 9                | 2  | 31                    | 30       | 239    |
|                                             | lau .     | Pferbe                                | 174              | 40                | 8                    | 7                    | <u>3</u>          | t                     | ı                | ].                    | , [              |                       | I                | 9                  | 00                  | 1              | 472                 | 210        | 9                | 2  | 31                    | ౭        | 1102   |
|                                             | Breslau   | Anechte                               | 28               | ଛ                 | ຂ                    | 12                   | 92                | I                     | ŀ                | 1                     | 1                | 1                     | I                | 2                  | 4                   | 1              | ž                   | <b>3</b> 5 | က                | ~  | 1                     | 15       | 474    |
|                                             | lín       | Anechte Pferbe Rnechte Pferbe Rnechte | 240              | 8                 | <u>8</u>             | 8                    | 8                 | 8                     | 9                | 24                    | 48               | 8                     | 9                | 9                  | 16                  | 8              | 648                 | 365        | 9                | 'n | 98                    | 8        | 22.76  |
|                                             | Berlin    | Rnechte                               | 33               | 8                 | 8                    | ස                    | 3                 | 유                     | ඝ                | 12                    | 7                | ස                     | 28               | ~                  | 90                  | -              | 8                   | 146        | က                | 63 | ١                     | 8        | 266    |

Gleich, d. Dreuß, Artill. I

wann etwas bricht, solches geschwinde reparirt werde, damit der Train oder Linie, in welcher sie sahren, hierdurch nicht arretiret werde. In Affairen und Bataillen mussen die Offiziere danach sehen, daß an dem Orte, wo eine Brigade auffahren soll, solches hurtig und ordentlich geschehe, auch die Kanonen nicht zu nahe und nicht zu weit von einander geseht werden, wenn es auch unter dem Kanonenseuer vom Feinde wäre, mussen sie doch, wo nothig, die Leute herandringen, und sowohl Kanoniere als Knechte anhalten, ihr Devoir aus Keußerste zu thun, dieserhalb sie sich bei dem gemeinen Mann in die größte Kutorität sehen mussen, um sie in Furcht zu halten. Wenn es zum Avanciren kommt, mussen sie die Leute vorwärts treiben, damit man sie dahin kriege, wo es nöthig. Sin jeder Offizier muß responsable vor seine Leuten sein, und sie dazu anhalten, daß sie ihr Devoir thun. Breslau den 26sten December 1758.

212. Mein lieber Oberst v. Diestau. Bas angehet dasjenige, so Ihr wegen ber Berbung für bas Schlesische Artilleries Corps annoch besonders unter dem 25sten dieses vorstellet, da dienet Euch zur Antwort, daß Ihr nach dem Medlenburgischen deshalb schiden könnet, als deshald Ich auch die Beilage an den Generallieustenant Gr. Dohna geschrieben habe: nach dem Anhaltschen aber brauchet Ihr keine Offiziers zur Berbung zu schiden, weil daselbst dem Generalmajor Bedell Leute geliesert werden muffen, aus welchen Ich dann hiernächst Guch selbst Leute zum Artilleriecorps geben werde, und Ihr also nicht nothig habet, dahin zu schiden. Breslau den 27sten Dezember 1758.

213. Mein lieber Generallieutenant Graf Dohna. Da Ich das Schlefische Corps d'Artillerie zu gehöriger Bedienung des Geschützes nothwendig noch augmentiren muß, und das hero dem Obersten v. Dieskau ausgegeben habe, von seinen Offiziers einige nach dem Medlenburgischen zu schiden, um bei Eurer jetigen Unwesenheit derer Orten ohngefähr an 100 Mamn und darüber von gusten, zur Artillerie tüchtigen Leuten anzuwerben, wozu Ich auch wohl etwas an Gelde anwenden lassen will; als mache Ich Euch dieses zur Rachricht bekannt, will auch, daß Ihr vorgedachte Offiziers darunter bestmöglichst protegiren und assistiren sollet. Breslau den 27sten Des zember 1758.

214. Mein lieber Oberst v. Diestau. Nachdem Ich den Inshalt Gures Berichtes vom 30sten voriges, die resolvirse Augmenstation des hiesigen Artilleriecorps betreffend, mit Rehreren erschen und Meiner Intention ganz gemäß gefunden habe, so approphies Ich hierdurch, daß des Major von Below Artilleriecompagnie

Isten Feldbataillons, da solche bisher noch nicht, wie andere, augmentirt worden, mit 8 Unterofsiziers und 75 Kanoniers augmentiret, der Rest der zur Augmentation ersorderlichen Unterossiziers, Bombardiers und Kanoniers in den Compagnien Isten und Zten Bataillons vertheilt, das Feldregiment aber, über die 18 Secondelieutenants, mit welchen es bereits anno 1756 augmentiret worden, noch mit 6 Secondelieutenants gegenwärtig augmentiret werde. Ich approbire dahero auch den von Guch von neuem eingereichten geänderten Berpstegungsetat, welchen Ich auch gehörigen Ortes communiciren lassen werde, da Ich es bei der Assignation auf die dazu vorhin geordneten Kassen bewenden lasse. Breslau den Isten Januar 1759.

215. Mein lieber Oberst von Diestan. Auf Eure Borstellung vom 3ten dieses wegen des von dem Ingenieurmajor von Steuben nach Gustrin verlangten benöthigten Pulvers gebe Ich Euch hierdurch in Antwort, daß Bir das Pulver hier noch nöthiger haben, und Uns zuvärderst damit versehen mussen. Benn auch vorerst überhaupt 1200 Etr. Pulver in Custrin vorzäthig sind, so ist es hinlänglich, zumal da Ich noch Pulver nach Stettin bringen lasse, von daher nöthigen Falles allemal ein mehreres nach Custrin gebracht werden kann. Breslau den 5ten Januar 1759.

216. Dein lieber Oberft v. Diestau. Auf Gure an Dich ge: thane Borftellung vom 16ten diefes, betreffend die Aufficht über den Schlesischen Artilleries Train, ertheile 3d Guch hierdurch gur Refolution, daß, weil das Alter bes Majors v. Bertberg und die ihm babei jugeftogenen Schwachheiten ihm langer nicht vergonnen, auf gedachten Artillerie-Train ein wachsames Auge zu halten, noch mit ber bagu unumgänglich erforderlichen Bigilence die gehörige Ordnung ju beforgen, 3ch alfo benfelben bavon in Gnaden dispenfiren, und er nur wiederum gurud auf feinen Poften geben tann, dagegen er aber auch tein Feldtraftement, und mas babin geboret, weiter befom: men foll; in deffen Stelle aber accordire 3ch Gud wiederum gur Auf: ficht des Schlesischen Artillerie: Trains, und um alle gute erforderliche Ordnung dabei ju erhalten, den beim Ponton: Suhrmesen jebo ftehenden Rittmeifter von Arnftatt, welchem 3ch bann auch, um bei bem Train um fo mehr Autoritat ju haben, das Patent als Major accordire; in beffen Stelle aber muß wiederum bei bem Ponton . Fuhrmefen ein recht tuchtiger und vernunftiger Offigier gefest werden, deshalb 3ch dem Generalmajor v. Boberenow befoh: len habe, einen bergleichen aus den Capitains, fo von den vormaligen Sachfischen Regimentern noch zu placiren fint, aussuchen und Guch aufenden foll, welcher fodann das bei diefer Funktion auf den Feldetat

fchreiben, bag er mir melden foll, wo die 16 fechepfundigen und 14 breis pfundigen Ranone eigentlich bingefommen.

Und da der Major v. Linger damals auch 6600 Ctr. noch vorräthig gewesenes Pulver eingestifft, davon aber auf teiner Transport: Specifikation etwas finde, so werden Ew. R. Maj. ohne Zweisel zu damaliger Zeit Allerhöchst darüber disponiret haben. Breslau den 10ten Februar 1759.

222. Dein lieber Oberft von Diestan. Da 3ch erfeben babe, was 3hr in Gurem Berichte vom 10ten biefes wegen ber Befel: fchen Artitlerie, fo borbin gu Conningen gemefen, melden wollen, und bag von folder noch 16 fechspfundige und 14 dreipfundige Ranons feblen, fo follet 3hr Gud überall naber erfundigen, um auf ben mahren Grund zu tommen, wo folde eigentlich geblieben und jebo befindlich find, benn 3ch glaube nicht, bag bes Pringen Ferdinand von Braunfdweig Liebben welche bavon, ober fonft Ranonen genommen haben, fondern, wenn fie etwas von tiefer Artillerie genommen, foldes Mortiere fein werden. Ueberhaupt deucht Mir, daß die gu Befel por bin befindlich gemefene metallene Artillerie noch weit ftarter, als von Guch angezeiget worben, gewesen ift. 3ch approbire auch, daß 3hr megen der noch fehlenden Bomben und Granaten an ben ze Secht nach Samburg gefdrieben habt. Begen des dort vorrathig ge: wefenen Pulvers, fo ter verftorbene Generallieut, de la Motte ausfchiffen laffen, erinnere 3ch Dich, daß foldes nachhero in Bolland ver: tauft worten ift. Breslau den 12ten Februar 1759.

(Als nämlich bei ber Unnaherung ber Frangofen, Befel nicht bers theibigt werden tonnte, rettete man vor bem Feinde bas Rriegsmaterial.)

223. Mein lieber Oberst v. Dieskau. Nachdem Ich aus Eurem Berichte vom 10ten dieses die eigentliche Beschaffenheit wegen der kleis nen Montirungsgelder, welche das Feldartillerie Regiment annoch für die llebers und Extras llebercompletten zu fordern hat, ersehen habe, so ertheile Ich Euch darauf in Untwort, daß Ihr billig dieser Sache halber eher Anzeige thun sollen, auf daß es nicht damit so weit in Rücktand gerathen; inzwischen Ich nunmehro resolviret habe, auf daß es darunter allemal in die gehörige Ordnung tomme, daß dem Schlessischen Artilleries Corps die rücktändigen 1097 Thr., deretwegen jedoch billig nur auf die Effectiven zu rechnen wäre, bis ult. Dezember 1759 aus der Kasse des Oberdirestoriums zu Torzgau bezahlet werden sollen, auch, daß nur gedachte Kasse gleichfalls tünstighin, und zwar vom Isten Januar c. an zu rechnen, diese Montirungsgelder dem Artilleries Corps, gleich andern Regimentern, monatlich mit 5 Thirn auszahlen, und solche

und extraordinairen Uebercompletten annoch zu forbern haben; wegen beren Bergutung habe mich bei dem Generallient. von Raffow gemelbet, welcher mir zur Antwort ertheilet, daß während bes Rrieges diefe Belder von bem Feld : Rrieges : Rommiffariat affignirt wurden. Dem Feld : Rrieges : Rommiffariat habe alfo auch die Defignes tion von biefen Belbern quaefandt, aber auch von ba gur Resolution erhalten, daß biefe Belder, ba fie noch nicht auf dem Feldetat ftunden, ohne Königliche Allerhachfte Ordre nicht ausgezahlt werden tonnten. Em. Ronigl. Majeftat überreiche bemnach beiliegend allerunterthanigft Die Defignation bon ben fleinen Montirungsgelbern, welche bem Schles fifchen Reldartillerie:Corps bis ult. Dezember 1758 annoch zu verguten find, mit allerunterthanigfter Bitte, an das Feld : Rrieges : Rommiffariat allergnadigfte Ordre ju ertheilen, daß es nicht allein die 1097 Thir. auszahle, fondern auch vom Iften Januar c. an diefe Belder, fo wie bei ber Infanterie gefchieht, monatlich mit 51 Thirn. dem Schlefischen Feldartillerie: Corps auszahlen laffe. Breslau den 7ten Februar 1759. von Diestau.

220. Mein lieber Oberft von Diestau. Auf Gure Borftellung vom 7ten dieses, wegen gewisser kleiner Montirungsstude, gebe 3ch Guch in Antwort, wie 3ch nicht anders urtheile, als daß solche aus den Binterquartier: Douceurgelbern übertragen und mit ersehet werden muffen. Breslau den 10ten Februar 1759.

221. Ew. Königl. Majestät muß wegen der Befelschen Arstillerie allerunterthänigst melden, wie außer dem, Geschüt, welches nach der gestern mir zugesandten Specifikation über Samdung zu Mage deburg eingetroffen, der Major von Linger bereits im Jahre 1757 zwölf 24pfündige Kanonen, einundzwanzig 12pfündige Ranonen, drei sechspfündige conische und zwei 50pfündige Mortiere nach Magdeburg überdracht, so daß also überhaupt sechsunddreißig 24pfündige und dreis undsunfzig 12pfündige Kanonen aus Besel zu Magdeburg eingetroffen, und von diesen beiden Kalibern es seine Richtigkeit hat; sonst aber sehten sechszehn öpfündige und vierzehn 3pfündige Kanonen, die allem Bers muthen nach die Weselsche Garnison dazumal mitgenommen; und davon wohl noch Einiges bei der Armee des Prinzen Ferdinand von Brauussschweig sein kann.

Außerdem findet fich bei den angetommenen Bomben und Gras naten ein Manquement, dabero auch schon mit gestriger Post an den Geh. Rath Secht nach Samburg geschrieben, Nachricht einzugies ben, ob zu Sönningen etwa noch etwas von dieser Munition zuruckges blieben; an den verabschiedeten Rajor v. Linger werde aber sogleich foreiben, daß er mir melden foll, wo die 16 fechepfündigen und 14 dreis pfündigen Ranons eigentlich hingetommen.

Und da der Major v. Linger damals auch 6600 Etr. noch vor: räthig gewesenes Pulver eingestifft, davon aber auf keiner Transports Specifikation etwas finde, so werden Ew. R. Maj. ohne Zweisel zu bamatiger Zeit Allerhöchst darüber disponiret haben. Breslau den 10ten Februar 1759.

222. Mein lieber Oberft von Diestau. Da 3ch erfeben babe. was Ihr in Gurem Berichte vom 10ten biefes wegen der Befels fchen Artillerie, fo vorbin gu Tonningen gewesen, melden wollen, und daß von folder noch 16 fechepfundige und 14 dreipfundige Ranons fehlen, fo follet Ihr Guch überall naber ertundigen, um auf ben mahren Grund ju tommen, wo falche eigentlich geblieben und jebo befindlich find, benn 3ch glaube nicht, bag des Pringen Ferdinand von Braunschweig Liebben welche davon, oder fonft Ranonen genommen haben, fondern, wenn fie etwas von tiefer Artillexie genommen, foldes Mortiers fein werden. Ueberhaupt beucht Mir, daß die ju Befel vor: bin befindlich gemefene metallene Artillerie noch weit ftarter, als von Euch angezeiget worden, gewesen ift. Ich approbire auch, bag 3hr wegen der noch fehlenden Bomben und Granaten an den 21. Becht nach hamburg gefdrieben habt. Begen des bort vorrathig gewefenen Pulvers, fo ter verftorbene Generallieut. De la Motte ausfciffen laffen, erinnere 3ch Dich, daß folches nachhero in Solland verkauft worden ist. Breslau den 12ten Kebruar 1759.

(Als nämlich bei ber Unnaherung der Frangofen, Befel nicht vers theibigt werden tonnte, rettete man vor dem Feinde das Kriegsmaterial.)

223. Mein lieber Oberst v. Diestau. Nachdem Ich-aus Eurem Berichte vom 10ten dieses die eigentliche Beschaffenheit wegen der kleis nen Montirungsgelder, welche das Feldartillerie: Regiment aunoch für die Ueber: und Extra: Uebercompletten zu fordern hat, ersehen habe, so ertheile Ich Euch darauf in Antwort, daß Ihr billig dieser Sache halber eher Anzeige thun sollen, auf daß es nicht damit so weit in Rückstand gerathen; inzwischen Ich nunmehro resolviret habe, auf daß es darunter allemal in die gehörige. Ordnung tomme, daß dem Schlesschen Artillerie: Corps die rückständigen 1097 Ihr., deretwegen jedoch billig nur auf die Effectiven zu rechnen wäre, bis alt. Dezember 1759 aus der Kasse des Obendicestoriums zu Torzgau bezahlet werden sollen, auch, daß nur gedachte Kusse gleichfalls künstightin, und zwar vom Isten Januar c. an zu rechnen, diese Montirungsgelder dem Artillerie: Corps, gleich andern Regimentern, monatlich mit 5 Thirn, auszahlen, und solche

zur hiefigen Feld-Rriegestaffe mit übermachen foll, von welcher alsbann folche Gelder dem Regiment gegen Gure Quittung mit bezahlet werden. Ich habe auch bereits die erforderliche Ordre deshalb an den Etatsminifter v. Borde gestellet. Breslau ben 12ten Februar 1759.

224. Da bei Sr. Königl. Maj. der Oberst v. Diestau anzugeisgen sich genöthigt gesehen, wie die in der Kurmart belegenen Gisens hüttenwerte annoch an Ammunition dasjenige vom vorisgen Jahre abzuliefern restiren, was anliegende Specifikation mit Mehrerem besaget, ohngeachtet er verschiedentlich dahin geschrichen, daß diese Arbeit auf das Aeußerste pressiret und fortgeseht werden müßte, so kann es Sr. Königl. Maj. nicht anders als mißfällig sein, daß Dero Kurmärk. Kammer sich dieser so unumgänglich nothwendigen Sache zeither nicht besser und mit nachdrücklichem Ernste angenommen, und die Pächter der Gisenhüttenwerke dazu angehalten, auch alle vors gedachten Schwierigkeiten sofort remediret habe.

Sie befehlen demnach gedachter Rammer hierdurch fo gnädig als größten Ernstes, nicht eine Stunde mehr darunter gu verfaumen, fondern die Entrepreneurs ermahnter Gifenhuttenmerte, allenfalls auf bas rigoureufeste und mit dem größten Nachdruck angus halten, daß allenfalls die restirende Munition auf den Berten, Die teis nen Schaden genommen, auf das Schleunigste gegossen, auch, fo gu fagen, Zag und Nacht daran gearbeitet und forderfamft abgeliefert mere ben muffe, da ingwischen bie Rammer die Schadhaften Berte fogleich und auf bas Schleunigfte repariren laffen foll. Bonach bann mehraes bachte Rammer fich fehr eract zu achten, und infonderheit ber Draff: dent v. Groben und Direttor Grofchopp, ale welche Sochitderofels ben befonders dafür repondiren follen, das Erforderliche fonder den ges ringften Zeitverluft ju veranlaffen, auch felbft barauf ju feben haben, baß Alles und die Ablieferung auf das Schleunigfte geschehen muffe, maßen diefes abfolutement und fonder einiges Ginmenden noch Borftellen fein muß, auch Ge. Daj. dagegen weder Borftellungen von Unmöglichteit ober fonft bergleichen annehmen, vielmehr bei dem geringften Bergug die Rams mer fomohl, ale die Entrepreneurs icharf dafür anfeben laffen werden. Breslau den 14ten Februar 1759.

225. Ew. Königl. Majestät mir gestern allergnädigst ertheiltem Befehl zur allerunterthänigsten Folge muß hierdurch pflichtmäßig anzeis gen, wie ich das vom Oberst v. Golymann inventirte Kanon von 3 Läufen examiniret und befunden, daß ein solches Kanon, welches eine Tpfündige Haubige und zwei Ipfündige Kanons zugleich vorstellen soll, meines Erachtens den Effect nicht thun wird,

welchen diese 3 Stud Geschütze, wenn fie separiret sind, thun werden, und wird dabei in Transportirung der Munition nichts menagiret, überdem muß das Laden, wie auch das Einpaden und Forts bringen dieser Ladung vielen Inconvenienzien unterworfen sein; dabei kann ich mir auch nicht vorstellen, daß diese Art Geschütz von Dauer sein kann, da das Metall an verschiedenen Orten, wo es doch viel ausz zustehen hat, sehr schwach ift.

Betreffend ben gang neu inventirten Brudenwagen, so tann ich, ba ich weder Zeichnung noch Modell bavon gesehen, selbigen nicht beurtheilen; es find aber die hölzernen Pontons, weil sels bige, wenn sie aus dem Baffer gezogen werden, durch die Luft und Sonne sehr austrocknen, und mehr Reparaturtosten als die blechernen Pontons erfordern, schon längst verworfen worden. Landshut den 5ten Mai 1759.

226. Mein lieber Oberst v. Diestau. Ich remittire Euch hiers bei im Original, was an Mich der Seheime Rath Kircheisen zu Berlin von einem dort aus Regensburg adressirten Kanonenbohrer, so vorhin viele Jahre in Bien gearbeitet, berichtet hat; und ist Mein Wille, daß Ihr die darin enthaltenen Sachen nicht sogleich vor der Faust wegwerfen, sondern solche mit aller Attenstion examiniren, und wohl einsehen sollet, ob und was für Gesbranch etwa bei Unserer Artillerie davon gemachet werden könne. Bress lan den 15ten Dezember 1761.

227. Auf das von Ew. Königl. Maj. allergnädigft in originali mir communicitte Schreiben des Geh. Rathes Kircheisen zu Berlin, wegen eines durch den Minister von Plothow aus Regensburg übersschiften Kanonenbohrers, Namens Übelader, muß Ew. Königl. Majestät in aller Unterthänigkeit anzeigen, daß in Berlin anje bo bereits zwei Kanonenbohrer befindlich sind, welche bisher massiv gebohrt; der eine davon, welcher Fuchs heißt, ist vor wenigen Jahren aus Holland gekommen, der andere heißt Ziegler, ist gleichs falls ein Hollander, und durch den v. Hellen aus dem Haag im vers wichenen Jahre allererst angenommen worden.

Was die Rafchine betrifft, die der Kanonenbohrer libels ader verfertigt, mit welcher ein Ranon von 3 bis 9 Pfd. rechts und links gewendet, auch hoch und tief gerichtet werden kann, ohne daß solche in ihren Schildzapfen beweget und die Rader aus ihrem Gleife gefetet werden durfen; davon kann ich meinen allerumterthänigften Besricht für jeht noch nicht abstatten, auch nicht mit Zuverlässigkeit sagen, ab diese Maschine bei unserer Artillerie mit Ruben gebraucht werden könne, weil ich weber die Maschine selbst, noch bie Zeichnung davon

gefehen. Ich habe indeffen dem Zeugcapitain Linger zu Berlin aufs gegeben, die Maschine mit aller Attention in Augenschein zu nehmen, und seinen pflichtmäßigen Bericht davon fordersamst an mich abzustatten. Breslau den 17ten Dezember 1761. von Diestau.

228. Mein lieber Oberst von Diestau. Es ist recht gut, daß nach Eurem Berichte vom 17ten dieses Ihr dem Zeugcapitain v. Lins ger zu Berlin aufgetragen habet, die von dem Kanonenbohrer Übels acter angegebene Maschine in Augenschein zu nehmen, und ohne Presvention seinen pflichtmäßigen Bericht darüber zu erstatten. Ich reiterire auch selbst Meine Ordre deshalb an ihn, und werde erswarten, was er deshalb an Euch berichten wird. Breslau den 18ten Dezember 1761.

229. Mein lieber Zeugcapitain v. Linger. Da Euch der Oberst v. Diestau bereits das Nöthige von einer Maschine, welche der aus Regensburg gekommene Kanonenbohrer Ubelader ersfunden haben will, mit welcher ein Kanon von 3 bis 9 Pfd. rechts und links gewendet, auch hoch und tief gerichtet werden könnte, ohne daß solche in ihren Schildzapsen bewegt und die Räder aus ihrem Gleise geseht werden dürsten, geschrieben, und das Nöthige von Meisnetwegen aufgetragen haben wird, so wiederhole Ich solches hierdurch selbst an Such, und will, daß Ihr gedachte Maschine ohne alle Prevention mit Attention selbst eraminiren, und von deren Gebrauch oder nicht, Euren pflichtmäßigen Bericht erstatzten sollet. Bressau den 18ten Dezember 1761.

230. Nachweisung von den Berpflegungsgelbern, welche bisher aus verschiedenen Raffen vor das Feld : Artillerie : Corps gehoben worden. 1761.

1. Aus der General-Rrieges-Raffe. 1. Bor den alten Stamm des Iften Feld : Bataillons nach Abaug 462 Thir. 4 Gr. Kleidergelder . . . . 3466 thir. 23 gr. - pf. 2. Bor ben alten Stamm des 2ten Feld:Ba: taillons nach Abzug 361 Thir. 20 Gr. 4 Pf. Rleidergelder . . . . . . . . . . . . 2924 \* 1:5: 3. Medizingelder vor's 1ste alte Feld:Ba: taillon . . . . . . 16 thir. 13 ar. por 2 Feldscheerer bei dems 25 : 17: - : felben Bat. Traftament . 4. Bor 1 Feuerwerts : Lieutenant Traftament 5. Bor die Augmentation der Leib : Rompa: anie und des Dbrift v. Goldmann's Romp. 563 8:3:

| 2. Aus der Frauendorfichen Raffe.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | • 7•••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 7**                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2. 4. 10 0 to 0 that 11 0 0 th 1 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| 6. Bor die Augmentation de Anno 1756 in                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2461                                                           | thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 gr.                                                                    | 6 pf.                                                             |
| 3. Aus ber Gadfifden Rrieges : Raffe.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | ′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                        | • • •                                                             |
| 7. Medizingelber vor die Augmentation de                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Anno 1756                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 :                                                                     |                                                                   |
| 8. Bor die Augmentation bei der Bombardier:                                                                                                                                                                                                                                                                | 00                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 ,                                                                     |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 :                                                                     | _                                                                 |
| Kompagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                        |                                                                   |
| 9. Bor die neue Binterfeldtiche Kompagnie .                                                                                                                                                                                                                                                                | 696                                                            | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 :                                                                     | 3 ;                                                               |
| 10. Vor die Sachfische Augmentation de                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Anno 1759                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 729                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 :                                                                     | ;                                                                 |
| 4. Aus der Pommerfchen Feld : Rriegsta                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| 11. Bor die neue Grunenthalfche Rompagnie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 663                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 =                                                                      | 8 :                                                               |
| 12. Bor die Augmentation in Schlessen de                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Anno 1759 werben                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| 5. aus der Schlesischen Feld: Rrieges:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Raffe gehoben                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2531                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 :                                                                     | :                                                                 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Beil die laut FeldsEtat bisher gehobenen I                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| ments: und kleinen Montirungsgelber nach ber                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| Feld : Artillerie : Corps nicht mehr befonders ge                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| folde hier weggelaffen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 596                                                            | thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 gr.                                                                   | þf.                                                               |
| Beil auch nicht befannt, ob das Stabs: Trat:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| tament, fo ber Major v. Gollard bisher aus                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| tament, fo ber Major v. Gollard bisher aus                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General: Rriegestaffe gehoben, jum Berpfles gungs-Etat bes Artillerie: Corps gezogen werden soll, so ift baffelbe allbier weggelaffen mit                                                                                                                   | 18                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8:                                                                       | :                                                                 |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General: Rriegestaffe gehoben, jum Berpfles gungs-Etat bes Artillerie: Corps gezogen werden soll, so ift baffelbe allbier weggelaffen mit                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                   |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Ariegeskasse gehoben, zum Berpftes gungs-Etat bes Artillerie-Corps gezogen werden soll, so ist basselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen .                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | ;<br>1 :                                                          |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General: Kriegestasse gehoben, zum Berpfles gungs-Stat des Artillerie-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen . Ist die Summa der bisher gehobenen sammt:                            | 14220                                                          | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 :                                                                      | 1 :                                                               |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General: Kriegestasse gehoben, zum Berpfles gungs-Etat des Artilleries-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen . Ist die Summa der bisher gehobenen sammt: lichen Berpflegungsgelder | 14220<br>14834                                                 | thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 ;<br>22 gr.                                                            | 1 :<br>1 pf                                                       |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Kriegestasse gehoben, zum Berpfles gungs-Etat des Artilleries-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit                                                                                                                    | 14220<br>14834<br>e 8 t a u.                                   | thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 ;<br>.22 gr.<br>hr hat                                                 | 1 :<br>1 pf                                                       |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Kriegestasse gehoben, zum Berpfles gungs-Etat des Artillerie-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen . Ist die Summa der bisher gehobenen sammt: lichen Berpflegungsgelder   | 14220<br>14834<br>: 8 f a u.                                   | thir.<br>Igefch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 :<br>.22 gr.<br>hr hat<br>loffene                                      | 1 pf<br>t das<br>n Me                                             |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Kriegestasse gehoben, zum Berpfles gungs-Etat des Artilleries-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                        | 14220<br>14834<br>e 8 f a u.<br>hier an<br>t diese             | thlr.<br>I<br>gesch<br>n W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 : .22 gr. hr hat lossenes                                              | 1 pf<br>ot bas<br>n Me                                            |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Kriegestasse gehoben, zum Berpfles gungs-Etat des Artilleries-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                        | 14220<br>14834<br>e 8 fau.<br>hier an<br>t diese<br>n b o h 1  | thlr.<br>Igesch<br>gesch<br>n W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 ; 22 gr. hr hat loffener tenscher                                      | 1 pf  1 pf  t das  n Mes  n bon  i den                            |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Kriegestasse gehoben, zum Berpstes gungs-Etat des Artilleries-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                        | 14220<br>14834<br>stau.<br>hier ant<br>t diese<br>nbohr        | thir. I gesch n Ween                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 sr. hr hat<br>lossened<br>tenscher<br>erfur<br>mständ                  | 1 pf t das n Mei n boi n boi n ben gen gen gen                    |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus ber General-Kriegestasse gehoben, zum Berpstes gungs-Etat des Artillerie-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                         | 14220<br>14834<br>stau.<br>hier ant<br>t diese<br>nbohr        | thir. I gesch n Ween                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 sr. hr hat<br>lossened<br>tenscher<br>erfur<br>mständ                  | 1 pf t das n Mei n boi n boi n ben gen gen gen                    |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus der General:Kriegestasse gehoben, zum Verpstes gungs:Etat des Artillerie:Sorps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                         | 14834<br>e stau.<br>gier an<br>t diefe<br>nbohi<br>fundenen. B | thlr. If gesch, n Ween en U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 s<br>22 gr.<br>hr hat<br>loffene<br>tenfche<br>erfur<br>mistand<br>ben | 1 pfot das n Mein Wein won iden iden iden iden iden iden iden ide |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus der General-Kriegestasse gehoben, zum Berpstes gungs-Etat des Artillerie-Corps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                         | 14220 14834 e Btau. gier an t diefe nbohn fundenen. B          | thlr. If the state of the state | 2 gr. hr hat losseneitenscher ersur miständ ben und 1                    | 1 pf  t bas  n Mes  n bon  t ben  t ten  17ten                    |
| tament, so ber Major v. Gollard bisher aus der General:Kriegestasse gehoben, zum Verpstes gungs:Etat des Artillerie:Sorps gezogen werden soll, so ist dasselbe allhier weggelassen mit hierzu die noch wirklich zu hebenden obigen                                                                         | 14220 14834 e Btau. gier an t diefe nbohn fundenen. B          | thlr. If the state of the state | 2 gr. hr hat losseneitenscher ersur miständ ben und 1                    | 1 pf  t bas  n Mes  n bon  t ben  t ten  17ten                    |

232. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Bei ben von Guch unterm 19ten biefes in Ansehung bes Ubelader Mir angezeigten Umsftanden habt Ihr folden von hier nach Sause, oder wohin er gehen will, zu entlaffen. Berlin ben 20sten April 1763.

233. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Ich gebe Guch auf Guer Schreiben vom 22sten dieses in Antwort, daß Ich dem Presmiercapitain Dittmar vom Feldartillerie: Corps die Erlaubniß und Meinen Confens hierdurch ertheile, damit derselbe sich mit des versstorbenen Artillerie: Obristen v. Holhmann altester Tochter verheirathe. Potsdam den 23sten April 1763.

234. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Nachdem sich Ueberbringer dieses, einer Namens Abrh, bei Mir immediate gemeldet, und nach mehreren Anzeigen seiner im Original hier beisommenden Borsstellung sich offeriret hat, in Meinen hiesigen Landen eine Salspeterfabrit zu etabliren, der nicht nur von aller gehörigen Tücktigkeit sein soll, sondern auch die für uns ersorderliche Quantität Salspeter, welche wir gebrauchen, um ganz billige Preise liefern will. Es hat derselbe dabei sich mündlich deklariret, wie eines oder das andere von Beidem ihm egal sein würde, ob Ich solche Fabrit sür Meine Nechnung durch ihn, gegen Erhaltung einer Pension, administrisren, oder ihm solche zu etabliren und zu continuiren überlassen wolle, in welchem letzeren Falle er dann eine Compagnie oder Societät dazu zu sinden ohnsehlbar verhosse, welche solches Wert mit ihm entreprenisren würde.

Ich adressire Guch demnach benfelben hierbei, und ist Mein Bille, daß Ihr zuvörderst mit ihm deshalb mit aller Politesse sprechen, und die Umstände von dergleichen Stablissement, auch wie er solches zu unternehmen und auszusühren vermeine, desgleichen auch, wie viel Centner an Salpeter er ohngefähr jährlich zu liefern gedenke, eraminiren sollet. Demnächst aber, und da derselbe sich selbst zu einer strengen Probe von dieser seiner Wissenschaft offeriret, so sollet Ihr denselben sothane Probe, und zwar so bald als es nur möglich ist, allensalls auch nur zuerst in einer kleinen Quantität machen lassen, um von seinem Savoir faire und der Richtigkeit seiner Angabe gründlich urtheilen zu können.

Benn solche richtig und von Bestande gesunden werden wird, so habt Ihr Euch mit demselben wegen seiner Condition zu vereinigen, und wofern, wie es Mir fast am convenadelsten ware, er und einige Affociés diese Fabrit, und zwar vorerst auf gewisse Jahre, entreprenisten will, mit ihm über einen gewissen Preis für jeden Etr. Salpeter, so er liefern wird, zu conveniren, als welche Preise Ich zuwörderst

wissen muß. Bell derselbe aber auch zugleich anzeiget, dazu vieles Holz zur Feuerung nöthig zu haben, so vermeine Ich, daß es am besten sein durfte, sothane Fabrit in der Neumart an solchem Orte anzulegen, wo sich genugsames Golz und Stubben zu erwähntem Behuf finden, und woher das Golz ohnedies schwerlich debitiret und transportiret werden kann, da Ich dann dem Geh. Finanzrath von Brendenhoff ausgeben werde, sich mit ihm zusammen zu thun, um mit ihm derzleichen Orte auszumachen und ihm solche anweisen zu lassen. Ich will inzwischen von allem Solchen, und wie Ihr es bei der Untersuchung gefunden, auch wie Ihr allenfalls weiter mit ihm darüber conveniret, Euren Bericht mit Nächestem erwarten. Potsdam den 7ten Mai 1763.

235. P. S. Da Ich auch ersehen habe, was Ihr in Gurem Berichte vom 27sten dieses von dem Abrh und wegen der von ihnt zu etablizenden Salpeter: Fabrit, auch seine hierbeitommenden Projekte melzben und ansühren wollen, so gebe Ich Euch darauf zur Antwort, daß Ich Mich mit diesem Menschen in nichts eher einlassen kann, bevor Ich nicht weiß, ob dessen angegebenes Savoir faire sowohl im Rleinen als im Großen gegründet, und durch wirkliche zuverlässige Proben wahr gemachet worden ist.

Ihr musset dahero denselben sowohl unter Aufsicht des Majors v. Golbendorff, als auch auf den bereits vorhandenen Salpeterhütten Proben machen und ihm das deshalb Erforderliche anweisen lassen und wenn sich die Richtigkeit seiner Wissenschaft dadurch erwiesen hat, er seine Societäts Compagnie sormiren kann, und Ich einen ord bentlichen Altord mit ihm machen will. Wonach Ihr Such also zu achten, und das Weitere deshalb zu beforgen habet. Potsdam den 28sten Mai 1763.

236. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Ihr habt aus ben Anlagen mit Mehrerem zu ersehen, was Mir aus Danemart wegen eines gewissen Menschen, Namens Stoffel, der die Reinigung des Salpeters mit mehrerem Prosit als gewöhnlich, gegen gewisse Conditiones dorten entrepreniren wollen, gemeldet worden, und ist Meine Intention, daß Ihr die Sache und Umstände exaministen und habei einsehen sollet, ob diese Proposition wegen des mit bessonderer Avantage zu reinigenden Salpeters nicht eben dasselbe ist, als die der an Such gewiesene Mann bereits gethan hat, und wie wir beide schon haben. Potsdam den 6ten Juli 1763.

(Rach dem Berichte des Diestau wurde hier jur Raffinirung viel meniger Zeit und Solz gebraucht, als nach des Stoffel Manier; abrigens verfteht der Kommissarius und Pulvermacher

van Bee, fagt Diestau wörtlich, fein Gefchaft, nach einer 40jährigen Erfahrung, aus bem Grunde.")

237. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Nach den Umsständen, so Ihr Mir in Gurem Bericht vom Sten dieses, bei Gelegens heit des Projets des 2c. Stoffel meldet, werde Ich also benselben abweisen lassen. Im Uebrigen nuß man erst sehen, was mit den Proben des 2c. Abrh herauskommen wird. Potsdam den Iten Juli 1763.

238. Se. Königi. Majestät in Preußen, unser allergnädigster Herr, befehlen Dero Generaldirektorium in Gnaden, die Höchstdenselben in ansliegendem Memorial des Abrh zu Anlegung einer Salpeter: Fabrik allerunterthänigst gethanen Borschläge, mit Juziehung des Gesneralmajors v. Dieskau, reislich zu examiniren, Supplikanten darüber genauer zu vernehmen, und bei Gr. Königl. Majestät davon zu berichten. Potsdam den 13ten August 1763.

239. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Ihr habet auf anliegendes Memorial des Bildhauers Löffler bessen angebliche Kunft, Salpeter unter der Erde zu generiren, solches zu sieden und zu laus tern, näher zu eraminiren, nach den Umständen Mir davon zu bezrichten, oder Supplisanten zu bescheiden. Potsdam den 16ten Ausgust 1763.

240. Se. Königl. Majestät ertheilen Dero Generalbirettorium auf bessen Bericht vom 21sten voriges wegen des sich angegebenen Salpestermachers Abrh hierdurch zur Resolution, wie dasselbe allen falls sich annoch in Bruffel erkundigen lassen kann, ob aus dem angegebenen Savoir faire gedachten Abrhs dorten was Rüpliches hers ausgekommen ist, und für den Fall, daß solches nicht ist, denselben nur schlechterbings abzuweisen. Potedam den Isten September 1763.

241. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Da der vom Saag nach Berlin berufene Stückgießer und Formenmacher Gager in anliegendem Memorial um ein fixes Gehalt, gleich dem Stückgießer Biegler, Ansuchung thut, und Ich für ganz billig halte, daß diefer Mensch, wenn er arbeitet, bezahlet werde; als muffet Ihr Mir von den Umständen und Zusammenhange, worin der Säger in dem Gießhause sich befindet, Guren Rapport machen. Votsdam den 8ten September 1763.

(Supplitant war aus Naffau Dillenburg geburtig, und feit 1761 bier in Birtfamteit.)

242. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Ich habe Guer Schreiben vom 12ten biefes erhalten, und confentire Ich in bes Capistains des Felbartilleries Corps v. Barbeleben vorhabende Beirath mit ber v. Krofigt. Potsbam ben 13ten Oftober 1763.

243. Mein lieber Beneralmajor v. Diestau. 3ch remittire vers mittelft der Driginalanlage an Guch, mas Mir Mein vormaliger Refis dent zu Frankfurt am Main, ber Rriegerath v. Frehtag, von einem bortigen Dann, welcher pratenbiret, bas Geheimniß gefunden gu haben, aus Potasche den besten und volltommensten Sal: beter angufertigen, gemeldet bat. 3ch ichide Guch auch hierbei die Proben, fo er Mir desfalls eingefandt. Ihr habt die Sache naber gu eraminiren, aud die bavon eingefandten Proben wegen ihrer Gute und Behalt untersuchen gu laffen, und Dir bemnachft zu melben, mas Ihr davon fentiret, und ob Ihr einen recht tüchtigen und gu: verläffigen Offigier bei der Artillerie habet, melden 3hr beshalb nach Frankfurt am Main Schiden tonnet, um allba die Richtigfeit oder Unrichtigfeit diefer angegebenen Erfindung gu unterfuchen, und ben bavon ju machenden Proben, die aber nicht dabon im Rleinen, fondern in einer ziemlichen Quantität gemachet werden muffen, mit beigumohnen, mogu 3ch dann die Reifetoften wohl geben will. Wotsbant den 27ften Oftober 1763.

244. Mein lieber Generalmajor von Tauentien. 3ch befehle hierdurch, daß Ihr nach Erhaltung diefer Meiner Ordre fogleich fonder allen Eclat in dem dortigen Zeughaufe ein foldes fechspfundiges Ranon nebft der Affuite und dem dazu gehörigen Ladezeuge, besgleichen einige fcharf geladene Rartuschen, auch etwa noch ein 3pfundiges Ranon mit allem dergleiden ordentlich in Raften einpacen laffen follet, dergeftalt, daß foldes gufammen auf Bauerwagen transportirt werben tann, und foldjergeftalt emballirt werde, bag man von außen bon bergleichen nichts gewahr werbe, fondern es bas außere Unfeben habe, als ob es fonften Raufmannsguter maren, fo verschidet und transportirt werden. Da der hiefige turtifche Gefandte, Udmed Effendi nachftens wiederum gurudgeben und feine Rudreife mit über Breslau nehmen wird, fo habt 3hr ihm aledann folde eingepadte und auf Bauermagen geladene Ranons von Meinetwegen mitzugeben, und Alles barunter fo einzurichten, daß in der Stadt nichts Sonderliches bavon remarquirt werden tonne. Ihr habt Guch barnach ju achten und Alles mohl ju beforgen. Potedam den 15ten April 1764.

(Dem Gesandten einer fremden Macht, welche damals außer allem Bereich lag, giebt der König, wie Kaufmannsguter auf Bauerwagen verpadt, einige Geschüße mit!)

145. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Den Inhalt Gures Brichtes vom 16ten biefes habe Ich mit Mehrerem erfehen, und fo wie draus verstanden, daß aus allem getunftelten Galpeters

machen wenig ober nichts heraustommen wird. Sonften, da Ich Guch nothwendig zu sprechen habe, so werde Ich gern feben, daß Ihr selbst hieher zu Mir tommt 2c. Potsbam den 17ten April 1764.

246. Mein lieber Generalmajor von Dieskau. Ihr bekommt anliegend ein Memorial, mittelst welchem ein Gärtner, Namens Trüße, daß Ihr ihn, da doch sein Bater viele Jahre, ehe er noch geboren worden, von dem Corps d'Artillerie bereits verabschiedet gewesen, als eines Soldaten Sohn, zur Artillerie einziehen wollet, klage bar worden, und habet Ihr von diesem Borfall Mir Euren Bericht zu erstatten, und weitere Resolution darauf zu gewärtigen. Potsdam den 30sten Mai 1764.

247. Mein lieber Generalmajor von Diestau. Ich habe mit Eurem Bericht vom Isten dieses ben Generalbestand von allem Geschütz, Ammunition und übrigen Naturalien in Meinen sammtlichen Festungen erhalten, und danke Euch deshalb auf das gnäsdigste, gebe Euch aber zugleich in Antwort, wie Ich auf gedachtem Generalbestand sinde, daß zu Besel noch 900 Stud 50pfündige Bomben vorhanden, welche dort gar nichts nütze sind, und Ihr also selbige nur hieher schaffen lassen musset.

Gleichfalls find zu Friedrichsburg in Preußen noch 300 Stud, bese gleichen zu Pillau 138 Stud, und zu Memel 90 Stud dergleichen, wegen welcher Ich ber Meinung bin, daß Ihr folche gleichfalls nur hierher tommen laffen, oder wenigstens vorerft mit zu den hiesigen Beständen ansehen könnt. Potsbam ben 2ten Juni 1764.

248. Mein lieber Generalmajor v. Diestan. Ihr erhaltet ans liegend diejenige Borstellung, worin die Einwohner der Colberger Munde ihnen wegen Gerausholung dreier der Orten Euch bewußten verfentt gewesenen Kanons, einiges douceur zustießen zu lassen, allerunsterthänigst bitten, und habt Ihr zu veranlassen, daß diesen guten Leuten wegen ihrer dadurch gehabten Bersäumniß von der Artillerie etwas gegeben werde. Potsdam den 18ten Ottober 1764.

249. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. 3ch habe Guren Bericht vom 10ten bicfes nebst der Designation von den gesammten Traktamenten der unbesetzt gebliebenen ZeugsBedientens Plate in den Festungen, welche überhaupt bis ult. Mai 1765 1698 Thir. 14 Gr. 9 Pf. betragen, richtig erhalten, und accordire Ich auf Guren Mir gethanen Borschlag, daß Ihr diese von Guch in jehigem gutem Gelde aufgesammelten 1698 Thir. 14 Gr. 9 Pf. zu den nöthis gen Reparaturen am Arsenal zu Berlin mit aller Menage anlegen und verrechnen möget. Uebrigens aber ist Euch zu wissen, daß Ich der

General-Reieges : Raffe unterm heutigen dato befannt gemacht und bes sohlen habe, die in gedachter Eurer Defignation nachgewiesenen Posten hinführo nicht weiter auszuzahlen, dagegen aber von Trinitatis 1765 an 12 Thir. monatlich, so jährlich 144 Thir. betragen, zum Unterhalt des Zeughauses in Schweidnig in Ausgabe zu belegen. Charlottenburg den 12ten Mai 1765.

250. Mein lieber Generalmajor v. Dieskau. Beil Ich mors gen die beiben Etats: Minister v. Massow und v. Blumens thal Nachmittag gegen 4 Uhr in Charlottenburg zu sein bestellt habe, um wegen Regulirung des neuen Generals Krieges: Etats, unter andern auch dasjenige, was die Berpstegung zur Artillerie und insonderheit den Punkt wegen der 10,180 Thsc. von der Pulvermühle anbetrifft, zu reguliren; so will Ich, daß Ihr gleich; salls gegen Morgen Nachmittag um 4 Uhr mit ihnen in Charlottenburg sein sollt, da Ich über solches mit Euch und ihnen selbst sprechen will. Ihr habt Euch danach zu achten. Potsdam den 18ten Rai 1765.

251. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Da Mir aus dem General zc. Direktorio gemeldet worden, wie der Finows Canal dermaßen versandet sei, daß er durch eine Saupts Räumung und Ausgrabung wieder in schiffbaren Stand gesetzt werz den muffe, zu sollem Behuf aber, und damit diese Arbeit in der Geschwindigkeit vollführt werden könne, 300 Schippen und Spaten nebst 100 Haden ersordert würden, welche deshalb aus dem Berlis nischen Zeughause erbeten werden muffen, welche aber nach gesschehener Arbeit in völlig gutem Stande zurückgeliefert werden sollen; so ist Mein Wille: daß Ihr auf Requisition der Churmarkischen zc. Rammer gedachte 300 Schippen und Spaten nebst 100 Haden aus dem Berlinischen Zeughause zu solchem Behuf verabsolgen lassen sollt, da dann gedachte zc. Rammer besorgen muß, daß solche nach geschehener Arbeit zum Berlinischen Zeughause in völlig gutem Stande wiederum zurückgeliefert werden muffen. Potsdam den 26sten Juni 1765.

(Die 8 ta u melbet bie erwunschte Gelegenheit jum Antauf von Metall und ift ber Ansicht: Ge. Majestät murben, nach dem zum Gies fen ber Geschütze gegebenen Plane, wohl noch 6000 Centner Metall à 40 Thir. taufen muffen.)

252. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Ich habe Euren Bericht vom 27sten August von den 1163 Entrn. 53 Pfb. Metall an Ranons und Mortiers, so zu Münster den 24sten September c. plus licitanti vertaaft werden sollen, und wovon der Entr. mit den Transporttosten bis Berlin 28 bis 29 Thir. in Golde betras gen mochte, erhalten, und ist Gud darauf in Antwort: daß, da 3ch

vor kunftigem Jahre kein Geld dazu assigniren kann, Ich den Ankanf obgedachten Metalls, wann die Bezahlung bis künstiges Jahr ausgesseht bleiben könnte, approbiren würde. Reiße den Isten Septemsber 1765.

(Der Banquier Schütze von Berlin offerirte ebenfalls unterm 25sten Februar 1766 1200 Centner Metall, à 29½ Thir. in altem Gelde und Diestau war der Ansicht, Se. Majestät wurden dabei 12,000 Thir. prositiven.)

253. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Auf Euren Bericht vom 23sten dieses, wegen der unanständigen Geirath, so der Lieuxtenant N. vom Feld-Artillerie-Corps vor hat, gebe 3ch Euch hierdurch in Antwort, daß Ihr gedachten Lieutenant von Oranienburg weg und in eine andere Garnison versetzen sollt, damit ihm die Beibesperson aus den Augen tomme und er die unanständige Seirath mit solcher vergessen musse. Potsdam den 24sten Ottober 1765.

254. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Da Ich mit Euserem heutigen Schreiben das von Mir vor einiger Zeit Guch zugefandte Modell von einer besondern Invention von Kanonen wies derum zurückerhalten und zugleich Guer Sentiment davon ersehen habe, so lasse Ich es dabei bewenden, und habe Guch nur hierdurch den Empfang dessen betannt machen wollen. Berlin d. 17ten Januar 1766.

255. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. 3ch gebe Euch auf Euren Bericht vom 25sten dieses, wegen des von dem dortigen Raufmann Schütze Euch jum Berlauf offerirten Metalls hierdurch in Antwort, wie zuvörderst Ich noch Metall genug habe und einen weiteren Antauf davon vor jeho nicht nöthig zu sein erachte, demnächst aber Ihr auch Mir niemals einen Sandel mit gedachtem Kaufmann Schütze vorschlagen sollt, weil Ich mit demfelsben weder dergleichen, noch sonsten andere Sandel, teineszweges machen will. Potsdam den 26sten Februar 1766.

256. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Nachdem Ich den Inhalt Eures Berichts vom 24sten dieses, betreffend den von Guch beisgefügten Etat von den Kosten der hiefigen Pulver: Fabrit mit mehrerem ersehen habe, so ertheile Ich Such darauf in Antwort, daß diese Fabrit mit ihrem bisherigen Etat auskommen muß. Ihr habt Euch danach zu achten. Berlin den 22sten Mai 1766.

257. Mein lieber Generalwajor von Diestau. Ich gebe Guch hierdurch zu wissen, daß Ihr den 12ten Junius, da die Statsmisnifter vom 2c. Generals Direktorio\*), zur Regulirung der neuen

<sup>\*)</sup> Maffow. Blumenthal. Sagen.

Etats hierher kommen werden, Euch auch alsdann anhero vers fügen und daß Ihr den 12ten Junius Morgens gegen 9 Uhr hiefelbst gegenwärtig sein follt. Potsbam den 30sten Mai 1766.

258. Mein lieber Beneralmajor v. Diestau. 3ch habe Guren Rapport vom 31ften Dai mit ber Nachweifung bes Beneral:Be: standes von allem Gefdjug und Munition 2c., fo gegenwärtig in den fammtlichen Festungen gur Defension und fur die Urmee vor: handen, erhalten, und mußt Ihr, wie viel Ihr nunmehro jährlich an Pulver übrig behalten werdet, Mir anzeigen. Borläufig ift Guch gu wiffen, daß in Schweidnit annoch 3000 Entr., besgleichen in Reife auch 3000 Entr., in Cofel 1000 und in Glat 1400 Entr. Pulver mehr vorrathig fein muffen. Uebrigens fo werdet Ihr Guch Meinerbereits an Euch erlaffenen Ordre ju Folge dergeftalt arrangiren, daß Ihr den 12ten diefes Morgens fruh, damit 3ch das Ro: thige mit Euch reguliren konne, ohnfehlbar hier in Pots: bam fein möget, und habt Ihr wegen ber in ber hierbei guruder: folgenden Specifitation, fo Ihr anhero mit gurudbringen muffet, an: gezeigten Bataillons-Ranonen, Gud, mann 3d Gud hierfelbft fprechen werde, naher gegen Dich ju expliciren. Potedam den Iften Juni 1766.

259. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Da Ich resolvirt habe, daß, um bei der jetigen Ginrichtung des Postwesens auch die Post-Freiheit bester reguliren und sestsehen zu können, alle Collegia und Departements, desgleichen die Kassen und überhaupt alle diejenigen, die bishero alle Portofreiheit, es sei von bloßen Briefen, Gelebern oder Packeten, genossen haben, vom Isten Juli c. an, das daran festgesette Porto bezahlen, und damit 3 Monate lang continuiren, inzwischen aber solches notiren und nach Ablauf dieser drei Monate aus der Postasse wiederum vergütet erhalten sollen, als mache Ich Such solches hierdurch bekannt, mit dem allergnädigsten Besehl, Such auch Sures Ortes hiernach allerunterthänigst zu achten und die Such subordinirten Bedienten und Kassen danach gehörig zu instruiren. Potsdam den 16ten Juni 1766.

260. Ich habe Guer Schreiben vom 23sten dieses erhalten, und weil Ihr selbst findet, daß die Propositionen, welche die Minister des General-Direktorii vorgeschlagen haben, hinlänglich seien, um den Missträuchen der Post-Porto-Freiheit vorzubeugen, so habe Ich seiche approbiret, jedoch dergestalt, daß die Packete, welche Meinen Dienst betreffen, mithin portosrei sind, bei der Post eröffnet wersten sollen, um versichert zu sein, daß kein Particulier: Brief sich darunter befinde. Potsdam den 24sten Juni 1766.

361. Rein tieber Generalmajor v. Diestau. Ich habe mit Gu-

rer Borstellung vom 10ten dieses den neuen Pulvermühlen: Etat zwar erhalten, muß Euch aber darauf hierdurch in Antwort melden, wie Ich zu diesem Behuf vor dies Jahr ein mehreres nicht als das bisherige Quantum bezahlen laffen kann, wovon Ihr dann so viel, als davor geschafft werden mag, ansertigen lassen, des llebrigen wegen aber Mir im kunftigen Jahre, alsdann Ich ein Mehreres dazu auszusehen suchen werde, wiederum Erinnerung thun sollt. Potsdam den 12ten Mai 1767.

262. Friedrich, Ronig in Preugen, ac. Immittelft da Guer, der Gale beritädtifchen Rammer, Bericht vom 13ten voriges, wegen der Borfclage des Licentiati Jager zu Berbefferung des Salvetermefens einge: tommen, und Bir daraus erfeben, mas . Unfere bochfte Berfon deshalb an Gud unterm 4ten ejusd. erlaffen, bat augleich ber General: major v. Diestau die mit bem Jager geführte Correspondenz, welche Guch in den abschriftlichen Anlagen A, B und C gugefertigt wird. communicirt. Db nun gleich aus bes Jagers Berficherungen und der auverlichtlichen Art, mit welcher er von feinen Erfindungen fpricht. teinesmeges auf die Siderheit der Sade felbft gu folie: Ben ift, fo find Bir bennoch nicht abgeneigt, benfelben bie Probe machen gu laffen, wodurch fich fogleich an den Tag legen muß, ob feine Erfindung dem Salpeterwefen und Unferem Intereffe ben versprochenen importanten Ruben verschaffen wird oder nicht. Bir befehlen Guch dahero in Gnaden, diefen ac. Jager auf der Salber: ftabtifchen Gutte, im Beifein eines von Gud dagu gu ernennenden Commiffarii auf brei Monate die Probe machen gu laffen, jedoch ber: geftalt, daß er ben Sieder gur Berhutung bes Ausfalls in feiner ges genwärtigen Arbeit nicht ftore, und demfelben täglich fucceffive Ginen Thaler Diaten vorschußweise bezahlen gu laffen, welche Guch biernachit erfett werden follen. Und wollen Bir nach verrichteter Probe Guren ausführlichen Bericht darüber erwarten. Berlin den 14ten Dai 1767.

(Unterm 7ten Januar 1768 ergab fich die Untüchtigkeit der Jas gerichen Berfuche und er entwich fogar unter hinterlassung einer Schuld von 169 Thir. 15 Gr., welche hier übernommen werden mußten.)

263. Mein lieber Generallieutenant v. Diericke und Major le Fevre. Ich überschicke Guch hierbei ein Modell einer neu ers fundenen Affnite eines Kanons und befehle Guch dabei, daß Ihr nach demselben und dessen hier anliegender näherer Beschreis bung eine Uffnite zu einem Spfündigen Kanon, mit Zuziehung des Obristen von Golymann, sofort ansertigen und solches auf einer Bettung im Fort Preußen, um es zu seiner Zeit probiren zu können, placiren lassen sollt. Potsdam den 23sten Juni 1767.

264. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. 3ch habe mit Gustem Bericht vom 12ten biefes die Beantwortung des Euch zugefertigsten Memoire erhalten. Da 3ch aber der Meinung bin, daß anstatt die in sothanem Memoire angegebene bessere Einrichtung eines Mortiers so schlechterdings zu verwerfen, es weit sicherer sein durfte, eine Probe davon im Kleinen zu maschen, so könnet Ihr wohl einen kleinen Mortier nach der vorgeschlasgenen Art, etwa zu ½ Pfd. Pulver, um Bersuche damit anstellen zu können, anfertigen lassen. Berlin den 13ten Januar 1768.

265. Mein lieber Generalmajor v. Diestau. Ich bin bei den Mir in Gurem Bericht vom Iten dieses angezeigten Umständen recht wohl zufrieden, daß Ihr den darin erwähnten Menschen, welchen Ihr die Stellmacher: Profession Behufs der Artillerie ganz eigentlich erlers nen lassen, zum Artillerie: Stellmacher wiederum annehmen, den Namens Müller aber, der sich desfalls bei Mir gemeldet hat, abs weisen möget. Uebrigens mache Ich Guch zugleich bekannt, daß Ich auf Ansuchen des Generallieutenants v. Ramin der Berlinischen Gars nison noch neun Gentner Pulver per Regiment bewilligt habe, welche Ihr also selbigem nur verabreichen lassen könnt. Potsdam den 10ten Mai 1768.

266. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Ich habe bas Mir eingefandte Bergeichniß von dem General-Beftande bes fammtlichen Gefchühes, Ammunition und übrigen Atstirails bis Juni c. erhalten, und aus Eurem Mir zugleich erstattes ten Bericht vom 20sten dieses, wie Ihr von dem nunmehro geendigten biesjährigen Exerciren des Feld-Artillerie-Corps nebst den Grenas dier-Jimmerleuten der Märtischen und Pommerschen Regimenter zufrieden gewesen seld, sehr gern ersehen. Potsdam d. 23sten Juni 1768.

267. Mein lieber Generallieutenant von Diestau. Ohngeachtet Mir die in Gurem Berichte vom 25sten dieses angezeigten Umstände, wegen des, nach dem im J. 1763 Guch zugesertigten Plane, uoch sehe lenden Pulvers, ganz wohl erinnerlich sind, so muß Ich Guch zleiche wohl wegen desselben Ausführung nur gestehen, daß 1) die Unterbringung dieses starten Pulver-Borraths und 2) die Besorgniß, daß solsches nicht verderben, sondern allezeit brauchbar und gut erhalten werde, Mich hierunter noch in etwas balanciren und glauben läßt, wie es besser sein dürfte, bei dem jezigen Arrangement vor der Hand stehen zu bleiben, und es bei den 4000 Gentnern, die jährelich erübrigt werden, zu belassen. Indessen und da Ich übrigens auch gern wissen möchte, wie viel Geld zu den sämmtlichen Rühlen und Anstalten nach dem vergrößerten Etat noch erforderlich sein dürfte, so

tonnet Ihr eine accurate Designation davon ansertigen lassen, und das mit, sobald solche fertig, weil Ich Ends sowohl barüber, als des oberwähnten wegen selber sprechen will, auf ein Paar Tage anhero kommen. Potsdam den 27sten Juni 1768.

268. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Ich muß Euch auf den Mir behändigten neuen Etat der Pulver:Fabrit hierdurch nur bekannt machen, wie Ich den gangen Mehrbetrag deffelben ohnmöglich auf einmal auf den Etat bringen tann, sondern davon auf tunftige Trinitatis allenfalls 20,000 Thr. und so successive den Rest ansehen lassen und bewilligen werde. Potsdam den Isten Juli 1768.

269. Mein lieber Obrist v. Winterfeldt. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 8ten dieses die Gründe, aus welchen Ihr für den Lieustenant Buch waldt von der Artillerie um die Erlaubniß, die Ramens Schwarzern heirathen zu können, Ansuchung thut, mit mehrerem ersehen, und ist Euch hierauf in Antwort: daß, da der Generallieutes nant von Dieskau, was die Borschläge, betreffend das Artilleries Corps, thun muß, um solche Erlaubniß für den Lieutenant Buch: waldt bei Mir nicht eingekommen ist, Ich bis dahin Mich darüber zu entschließen, Anstand hehmen werde. Potsdam den Iten Oktober 1769.

270. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Ich gebe Euch auf Gure, Borstellung und Anfrage vom 12ten dieses hierdurch in Ants wort, daß, sobald die Artilleries Offiziere sich in Seirasthen mit bemittelten Personen einlassen, daß sie, wenn die Manner zu Felde gehen, vor sich zu leben haben, Ich selbigen auf Eure Borstellung Meine Bewilligung dazu nicht versagen werde. Potssbam ben 13ten Ottober 1769.

271. Mein lieber Generallieutenant von Diestau. Ihr werdet aus hier anliegendem Schreiben Meines Geheimen Raths und restoizenden Ministers im Riedersächsischen Kreise v. Hecht, die Rachricht von der Auftion, welche die Stadt Lübeck von 65 metals lenen Kanonen vornehmen zu lassen gewillet ist, mit mehrerem ersehen, und davon, wenn Ihr es anders nach davon eingezogener nächerer Ertundigung zum Besten Meiner Artillerie vor gut und rathsam sindet, Gebrauch zu machen nicht unterlassen. Potsdam den 10ten Auni 1770.

(Bericht ben 10ten August, wonach biese Geschütze nur als altes Metall zum Bergießen gebraucht werden könnten, und da der Preis auf 41 Thir. 6 Gr. der Centner zu stehen kommen wurde, nicht anzurathen ware, darauf einzugehen, da hieselbst der Centner ebenfalls nur auf 36 Thir. zu stehen könne.)

272. Mein lieber Generaltieutenant von Diestau. Da Inhalt Gures Berichts vom 10ten dieses die metallenen Kanonen, welsche in Lübeck öffentlich verkauft werden sollen, eines Theils sehr hoch im Preise durften zu stehen kommen, andern Theils aber Ihr das Metall zu den 40 10pfündigen Haubigen schon bestellt habt, und Ich überdem zur Artillerie writer kein Geld, als so viel nach dem Euch bewußten Plan und der letztern Ausrechnung annoch erforderlich ist, und zwar nicht vor kunftiges Jahr hergeben kann, so bin ich, die vorgedachten Kanonen als Borraths-Metall für theure Preise auschaffen zu lassen, keinesweges gemeinet, und könnet Ihr dahero von diesem ganzen Kauf nur gänzlich abstrahiren. Potsdam den 11ten Ausgust 1770.

273. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Ich habe Gueren Bericht vom 7ten biefes erhalten, und tonnet Ihr bei den Mir darin angezeigten Umftanden den Fürstenwaldeschen Drechslere Meister Degen mit seinem bei Mir angebrachten gang unstatthaften Gesuch nur ganglich abweisen. Potsdam den 8ten April 1771.

(Degen hatte gebeten, daß ihm von den Kartuschenspiegeln und

Pulverflaschen einige zu arbeiten gegeben werben möchten.)

274. Mein lieber Obrift v. Golben borf. Sierbeigehendes Buch l'Essai sur l'usage de l'Artillerie de Campagne et de Sièges, habe 3ch Euch in der Absicht zusertigen wollen, daß Ihr solches mit Ausmerksamkeit durchlesen, und ob darin zur Answendung dienliche Sachen enthalten sein möchten, gehörig nachsehen follt. Potebam den 16ten Juli 1772.

275. Rein lieber Obrift v. Golbendorf. Es ift Mir lieb aits Eurem Bericht vom 19ten dieses zu ersehen, daß Ihr das Buch l'Essai sur l'usage de l'Artillerie, welches Ich zu Eurem Gebrauch Euch hierbei wieder zuruckschiede, nicht allerdings unnüt, vielmehr einer Uebersehung werth gesunden habt; und ohnerachtet darin wie in dergleichen Werken gemeiniglich zu geschehen psiegt, auch Sachen von weniger Erheblichkeit und Anwendung vorsommen, so ist doch immer gut, auch das Unvolltommene in dem Gebrauch der Artillerie der Franzosen zu wissen. Potsdam den 20sten Juli 1772.

276. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Das nach Gurem geftrigen Rapport Meiner bortigen Pulver-Fabrit durch Aufflies gung eines Trodenhaufes mit 60 Centner Pulver jugeftv: Bene Unglud, murbe Mir weniger nabe geben, wenn nicht babei fo viele Menfchen, Theils ihr Leben eingebuft, Theils vers wundet worden waren. Indeffen da es einmal geschehen, so ift

michts weiter zu thun, als daß Ihr nur sogleich richtige Anschläge zur Biederherstellung bieses Trodenhauses und des sonst dadurch an der Fabrit verursachten Schadens ansertigen lasset und Mir einsender, das mit sobald als möglich alles wieder in gehörigen Stand gebracht wers den möge. Ich erwarte solche des Nächsten. Potsdam den 15ten Der zember 1772.

(Das Unglud ereignete fich am 14ten Dezember fruh nach 9 Uhr und es blieben 7 Menschen tobt, 3 wurden bleffirt.)

277. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Ich danke Euch zwar für die gesandten Anschläge zur Biederausbauung des jungsthin aufgeflogenen Trodenhauses, und Biederherstellung der dabei beschädigten Pulver:Fabril: Gebäude. Anjeho kann aber doch weder gemauert noch gezimmert werden, und dahero nuß Ich doch diesem Bau und Reparatur bis kunftiges Frühjahr Anstand geben. Alsdann aber werde Ich denselben gewiß vornehmen und die Gelder dazu anweisen lassen. Potsbam den 18ten Dezember 1772.

278. Mein lieber Obrift v. Solpendorff. Ich dante Guch für das Mir eingefandte Eremplar der Uebersehung des Essai sur l'usage de l'artillerie, und verlaffe Mich wegen deren Besbrauch bei Meinen Artillerie-Offizieren auf Gure gute Ordnung. Berlin den 29sten Dezember 1772.

279. Mein lieber Generaltieutenant v. Diestau. Ich habe mit Eurem Bericht vom Isten dieses den General: Rapport vom Feld: Arstillerie: Corps und den Artillerie: Garnison: Kompagnicen pro Januar c. erhalten, und tann übrigens die zugleich für den Stabs: Rapitain N. nachgesuchte Geiraths: Erlaubniß, da Ich nicht gerne sehe, daß bergleichen junge Offiziere sich mit Beibern, und noch dazu so schlechter Extraction, behängen, nicht genehmigen. Potsdam d. 2ten Febr. 1773.

280. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Das in Originali angeschlossene Gesuch bes Burgers und Adermanns Kiedebusch aus Trebbin, vom 12ten d. Mts., wegen Berabschiedung seines einzigen Sohnes, bes Johann Riedebusch, von der Leib-Kompagnie Meines Artillerie-Corps, entscheidet sich, ohne große Schwierigkeit aus Reinen deshalb bereits vorhandenen General-Berordnungen, und dahero will Ich auch solches Eurem pflichtmäßigen Ermessen lediglich anheim stellen, weil Ich weiß, daß Ihr Guch dabei nach ersteren genau zu richten nicht unterlassen werdet. Potsdam den 17ten Mai 1773.

281. Mein lieber Generallieutenant v. Die stau. Ich habe es gleich vermuthet, und sehe nunmehre aus Eurem Bericht vom 18ten dieses, wie Ich Mich nicht betrogen habe, daß der Trebbinfche Burger und Adersmann Riedebusch bei Nachsuchung ber Berabschiedung seines

einzigen Sohnes von der Artillerie, seine Umstände zu übertries ben schlecht bei Mir angebracht habe: maßen Ich von Guch wohl versichert bin, daß Ihr denselben ohne Ursach nicht wurdet so lange zurud gehalten haben. Indessen ist es ganz gut, daß Ihr diesem Kanonier den Abschied ertheilt habt. Potsdam den 19ten Rai 1773.

282. Mein lieber Obrift v. Golgendorff. Ich habe Guch hiers beigehende neue Methode die Bomben zu werfen, als die bei Belagerungen und bergleichen Gelegenheiten wohl vorzüglich anzuwens ben sein möchte, in der Absicht zuschiden wollen, daß Ihr solche ganz eigentlich examiniren, auch bei der Exerziers Zeit probiren lass sen und Guch solchergestalt, in wie fern diese Art des Bombenwerfens zu introduciren rathsam sein dürfte, überzeugen sollt. Potsdam den Sten Juli 1773.

283. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Bei den Mir in Surem Bericht vom Aten dieses angezeigten Umständen von dem Kanonier Regardi und daß derfelbe erst einige 40 Jahre alt und daß derfelbe seine geringe Acerwirthschaft als Beurlaubter genugsam zu betreiben im Stande sei, tonnet Ihr denselben nur nach wie vor beim Corps behalten. Potsdam den 5ten Juli 1773.

284. Rein lieber Obrist von Holhendorfs. Ich habe Guren Bericht vom Sten dieses über die Guch zugeschickte Beschreibung der Methode pour tirer les Bombes avec tout l'avantage possible, erhalten, und aus dessen Inhalte, daß diese Methode just diesenige ist, welche bei Meiner Artillerie bereits eingeführt worden, mit besonderer Zufriedenheit ersehen. Potsdam den Iten Juli 1773.

285. Rein lieber Obrift v. Golgendorff. 3ch habe mit Gurem Schreiben vom heutigen dato das Euch gestern zum Durchlesen behans bigte Buch guruderhalten, und daß Ihr Euch die barin enthaltes nen, das Artilleries Befen betreffenden Puntte aufmertsam notirt habt, um so mehr gern ersehen, da 3ch versichert bin, baß Ihr davon in der Folge guten Gebrauch zu mas chen nicht unterlassen werdet. Potsbam ben 20sten Just 1773.

286. Wein lieber Generallieutenant v. Diestau. Ich will zwar nach mehrerem Inhalt Eures Berichts vom 17ten dieses schon glauben, daß der Kanonier, welchen Ich lett fin auf dem Bege nach Charlottenburg getroffen habe, ein Ueber-Ueber-Completter gewesen, fonst aber werdet Ihr Mir wohl gestehen, daß zur Exerzierzeit Bursche zu beurlauben, höchst unrecht und strafbar ist. Potsdam den 18ten September 1773.

287. Rein lieber Generallieutenant v. Diestau. Da die Um:

stande der Seirath, ju welcher der Obristlieutenant Perlott um Meinen Consens angesucht, Gurer Anzeige vom 7ten dieses Monats nach, avantageux vor ihn sind, so bin Ich schn gufrieden, baß er solche vollziehe. Potsdam den 8ten Dezember 1773.

288. Mein lieber Generallieutenant v. Diestau. Die Stans bessErhöhung bin Ich nur an Offiziere, die sich außerordentlich im Felde distinguiret haben, ju accordiren gewohnt. Bon dem N., den Ich taum bem Ramen nach tenne, sind Mir dergleichen Berdienste nicht bekannt; Mir thut dahero leid, daß Ich denselben in den Adelsstand zu erheben, Gurem Nir unter dem 14ten dieses besfalls gethanen Gesuch nicht willsahren kann. Potsdam den 15ten Dezember 1773.

289. Mein lieber Generallieutenant von Diestau. Benn ber Ponton-Rapitain van den Doll eine anderweite Berheirathung mit der Sufanna Ravoline Barnouin, seiner häuslichen Birthschaft wegen, nöthig findet, so habe 3ch nichts dagegen, und will ihm ben von Euch unterm 15ten dieses deshalb nachgesuchten Consens wohl bes willigen. Berlin den 16ten Januar 1775.

(Der Brautigam war 75 Jahre alt.)

Um Schluß biefer Kabinete-Befehle bemerten wir, bag wir Raumersparung und jur Bermeibung jedesmaliger Wiedersholung bie gewöhnlich üblich gewesenen gnabigen Worte: Ich bin Euer wohlaffettionirter Konig, hier weggelaffen haben.

Wir beendigen diefen Theil mit einigen gur Bereicherung biefer Geschichte gehörenben Tabellen.

|        | -quv                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 500    |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| e I    | Metaline<br>Mortiere | 50   50<br>pfündige<br>col.   con.<br>Kammer                     | 14                                                                                                                                                                                                  | 1      |
| 2B e f | Metline.<br>Saub.    | 24 18 18 pfi<br>pfiinbige cul.<br>Icht. [ch. Ro                  |                                                                                                                                                                                                     | 1      |
| 11 &   | Metallene Ra=        | 6 6 12 24                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 1      |
|        | Eiserne<br>Mortiere  | 2 6 billion                                                      | 111001111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                             | 006    |
| Berlin | Metallene Mortiere   | fcwere 60 75<br>50pfbge 60 75<br>cyl. con. pfün-<br>Kammer bige. | 6 bie 6 istensur-  6 bie 6 istensur-  6 bie 6 andern Rurfürsten gen.  6 bie 6 andern Rurfürsten gen.  6 bie 6 andern Rurfürsten gen.  13 bie 12 kurf. und d. iste könig von  25 yreußen genannt.  1 | 1      |
| i 3 u  | _                    | ffeine<br>fiir d.<br>Kgl.<br>Prin-                               | 6 bie 6 1ften gur.  6 bie 6 1ften gur.  6 bie 6 andern Rur.  6 bie 6 andern Rur.  6 bie 6 andern Rur.  7 sanon  8 bie 12 gurf. und b. 1  1                                                          | 1      |
| Bere   | en Detline.          | 4 18 pfiint                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 6      |
| Gie    | Metallene Ranonen    | 12<br>16.                                                        | 1                                                                                                                                                                                                   |        |
| 139 1  | Metalle              | 3 6                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                               | Ganio  |
| H CO   | Außer Raliber        | 3 4 1 2 100                                                      | 6) 6"                                                                                                                                                                                               | an hen |
|        | Gar Span             | 3abren                                                           | 1704<br>1704<br>1704<br>1704<br>1704<br>1704<br>1704<br>1704                                                                                                                                        | 064    |

|                                                                        |                                                   | a                   | Opfünblg<br>Rottiere. | K<br>G      | •        |       | 8              |                                               | •        |       |       |       | ٠;   | 14   | 4, 6 | 25       |      |      |        | •    |                    |          |                | . 8         | 8           | •                  |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|----------------|-----------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|--------------------|----------|----------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|
| Be.                                                                    | ä                                                 | ᆵᅵ                  | 8 8                   | _ -         |          |       | _              | •                                             | •        | •     | •     | •     |      |      | •    | •        |      |      |        |      | •                  | •        |                | : [-        | •           |                    | -              |
| ă,                                                                     | =                                                 | Saubhn              | 7 10 30               | 1           |          |       | _              |                                               |          | -     |       | •     | •    | •    | . 5  | ₹        | •    | •    |        |      |                    | •        | - =            | جَا :       | <u></u>     |                    | _              |
| නී                                                                     | 2                                                 | Dan                 | 7                     | <u>:</u>  - |          |       |                |                                               | •        | -     | •     | •     |      | •    | _    | •        |      |      |        | * <  | >                  | -        | <del>. `</del> |             | 14 01       |                    | -              |
| ch weif un g<br>Regierung bes Königs Friedrichs II. gegossen Geschüße. | Breslau.                                          |                     | pfünbig<br>onen.      | ,, -        | •        |       | 4              | 12                                            | •        |       | •     | •     | •    | •    | •    |          | .6   | 3    | •      | •    | •                  | •        |                | . 26        |             |                    | -              |
| มือช่อยี                                                               | n g                                               |                     | ons-                  | 11          |          |       |                |                                               | •        | •     | •     | •     | •    |      | •    | •        |      |      | •      |      |                    | •        |                | - -         | •           |                    |                |
| Η.                                                                     | 3 1 3                                             | Rano                | 19mmu16               | _           |          | • /   |                |                                               | දූ       | •     |       | •     | •    | •    | •    | •        | •    |      |        |      |                    |          |                | -   -<br> - | S           |                    | _              |
| rích s                                                                 | Gießerei                                          | 12pfündige Kanonen. |                       |             |          |       |                |                                               | •        | •     | •     |       | •    | •    |      |          | •    |      |        | •    | . <u>q</u>         | <br>}    |                | -  -        | <del></del> | •                  | _              |
| rieb                                                                   | ı                                                 | 2pfür               | Pefter-<br>sichifche. | <u>}</u>    |          | •     | 24             | <u> </u>                                      | •        | •     | -     | •     | •    | •    | •    |          | •    | •    | . 6    | 3    | •                  | •        |                |             | <b>4</b>    |                    | _              |
| 38<br>33                                                               | D C I                                             |                     |                       |             | •        | •     |                |                                               | 77       | •     | •     | •     | •    | •    | •    | -        | •    | •    | •      | •    | -                  | •        | •              | _ 1         | 44          |                    | -              |
| a a                                                                    | 3 n                                               | Gpfdge.<br>Kanon.   | 3                     |             | . c      | v     | 4              | ٠.                                            | •        | •     | •     | •     | •    | •    | •    | •        | •    | ·    | •      | •    | . 6                | 3        | •              | -   6       | જ           |                    | _              |
| = \$ = = = = = = = = = = = = = = = = = =                               |                                                   | -vy                 | agidnüjq<br>nano      | u           |          |       |                | 24                                            | •        | •     | •     | 99    | •    |      | •    | •        | •    | •    | •      |      | •                  |          | •              | - 1         | 3S          |                    | _              |
| g                                                                      | 1-                                                |                     | -nist                 |             | •        | :     |                |                                               | •        | •     | ٠.    |       |      | •    | • •  | 1.2      | ·    | •    | •      | •    |                    |          | •              | .   5       | 12          | $\overline{\cdot}$ | 2              |
| Egier.                                                                 |                                                   | Mortiere            | 25                    | bloge. I    | •        | •     | 50.            | ?                                             |          | •     | •     | •     | •    | •    | •    | •        | •    | •    | •      | •    | •                  | •        | •              | <b></b> 1.  | 21 08       | 8 8                | . [10]108[12]  |
| ಕಕ್ಷ                                                                   | ≓                                                 | E S                 | 25                    | 탉           | •        |       |                |                                               |          | •     | •     | •     | •    | •    | •    | •        | • 5  | 2    | •      | •    | •                  | •        | •              |             | 10          | ·                  | 2              |
| N a<br>unter                                                           |                                                   | -                   | 10 18 30 25           |             | •        | •     |                |                                               |          | •     | •     | ٠     | •    | •    | •    | •        | •    | •    | •      | •    | •                  |          | •              | $\cdot$     | •           | $\cdot$            | -              |
|                                                                        | 1111 8                                            | Saubigen.           | 18                    | plumbige.   | •        | •     | <u>. c</u>     | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |          | •     | •     | •     | •    | •    | •    |          | •    | •    | •      | •    | $\overline{\cdot}$ | •        |                | $\cdot$     | 3           | $\exists$          | ≘              |
| 1.<br>1762                                                             | ۳                                                 | , and               | 10                    |             | •        | •     |                |                                               | .02      | ٠     | •     | •     | •    | •    | •    | 2        | •    | •    | •      | •    | •                  | ٠,       | 70             |             | 01 25 02    | 31                 | <u> </u>       |
|                                                                        |                                                   | Š                   | 1-                    | =           | •        | •     |                | •                                             |          |       | •     | •     | •    | •    | •    | •        | •    | •    | • ;    | 7    | 28                 | ₹        | . 0            | ٥           | 2           | 14                 | <del>₹</del>   |
| 2 9 .                                                                  |                                                   | -vy                 | pfünbige<br>nonen.    | u<br>bz     | •        | .0    | ò <del>-</del> | <b>σ</b>                                      | ,        |       |       | •     |      |      | •    | ನ        | •    | •    |        |      |                    |          | •              | -           | 33          | క్ష                | 73  84  69  10 |
| , [a                                                                   | -                                                 |                     | -gu                   | oy          |          |       |                |                                               |          |       |       |       |      | _    | _    | ຂ        |      | •    |        |      | •                  | •        |                | -           | ನ           | $\neg$             | ଛ              |
| bið                                                                    | -                                                 | anon                | -nofo                 | Œ           |          | _     |                | _                                             | _        |       | _     | _     | _    | _    | _    | <u>~</u> |      |      |        |      |                    | _        |                | -           | _           | -1                 |                |
| 0740                                                                   |                                                   | ige 3               | l l                   | 186         | <u>-</u> |       | <u>.</u>       | <u>.</u>                                      | <u>.</u> | _     |       | _     |      | _    | •    |          |      |      | _      |      | _                  | <u>.</u> |                | _           | 1 3<br>00   |                    | 536  29        |
| 2                                                                      | 8                                                 | i=                  | -raffer-<br>ablide    | S           | <u>.</u> | •     | 57             | _                                             | •        | •     |       |       |      | _    | •    | •        | •    | •    | 9      |      | 01                 | ਲ<br>-   | -              | -<br>-<br>- | 188         |                    |                |
| ***                                                                    |                                                   |                     | <u> </u>              | , tđ        | _        | 2     | ₹ ē            | -                                             | <u>.</u> | _     | _     |       |      | _    | _    |          | 3 31 |      | ₹<br>- | _    | <del>-</del>       | _        |                | 4           | 7           | 44 47              | 51 188         |
|                                                                        | : :                                               | g                   |                       | ſф.         | _        |       |                |                                               | _        |       |       |       |      |      |      |          |      | _    |        |      | _                  |          |                | _           |             |                    |                |
| ž                                                                      |                                                   |                     |                       | ld)t.       | ١.       | • '   | 25             | •.                                            | •        |       | •     | •     | •    | •    | •    | ,        | •    | 62   | •      | •    | 27                 | 30       | 22             | •           | 159         | 8                  | <u>5</u>       |
|                                                                        | ֓֞֞֞֞֞֜֞֜֞֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֡֓֡֓֡֓֓֡֓֡֓֡֡֡֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֓֡֓֡ |                     | ginbige               | R<br>R      | -        | 160   | දූ             | •                                             |          | 10    | 1 -   | :     | .8   | }    |      |          |      | 41   | R      |      |                    | •        |                | •           | 310         | 98                 | 408 192        |
| likes his in her Deit unn 1740 bis incl.                               | 130m                                              |                     | Sahren Sa             | <u>.</u>    | 1741.    | 1742. | 1743.          | 1744.                                         | 1745.    | 1740. | 1/4/. | 1740. | 4754 | 4750 | 4752 | 1754     | 1755 | 1756 | 1757.  | 1758 | 1759.              | 1760.    | 1761.          | 1762.       | -           | Breslau            | Summa          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                |           |              |                      | 9     | ם מנכ                 | 9       | anno 1/03 big mcl. 1/80 | 1/0    | ocabl               | E    | aeabhenen Gelduben, | <b>1185</b> |     |              |                   |              |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------|------|---------------------|-------------|-----|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | אמו מכוו נוו מכווו             |           | Demander C.  |                      |       |                       |         |                         | I      | 0.0                 |      |                     |             |     | I            |                   |              |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                |           |              | 02                   | =     | D C I                 | 3       | 1 6 8                   | 313    | i gu                | æ    | erlin.              | i n.        |     |              |                   |              |              |
|                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                 | 3pfünbige Ka-<br>nonen         | Ra-       | Gpfüi<br>Kan | Spfündige<br>Kanonen |       | 2pfün                 | bige .  | 12pfündige Kanonen      | Ħ      | -nR :               |      | Saubigen            | gen         |     | 8.           | Mortiere.         | ite.         |              |
| <b>6</b><br>5     | ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iჶt.               | von be-<br>fonderer<br>Compos. | srinnidro | Íð,te.       | Æ                    | īģt.  | Sefter-<br>reichifche | Brummer | Belage-<br>rungs-       | Defen- | 24pfündige<br>nonen | 1-   | 10 25<br>pfiinbige  | 25<br>19e   | 8   | 25           | 30 50<br>pfündige |              | . 8          |
|                   | 1763.<br>1764.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                |                                |           | .83          |                      | 2.    |                       |         | .20                     |        |                     | ≈ .  |                     | · ·         | .03 | <del> </del> | <del></del>       | <u> </u>     | <del> </del> |
| <del></del>       | 765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\overline{\cdot}$ |                                | •         | •            | 9                    |       | •                     | 7       | •                       | .8     | •                   | •    | •                   | •           | ·   | •            | -                 |              | -            |
| - <del></del> 1 - | 767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •                |                                |           |              |                      | • •   |                       |         |                         | 3 ·    |                     | • •  |                     | . 77        | • • |              |                   |              |              |
| <b>-</b>          | 20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.0 | •                  |                                |           | 40           |                      | •     |                       | • •     |                         | •      | • •                 | •    | • •                 | -67         | •   | •            | •                 | . ~          | -            |
| · <del></del> -   | .770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                  |                                | 8         | }            |                      |       | • •                   |         | 9                       |        |                     | ଛ    | S.                  | က           |     |              |                   | · .          |              |
| <del></del>       | 771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • ,                |                                | . 5.      | 20           | .ç                   | •     | <br>ဓ္က               | .8      | •                       |        | •                   | •    | .0                  | •           |     |              | •                 | -            | -            |
| -                 | 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                  |                                | ; .       |              |                      | • • ; |                       | 2       |                         | 9      |                     |      | •                   |             |     |              |                   |              |              |
| ₹-1               | 775/76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                | .06       | 90           | .0                   | Şα    | .00                   | . 9     | .06                     |        | Ņ                   | 100  | .06                 | -           | 1   | 100          |                   |              | -            |
| -                 | 776/77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |           | 10           | -                    |       | -                     | ·       |                         |        | 30                  | 4    |                     |             |     | . ,          |                   |              |              |
| <del></del>       | 7178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠                  |                                | 4         | 77           | 6                    |       | 12                    | 13      |                         | •      | •                   | 6    | 6                   | က           |     | ,0           | -                 |              | _            |
| <b></b>           | 7797.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                | 200       | 119          | . 00                 | . oc  | . x                   | 4.      |                         |        |                     | . 10 | . 4                 |             |     |              | -                 | -            | -            |
| ( <del></del> -   | 780/81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                  |                                |           | 25           | 6                    | 4     | 12                    | 10      |                         |        |                     | 20   | 20                  | 7           |     |              |                   | . m          |              |
| ₹                 | 781/82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                | 00        | 99           | . +                  | 4 5   | 9+                    |         |                         | •      |                     | =0   | 25                  |             |     |              | •                 |              | -            |
| 4 44              | 787.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | . 4                            | 20        | 38           | 44                   | 100   | 101                   | 101     |                         | 1      |                     |      |                     |             |     | ٠,           | • •               | 。.           |              |
| -                 | 784/85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                | -         | -            | -                    |       |                       |         | 10                      | •      |                     | 2    | 3                   | -           |     | -            | -                 | <del>ي</del> | _            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                  | 4                              | 168       | 356          | 19                   | 12    | 65                    | - 28    | 54                      | 06     | 07                  | 53   | 144                 | 50          | 25  | 4            | ÷                 | 34           | -            |
| <b>∌</b> √        | Breelan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  |                                | 91        | 189          | 48                   | 30    | _                     | 10      | 20                      | 92     | 20                  | 34   | 151                 | 4           | 53  | Ŧ            | =                 | _<br>œ       | =            |
| Ø                 | @nmma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =                  | 4                              | 259       | 545          | - 66                 | 102   | 1521                  | 122     | 95                      | 182    | 40                  | 87   | 295                 | 24          | 4   | 173          | -                 | 102          | Ŧ            |

| 3 a b 7 de fight big e r 3 e i d n i f a ve e l a u.  3 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  3 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  3 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  3 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  3 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  3 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  4 n de l'étique.  5 n b e r 6 i e f e r i n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5 n de l'étique.  5  |                |          | , ii          | oronoctic          | 3      |       |       |      | •    |       | •    | •     | •          | •     |       |       |       | •        | ٠         | •       | •        | ٠.      | ٠.       |          |         | •        | -        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 2) e r 3 e i ch n i fi 2) von den in dem Zeitraume von anno 1763 bis incl. 1765 gegoffenen Geschüßen.  3 n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r e r  2) n de r G i e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e i 3 n e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r  2) n de r e r e i 4 n e r  2) n de r e r e r e r  2) n de r e r e r  2) n de r e r e r e r  2) n de r e |                | ľ        |               | 8                  |        | -     |       | •    | •    | •     | •    | •     | •          |       |       | •     | •     | ,,       | •         | •       | •        | •       |          |          | •       | -        | -        |
| 2) e r 3 e i ch n i fi 2) von den in dem Zeitraume von anno 1763 bis incl. 1765 gegoffenen Geschüßen.  3 n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v v e s l a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n v e r e f a u  2) n de r G i e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r e r  2) n de r G i e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e i 3 n e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e i 3 n e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r  2) n de r e f e r e r  2) n de r e f e r e i 4 n e r  2) n de r e r e i 4 n e r  2) n de r e r e r e r  2) n de r e r e r  2) n de r e r e r e r  2) n de r e | •              |          |               | - S2               | abiqu  | ·     | •     |      | •    | •     | •    |       | •          | 9     | •     | •     | •     | ଛ        | •         | . (     | 20       |         | •        |          |         | •        | 89       |
| 23. e r 3 e i ch n i findingen Bestern Geschieben Gesch |                | ١.       | 1 0           | 8                  | nid    | ŀ     | •     |      | •    | •     | •    | •     | •          | •     | ٠     | •     | •     | •        |           | ٠.      | <b>.</b> | •       |          |          | •       | •        | -        |
| 20. e r 3 e i ch n i fk  20. e r 3 e i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e r e i  40. de r 6 i r e r | Ben.           | æ        | æ             | 25                 |        | •     | 4     | •    | •    | •     |      | •     | •          |       | •     | •     | •     | •        | •         |         | **       |         |          |          | ٠       | •        | -        |
| 20. e r 3 e i ch n i fk  20. e r 3 e i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e r e i  40. de r 6 i r e r | Be (d) i       | 8        |               | 8                  |        | •     | 64    |      | •    | •     | •    | •     | •          | •     |       | •     | •     | •        | •         | •       | •        | •       |          | •        |         | •        | 64       |
| 20. e r 3 e i ch n i fk  20. e r 3 e i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e r e i  40. de r 6 i r e r | . Hett         |          | #S-           | ĸ                  | agan   | ·     | •     | •    |      | •     | •    | •     | •          | ٠     | •     | •     | •     | ٠        | •         | •       | •        | ٠.      | 2 63     | •        | •       | •        | 4        |
| 20. e r 3 e i ch n i fk  20. e r 3 e i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch n i fk  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  30. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i ch i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e i  40. de r 6 i r e r e r e i  40. de r 6 i r e r | ∯a8ək          |          | <b>=</b> (    | 9                  | plant  | ٠     | ٠     | •    | •    | •     | • 9  | 23    | 2          | . 6   | ဓ္က   | •     | •     | •        | •         | . t     | _        | ٠ يې    | œ        | •        | ೫       | Ħ        | 151      |
| 28 e r 3 29 e r 3 20 n ben in bem Zeitraume von anno 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 4 1763.  1764.  1765.  1766.  1770.  1771.  1771.  1771.  1771.  1771.  1771.  1772.  1772.  1773.  1773.  1774.  1776.  1776.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  | 785 c          |          |               | ~                  |        | ·     |       | •    | •    | •     |      | . 9   | 2          |       | •     | •     |       | •        | •         | •       |          | 2,      |          | •        | က       | 11       |          |
| 28 e r 3 29 e r 3 20 n ben in bem Zeitraume von anno 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 4 1763.  1764.  1765.  1766.  1770.  1771.  1771.  1771.  1771.  1771.  1771.  1772.  1772.  1773.  1773.  1774.  1776.  1776.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  | n i<br>incl. 1 | 12 32 BA |               | dpfünbig<br>anonen | S<br>S | •     | •     | •    |      | •     | •    |       | <i>,</i> · | •     | •     | •     | ٠.    | .49      | 20        | •       |          |         |          | •        | •       |          | <b>8</b> |
| 28 e r 3 29 e r 3 20 n ben in bem Zeitraume von anno 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 3 n b e r 4 1763.  1764.  1765.  1766.  1770.  1771.  1771.  1771.  1771.  1771.  1771.  1772.  1772.  1773.  1773.  1774.  1776.  1776.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  1777.  | i<br>33 bis    |          | =             | -ano               | Į.     | •     |       | . 8  | 3    | 21    |      | . 8   | ₹          | •     | • 8   | 3     | •     | •        | •         | •       | •        | •       |          | •        | •       | •        | 26       |
| a b r Gefündige Gan in dem Zeitre Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e 17           |          | anone         | -eBur              | 11     | •     |       | •    | •    | •     | •    | •     | •          |       |       |       | ٠,    | ₹        |           |         |          |         |          | •        | •       | •        | 80       |
| a b r Gefündige Gan in dem Zeitre Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r<br>n ann     |          | ige R         |                    | -1     | •     |       | •    | •    | •     | •    | .8    | ₹          | •     | •     |       | •     | •        |           | ٠. ه    | <b>-</b> | ٠.٠     | 6        | •        | •       | •        | 07       |
| a b r Gefündige Gan in dem Zeitre Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gefündige Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan Gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | me vo          |          | hfünd         | esterrei-          | p      | •     | •     | •    | •    | •     | •    | •     | . 8        | 3     | •     | •     | •     | •        |           | .*      | *        | • 9     | ~        | •        | 4       | •        | 09       |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br>eitrau    |          |               |                    |        |       |       | •    | •    |       | •    | •     |            |       |       |       |       |          | •         | . 0     | D        | ٠،      | ٠.       | ଛ        | •       | •        | <b>€</b> |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en 33          |          | nbige         | 4                  |        | •     |       | •    | • •  | 7.    |      |       | •          | . 5   | 2     | •     | . •   | 4        |           | ٠.      | >        | 14      |          |          | ~       | •        | 83       |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in b           |          | Spfür<br>Kano | , <del>,</del> ,   |        | •     | •     | •    | •    |       | . 8  | 3     | •          |       |       | •     | • ;   | =        | . м       | 9       | 3        | 74      | 92       | 41       | •       | •        | 189      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von ben        |          |               |                    | -1     | •     |       |      | •    |       |      | . 5   |            | •     |       |       | ٠.    | 30       | - 9       | 35      | 3        | . 25    | •        |          |         | •        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |               |                    |        | 1763. | 1704. | 1,00 | 1,00 | 1767. | 1/08 | 1769. | 1770.      | 1771. | 1772. | 1773. | 1774. | 1773/76. | 17.00.77. | 01/0/10 | 1770/03  | 1790/RI | 178(/82. | 1782/83. | 1783/84 | 1784/065 | ORMENO.  |

|          | 프           |       |
|----------|-------------|-------|
|          | ĕ           |       |
| ,        | e a         |       |
|          | <u>.</u>    |       |
|          | وق          |       |
|          | 8           |       |
|          | ğeiit       | •     |
|          | ž           | 1     |
| ,        | Ben         |       |
| ie,      | E           | ,     |
| 19       | <b>2</b> 3  |       |
| rtil     | Sbige       | 4     |
| ᆶ        | <u>-</u>    | Pr    |
| d) e n   |             | E     |
| ıĦ       | Berli       | dent  |
| H        | .≓          | nono  |
| ë        | igo         | 301   |
| 5        | 10          | Iceli |
| <u>i</u> | an          | -     |
| Ö        | then        |       |
| 93       | ega         | '     |
| CA       | , H         | :     |
|          | ıgmi        |       |
|          | duc         |       |
|          | <b>6</b> 60 |       |
|          | ÷ •         | :     |
|          | 80          | •     |
|          | 170         | •     |
|          |             |       |
|          | •           |       |
|          | 1           | 1     |
|          |             |       |

|                                 | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202                                                                          | \$02<br>480                          | 491                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 9888<br>111<br>11688<br>1170                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. As. Commit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ==                                                                           | ==                                   | ==                                                                                                 | <del>5</del> . 7                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | 1-1-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                            | <del> </del>                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | संस्थान<br>संस्थान                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | ╎┼┋                                  | 33                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***                             | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 1-2                                  | - <del>-</del>                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.7.70                          | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | מימי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 xC                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.70                                                                        | 宁                                    | 3 3                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 19                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                                                                           |                                      | 4                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tundang                         | +++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1                                                                          | 1                                    | 9 9                                                                                                | <u>-</u>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1+                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                      | F F                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ranoniere                       | 306330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369                                                                          | 369                                  | 329                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                    | 10 12 34 35 39 630 - 10 12 34 35 59 700 - 10 10 37 37 66 740 - 9 18 37 47 66 935 - 11 17 37 47 66 935 - 11                                                                                                                              |
| Rombardiere                     | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368                                                                          | 88                                   | 333                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                      | 833822                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | 6262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                          | 88                                   | 888                                                                                                | 31                                                                                                                                                                                     | 4438888                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beuerwerter                     | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 288                                                                          | 88                                   | 388                                                                                                | 88                                                                                                                                                                                     | 222888                                                                                                                                                                                                                                  |
| GerLieut.                       | 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C5 =                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                           | 1-a                                  | o o o o                                                                                            | # 6                                                                                                                                                                                    | 1898 <u>5</u>                                                                                                                                                                                                                           |
| Prem.Bient.                     | w1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600                                                                          | 133                                  | ==                                                                                                 | - 0                                                                                                                                                                                    | <del>0</del> 556e=                                                                                                                                                                                                                      |
| GreCapitain                     | -4c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ಯಬಬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಯಲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ++                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44                                                                           | € ±                                  |                                                                                                    | ر ب                                                                                                                                                                                    | 044604                                                                                                                                                                                                                                  |
| PremCapt.                       | 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ကက                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TO K                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                                           | 49                                   | 99                                                                                                 | I.                                                                                                                                                                                     | 444550                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ကက                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62.4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -00                                                                          | 550                                  | 11                                                                                                 | 2 0                                                                                                                                                                                    | **************************************                                                                                                                                                                                                  |
| Dbriftlieut.                    | <b>∞∞ +</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ာကက                                                                          | w-                                   | 4                                                                                                  | <b>—</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| HirdQ                           | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 FT 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                      | -00                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | *~~~~                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jahre                           | 1700<br>1701<br>1702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1703<br>1704<br>1705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1706<br>1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1708                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1710                                                                         | 1712                                 | 1714<br>1715                                                                                       | 1716                                                                                                                                                                                   | 1717<br>1722<br>1727<br>1730<br>1731                                                                                                                                                                                                    |
| Wer bie Artillerie kommanbiret. | Unter Kommando bes Markgraf Philipp Kö-<br>nigliche Hoheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NB. 1704 hat ber Markgraf Philipp bie Bom-<br>barbiere jur Leib-Kompagnie genommen, vorhero<br>bat ber Dbrift Schlund bie Bombarbier-Kom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pagnie gehabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unter Kommando bes Markgraf Philipp Ko-                                                                                                                                                                                                                                                          | nigliche Hobeit und Oberften v. Kuhl, fo in anno 1714 Generalmajor geworben. | Unter Kommando bes Generale v. Rubl. | bie Bomb. u. Fenerw. in allen Komp. egal einge-<br>tbeill, so vorbero die Leib-Kompagnie formiret. | Anno 1716 hat ber General von Linger bie Artillerie en Chef zu kommanbiren befommen, und in selbigem Jahre haben Jhro Maj. aus ber bamaligen ganzen Artill. 5 Komp. Keld-Artill. und 3 | Garmit-Rompgn., als Westel, Pullau und Steitin, 1717 sormitt. Anno 1717 ift die Magdeburgische Garnison-1727 Kompagnie neu errichtet worden und in anno 1731 1730 ift das Feld-Bataillon mit der sten Kompagnie 1731 augmentret worden. |
|                                 | Sahre<br>Shriftieut.  Tojorfer<br>Tojorfer<br>TenCapitain  TenCapitain  TenCapita | 20driftient.  20driftient.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  2000.  20 | 2011 2016 Sabre 2016 Sabre 2016 Sabre 2016 Sabre 2016 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 Sabre 2017 S | bie Artillerie kommanbfret.  Schafterie kompanie genomment, vorhero 1703 1 1 2 5 3 7 11 22 29 25 306 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 200                                                                          | 200 1770                             | 700                                                                                                | Total   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                          | Continue                                                                                                                                                                                                                                |

| en<br>Si                                                                                                                                                                               | - sgidtöld          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                      | 1gidiölb1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 7                                                                                           |
| 0t,                                                                                                                                                                                    | Rigtbige            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>                                                                                   |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                               | Plathige            | · · <del>· ·</del> · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del> -                                                                                 |
| d ii                                                                                                                                                                                   | 13lötbige           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                                                                             |
| <del>2</del>                                                                                                                                                                           | Ridtäle             | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>-</del>                                                                                  |
| <b>£</b> 3                                                                                                                                                                             | apidnulq;           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~                                                                                             |
| ii                                                                                                                                                                                     | Bidnibq4            | <del>α</del> α α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α . α | <b>20</b>                                                                                     |
| den Sahren 1702 und 1712 finden sich sehr ausführliche Napporte über die Artilleries Bestände vor, aus<br>Auszug folgen lassen:<br>1) Metallene Stücke aus bem Rapport vom Jahre 1702. | agidnulq!           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| ii.                                                                                                                                                                                    | aBiduniq1           | <u>м. ю метме ю. негодо</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Sept 158   11   58   11   69   17   42   23   (Septimire 655 (Sept 6                         |
| .ي چ                                                                                                                                                                                   | agidnüld <u>f</u> t | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>~</u>                                                                                      |
| r t                                                                                                                                                                                    | Bidnuig's           | -N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>                                                                                   |
| D. und 1712 finden sich sehr ausführliche Rapporte über die<br>lassen:<br>Metallene Stüde aus dem Rapport vom Zahre 1702.                                                              | Ridnulge            | 21. 6. 2. 2. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   17   10   .   74   7   27   .   68   11   58   110   69   69   69   69   69   69   69   6 |
| e te                                                                                                                                                                                   |                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = %                                                                                           |
| Sa                                                                                                                                                                                     | pfündige.           | 8<br>11188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 €                                                                                          |
| ਰੇ ਜ਼                                                                                                                                                                                  | *gidnülge           | 0. 10. 00880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = #                                                                                           |
| \$ °                                                                                                                                                                                   | agidnuiqd           | <u>6. 12. 2232 53. z</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>8</u>                                                                                      |
| ÷ i                                                                                                                                                                                    | agidniijq7          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 8                                                                                           |
| ga,                                                                                                                                                                                    | 9gidnülq8           | 3 . <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 27                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                        | agidnifqOt          | ਜ਼ਰਾ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £ ~ 5                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                        | 12pfündiget         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  74<br>-   124                                                                              |
| ı (                                                                                                                                                                                    | gidnulge!           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · .                                                                                           |
| و ي                                                                                                                                                                                    | 16pfünbige          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>10</del> 2                                                                               |
| a a                                                                                                                                                                                    | 18bfünbiget         | ·4m · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                            |
| " = T                                                                                                                                                                                  | 20pfünbige          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del> ,                                                                                |
| मू क                                                                                                                                                                                   | 24pfünbige          | <u>∞4.66 · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                             |
| <u> </u>                                                                                                                                                                               | 27pfündige          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72  1 17 10 <br> Summe                                                                        |
| 712<br>ne                                                                                                                                                                              | 36bfünbige          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                             |
| # #                                                                                                                                                                                    | agidnulq0f          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del> -                                                                                |
| 5 : t                                                                                                                                                                                  | agidnülq84          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| den Jahren 1702 und<br>Auszug folgen lassen:<br>1) Meta                                                                                                                                | agidnülq£0          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 2                                                                                           |
| 202                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| is (c)                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| Zaf                                                                                                                                                                                    | Ë                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| H 88                                                                                                                                                                                   | +6                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| ಷ ಜ                                                                                                                                                                                    | <u> </u>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| Aus<br>diesem                                                                                                                                                                          | 1 2                 | 60 . • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| <b>జ్ .</b> ప్ర                                                                                                                                                                        | Se file             | de de de de de de de de de de de de de d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 94.<br>ir                                                                                                                                                                              | Es befinden sich    | Friedrichsburg<br>Memel<br>Dillau<br>Golberg<br>Drieffe<br>Derberg<br>Frankfurt<br>Groffen<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Bragonbow<br>Magbeburg<br>Magbeburg<br>Magbeburg<br>Meganfein<br>Geparenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| ಜ್ಕ                                                                                                                                                                                    |                     | Briedrich Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel Bernel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| 294.<br>denen wir d                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| ž                                                                                                                                                                                      | 1                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                        |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |

| (26 befinden 166 iii:  (26 befinden 166 iii:  (27 befinden 166 iii:  (28 befinden 166 iii:  (29 befinden 166 iii:  (30 befinden 166 iii:  (4 befinden 166 iii:  (5 befinden 166 iii:  (6 befinden 166 iii:  (7 befinden 166 iii:  (8 befinden 166 iii:  (9 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (11 befinden 166 iii:  (12 befinden 166 iii:  (13 befinden 166 iii:  (14 befinden 166 iii:  (15 befinden 166 iii:  (16 befinden 166 iii:  (17 befinden 166 iii:  (18 befinden 166 iii:  (19 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 iii:  (10 befinden 166 ii:  (10 befinden 166  | Briebrids<br>Menuel<br>Golberg<br>Driefen<br>Böxenig<br>Derberg<br>Franffur<br>Griffen<br>Griffen<br>Berlin<br>Mabon<br>Mabou |   | agidnbigka | agidnulq8t     |    |       | Bedründer wood . |        |      |     |       | ogidningot | og Spidnbige |     |      | abiqun |     |     | 281    | abio     | 38                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------|----|-------|------------------|--------|------|-----|-------|------------|--------------|-----|------|--------|-----|-----|--------|----------|-------------------|
| 1. 2       3       4       4       2       2       7       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |   |            | arabana garasa |    |       | <b>2020000 .</b> |        |      |     |       | .4         | 62           |     |      | ļdţ    |     |     | duniqs | dnulge l | iduniq <u>s</u> i |
| Wientel       3       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ରାଚାର .</td> <td></td> <td>₹65</td> <td></td> <td>বৰৰ</td> <td>∢</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |   |            |                |    |       | ରାଚାର .          |        | ₹65  |     | বৰৰ   | ∢          |              |     |      | 7      |     |     |        |          | 25                |
| Online         Solberg         Solverg         Solverg         Solverg         Solvergeng         Derberg         Scanflut         Genthen         Scanflut         Schillen         Specific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               | X |            |                |    | · · · | ∾∾ .             |        | e    |     | 44.   | 4. 4       | ٠,           | -   | 25   | 00     |     | 2   |        |          |                   |
| Colberg  Driven  Dariel  Dariel  Dariel  Dariel  Dariel  Dariel  Dariel  Driven  Drive |                                                                                                                               |   |            |                |    |       | ∾ .              |        |      |     | ₹     |            |              |     | 3    | 00     |     |     | -      | -        |                   |
| Driefen  Doriefen  Doriefe |                                                                                                                               |   |            |                |    |       |                  | V (e)e | *    |     | 66    |            |              | ,   |      | œ      |     |     | 11     | •        | 11                |
| Södenig  Dorrberg  Scanffurt  Graffirm  Spelig                                                                                                                                 |   |            |                |    |       |                  | 4 14   |      |     |       | ě          |              |     |      | 1      |     | -   | ٠      | •        | •                 |
| Derberg         Frankfurt         Freiß         Gülhrin         Berlin         Spankfurt         Gülhrin         Berlin         Spankfurt         Wegenfrein         Winderen         Stepenfrein         Stepenfreih         Stepenfrein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |   |            |                |    |       |                  |        | -    |     |       |            |              |     | *    |        | •   | -   | •      | •        | L                 |
| Grantfurt         Großen         Griffen         Griffen         Griffen         Griffen         Berlin         Spanbon         Wagbelung         Wingenfien         Winnen         Spanroben         Spanroben         Spanroben         Spanroben         Spanroben         Spanroben         Gebarroben         Speciel         Gebern         Gebern <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td>Ť</td> <td></td> <td>-</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>Ť</td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>,</td> <td>•</td> <td>÷</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |   |            | •              |    | •     | Ť                |        | -    | •   | •     | Ť          | •            |     |      | •      |     | ,   | •      | ÷        |                   |
| Groffen         Weiß         Weiß         Guffmin         Berlin         Spandow         Spandow         Wagebung         Winden         Winden         Spandow         Spandow         Winden         Spandow         Spandow         Specific         Spandow         Specific         Specific     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |   |            |                |    |       | *                |        |      | *   |       | è          |              |     |      | ٠      |     |     | •      | ċ        |                   |
| Petis       Guiffrin       Guiffrin       Grandburg       Mageuffein       Mageuffein       Special       Generaberg       Sippfabi       Sippfabi       Weigenfein       Sippfabi       Sippfabi       Sippfabi       Sippfabi       Sippfabi       Sippfabi       Geberra       Geberra       Li 4 2 7 4 4 14 2 1 18       Li 4 2 7 5 11       Geberra       Geberr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |   |            | ٠              |    |       |                  |        |      | *   | - 5   |            |              |     | •    | ٠      | •   |     | *      | •        |                   |
| Euffrin         Speriin         Spariin         Spaniton         Mageburg         Spaniton         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |   | •          | •              |    |       |                  | ,      |      | _   |       |            | n.           |     |      | 3      | ,   | -   | 27     | •        |                   |
| Berlin       Spanbow       Organbow       Mighelin       Spanbow       Stephine       Spanbow       Spanbow       Mighelin       Spanbow       Spanbow       Spanbow       Spanbow       Spanbow       Speciel       Speciel <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>•</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |   |            |                |    |       |                  |        |      | -   | _     | _          | -            |     |      | 3      |     |     | 7      | •        |                   |
| Spandolv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |   | 1          | _              |    |       | 6/               | -      |      |     | 20    | _          | 10           |     |      | 77     |     | 0   | 34     | ٠        | 1                 |
| Magbeburg Magbelung Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Maken  Mak |                                                                                                                               | • |            | ٠              | •  | :     |                  | ,      |      |     | -     |            | -            |     |      | _      | . 0 | -   | -      | •        |                   |
| Degenstein       3       2       1       1       5         Minben       2       1       2       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |   |            |                |    |       | 4                |        | ,    |     | 4     |            | -            | 7   |      | 0      | 72  | •   |        | •        | 2                 |
| Winden       Sparenberg       Suppfinds       Welbern       1 4 2 7 4 1119 12110 21151334 4791066 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |   |            |                |    |       | . 0              |        |      |     |       | ٠          | . 0          |     |      |        | ٠   | .,  | •      | •        |                   |
| Sparenberg Sippfiabi 20 1 1 15 4 4 1 14 2 1 18 Spelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |   | •          | ٠              |    |       | .4               | •      | 4    |     |       |            | N            |     | -    | -      | 1   | 0   | •      | ٠        |                   |
| Lippstabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |   |            | ٠              | ì  |       |                  | 4      | 1    |     | -     | •          | N            |     |      | ħ      |     | £   | 1      | Ė        | ×                 |
| Welbern Gelbern 14 2 7 4 1119 12110 21151334 47910166 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |   | •          |                |    |       |                  | -      |      |     | *!    | •          | 0            | 10  | × 1  | (4)    | 19  | -   | -      | 1        |                   |
| Gelbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |   |            | ٠              |    |       | 50               |        | -    |     | 15    | 4          | 4            |     | 4    | -      | -   | 00  | 1      | •        |                   |
| 1 11 41 21 71 41 111191 11211101 2(115)131341 4(79)101661 2(97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |   | •          | •              |    |       | 0                | •      |      |     | 4     |            | 6            | 140 | 7    | 1      |     | 9   | _      | 1        | 1                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |   | 1 4        | 2              | 12 | 4 1   | 1119             | 1      | 21 1 | (0) | 2 11. | 5/13       | 34           | 47  | 9/10 | 991    | 2/2 | 126 | 7152   | 1        | 161               |

Diese Summe hatte sich in den 10 Kriegsjahren um 100 Stüde vermehrt, und darunter 47 Stüd Biezundzwanzigpfünder,

3) Metallene Gefchüße nach bem Bericht vom Sabre 1722.

| Rigibige             | ١.             |         | 15       |           |           |           |           |      |           | -        | ,       | +       | ٠         |          |          |           |         | 1         | 10      | 7   |
|----------------------|----------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|---------|---------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----|
| agidiölk             | 3              |         |          | •         |           | •         |           |      |           | T        |         |         |           |          |          |           | J       | •         | 1       | -   |
| agiqig19             | -              | •       | ٠        | •         | ٠         |           |           | *    | 9         | 33       |         |         |           |          |          |           | ٠       | •         |         | 6   |
| Slöthige.            | CN             | •       |          | •         |           |           |           | *    | 2         | +        |         |         |           |          |          |           |         | 1         | 0       | 4   |
| 16lötbige            | -              |         |          | 3         | ٠         |           |           |      |           | ?        |         |         |           |          |          |           | ??      | 1         | •       | -   |
| 24lötbige            | 3              |         |          |           |           | 0+        |           |      |           |          | œ       |         |           |          |          |           |         | 4         |         | 9   |
| aBigunidi            |                | 2       |          | -         |           |           |           | *    | က         |          | 3       | -       |           |          |          |           | . >7    | 4         |         | 9   |
| 1 pfinibige          | -              |         | ;        | ٠,        |           |           |           |      |           |          |         | 2       |           |          |          |           |         | 1         | ÷       | 2   |
| 2pfünbige            | -              |         | 9        |           |           |           |           |      |           | -        |         |         |           |          |          |           |         | 1         |         | 7   |
| Bigunidi??           |                |         |          |           |           |           |           |      | ٠         |          |         | ₹.      |           |          |          |           |         | 1         | -       | 4   |
| Bigunige             | 7              | -       | -        | 2         |           |           |           |      |           | 52       |         |         |           |          |          |           | 1       | 1         |         | 12  |
| Phinibige            | 2              | 4       | 00       |           |           |           |           |      |           |          |         | 9       |           |          |          |           |         | t         | -       | 25  |
| agidnijąč            | -              | CV      | 3        |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         | 1         |         | 5   |
| əBiqunidg            | 4              | -       | -        | 2         |           |           |           |      | 2         | 35       | 20      | 23      |           |          |          |           | -       | İ         |         | 0   |
|                      | _              |         |          |           |           |           |           |      | 4         | 3        | _       | _       |           |          |          |           | 41      | 1         |         | 11  |
| aBigunidz            |                | -       |          | •         |           | •         |           |      |           |          |         | N       | •         | ٠        | •        | •         | -       | 1         | •       | 2   |
| agidnulq8            |                |         | •        | •         |           |           | _         | 2    | *         | _        |         | _       | •         | •        | •        | •         |         | 1         | •       | 6   |
| gidniiq01            | _              | 3       |          |           | •         |           |           | •    |           |          | •       | ٠       | ٠         | •        | •        |           | .2      | 1         |         | 5   |
| 12pfündige           | 6              | 4       | 6.       | 4         | •         |           |           |      | 0         | 8        | 4       | 33      | ٠         | •        |          |           | 53      | 1         | 3       | 149 |
| 18pfündige           |                | 4       | 2        | ٠         |           |           |           |      |           | -        |         |         |           |          |          | ,         |         |           |         | 9   |
| Strinnpide           | 2              | 2       | 4        | 2         |           |           |           |      | -         | 000      |         | 7       | •         |          |          | - 0       | 63      | 1         |         | 080 |
| Biquild LZ           | -              | •       | -        |           |           |           |           |      |           | . 4      |         |         |           |          |          | r.        |         | +         |         | 112 |
| 100pfbge.            |                |         |          |           |           |           |           |      |           | -        |         | •       |           |          |          |           |         | Ī         |         | -   |
|                      | -              |         |          |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         | Ţ         |         | 111 |
|                      |                |         |          |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         | L         |         | 1   |
|                      |                |         | ·.       |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         | Ļ         |         |     |
|                      |                |         |          |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         |           |         |     |
| 2                    |                |         |          |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         |           |         |     |
| - 1                  |                |         |          | ٠         |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          | *         |         | P         |         |     |
| **                   | ŀ              |         | ٠        |           |           | •         |           |      |           |          |         | •       |           |          |          |           | ٠       |           |         |     |
| .=                   | ١              |         | ٠        |           | ٠         |           |           | •    |           |          |         |         |           | •        | ٠        |           |         | ŀ         |         |     |
| Es befinden sich in: |                |         |          |           |           |           | •         |      |           |          |         |         |           |          |          | ٠         |         |           |         |     |
| 8                    |                |         |          |           |           |           |           |      |           | ٠        |         |         |           | •        | •        | •         |         | ٠         |         |     |
| find                 |                |         |          |           |           |           |           | •    |           |          | •       | •       |           | •        | *        |           |         |           |         |     |
| be                   |                |         |          |           |           |           |           |      | •         |          |         |         |           |          |          | •         |         |           | •       |     |
| 8                    |                |         |          |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           | •        | •        |           |         |           | ٠       |     |
|                      | g.             |         |          |           |           |           |           |      |           |          |         |         |           |          |          |           |         | 1         |         | X.  |
|                      | but            |         |          | -         |           | •         |           |      |           |          |         | 19      |           | •        | 119      |           | Ď       |           | 1       |     |
|                      | Friedricheburg | Memel . | Dillan . | Colberg . | Stettin . | Driefen . | Croffen . | Deis | Cüffrin . | Berlin . | Spanbau | Magbebu | Regenften | Minben . | Sparenbe | Lippftabt | Befel , | Belbern . | Meurs . |     |
|                      | 1) 部           | 2) 11   | 3) 1     | 4) (51    | 5         | Q (9      | 7) 61     | 8) B | 9) (61    | 0 33     | (A)     | 2) 101  | 3) %      | 4) 9)    | 5 6      | 6) 24     | 7) 933  | 8) (8     | 9) 90   |     |

In 10 Jahren hatten sich bie bronzenen Kanonen um 26 Stud vermindert; von den schweren Paradestüden über 24 M. hatten sich spanieren paradestüden über 24 M. hatten sich spanieren und bie ganz leichten Kanonen hatten also haupssächlich eine Berringerung ersahren, und durch Stettin war nicht eine metallne Kanonen worden.

| 4) Metallene Mörfer vom Jahre 1702. | 100pfbge. 75pfünbige 60pfünbige 50pfünbige 25pfünbige 25pfünbige 17pfünbige 15pfünbige 15pfünbige 15pfünbige 13pfünbige 13pfünbige 13pfünbige 15pfünbige |                 |          | 1 2          |          |                    |          |          |          |          |          | . c      |              |          |                    |          |          |          |             | 1 1 2 4 1 4 1 1 8 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------|----|
| 17(                                 | agianniqe1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $ \dot{\cdot}$  | ·        | ÷            | ·`       | -                  | ÷        | <u>:</u> | <u>·</u> | ÷        | ·        | •        |              | ·<br>•   | <u>.</u>           | •        | <u>·</u> | <u>:</u> | · ·         |                                           | {  |
| ıbre                                | 1 4 pfündige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dash            | •        | =            | ·        | ·                  | :        | :        | •        | :        | •        |          | 4            | -        | •                  | :        | Ξ        | -        | :           |                                           | 1  |
| Š.                                  | agianniqot<br>agianniqot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŀ               | •        | •            | ·        | •                  | •        | <u>.</u> | <u>.</u> | •        | ••       | ••       | <del>ا</del> | •        | •                  |          | •        | •        | •           | 1                                         | ١  |
| 200                                 | 17pfündige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $ \cdot $       | ·        | ·            | ·        | $\overline{\cdot}$ | Ξ        | -        |          | •        | •        |          | -            |          | $\overline{\cdot}$ | •        | •        | •        | •           |                                           | 1  |
| fer                                 | 20pfündige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ŀ               | •        | •            | <u>·</u> | •                  | •        | <u>.</u> | •        | ٠        | •        | • •      | _            | •        | $\overline{\cdot}$ | ·        | ·        | •        | •           |                                           | ۱  |
| M ör                                | 26pinnige<br>Sopiunides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · ·             |          | <del>.</del> | •        | <u>:</u>           | ÷        | <u>:</u> | <u>·</u> | <u>:</u> | <u>.</u> | <u>.</u> | <u>·</u>     | <u>:</u> | ÷                  | ÷        | <u>:</u> | ÷        | :           | -                                         | -  |
| 3 1                                 | 3gidniiq0G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 2        | 24           | •        |                    | •        | •        | •        | •        | •        | •        |              | •        | •                  | •        | •        | -        | •           | 4                                         | ١  |
| =                                   | 5014mbigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               |          | -            | •        | •                  | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •            | •        | •                  | •        | •        | •        | •           | : ন                                       | ١. |
| ä                                   | 28idnülge7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\overline{}$   | •        | ·            | •        | ·                  | ·        | ·        | ·        | ·        | •        | ·        | •            | ٠        | ·                  | • •      | _        | ·        | •           | -                                         | ./ |
| 8                                   | 100pfbge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | _        | ·            | •        | •                  | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •            | •        | •                  | •        | •        | •        | •           |                                           | •  |
| ₹                                   | L20pfbge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~               | <u>.</u> | <u>·</u>     | <u>.</u> | <u>·</u>           | <u>.</u> | <u>.</u> | <u>·</u> | <u>.</u> | ÷        | <u>.</u> | <u>.</u>     | <u>.</u> | <u>.</u>           | <u>·</u> | <u>·</u> | <u>·</u> | ÷           | - 2                                       | -  |
|                                     | i ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | •        | •            | •        |                    | •        | :        | •        | •        | •        | •        | •            | •        | •                  | •        | •        | :        | .•          |                                           |    |
|                                     | l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |              |          |                    |          |          |          |          |          |          | •            |          | •                  |          |          |          |             | .1                                        |    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠               | •        | •            | •        | •                  | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •            | •        | •                  | •        |          | •        | .•          | •                                         |    |
|                                     | Es befinden sich in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | •        | •            | •        | •                  | •        | •        | •        | •        | •        | ٠        | •            | •        | •                  | •        | •        | •        | •           | •                                         |    |
|                                     | 霓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | •        | •            |          |                    |          | •        | •        | •        | •        | •        | •            | :        |                    | :        |          | •        |             | •                                         |    |
| •                                   | pen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١.              |          |              |          | •                  |          |          |          |          |          |          |              |          |                    |          |          |          |             |                                           |    |
|                                     | 툫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ឌ               | •        | ٠            | •        | •                  | •        | •        |          | •        | •        | •        | •            | •        |                    | •        | •        | •        | •           |                                           |    |
|                                     | , <u>2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ariebrich @burg | •        | •            | •        | •                  | •        | berg .   | ٠.<br>•• | •        | •        | •        | Berlin       | 2        | arg                | E        | •        | erg      | Lippftabt . | •                                         |    |

| 1                                | 241öthige        | ١.           | : | •            |      | •.  |              |          |     | -        |          | •   | •        | i      | ľ  |             |    |                             |
|----------------------------------|------------------|--------------|---|--------------|------|-----|--------------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|--------|----|-------------|----|-----------------------------|
| ,                                | Spfündige        | F            | • | •            | •    | ·   | •            | •        | •   | 4        | ?        | •   | •        | -      | 12 | <del></del> |    |                             |
|                                  | 3gidniiq6        | •            | • | •            | •    | •   | ·            | •        | ·   | •        | =        | •   | •        | -      | 1  | 1           |    |                             |
|                                  | 2Bidnulq£        | •            | • | •            | •    | :   | •            | _        | •   | •        | •        | •   | •        | •.     | 1  | . 1         | ,  |                             |
|                                  | agidnülde        | •            | = | •            | •    | •   | _            | •        | •   | •        | -        | •   | •        | •      | 3  | ;           | ,  |                             |
|                                  | 9gidnii]q0       | -            | • | ·            | •    | •   | <del>-</del> | •        | ·   | •        | -        | •   | •        | •      | 1  | <u>'</u>    | 1  |                             |
| •                                | Spfünbige.       | 1            | • | •            | •    | ·   | •            | •        | ·   | •        | ·        | •   | ·        | ·      | 1  | <del></del> | 1  |                             |
|                                  | . sgidniiq01     | -            | • | •            | •    | •   | •            | ••       | -   | •        | •        | •   | •        | -      | 1  | •           | 1  |                             |
|                                  | 2gidnüjq£1       | •            | ٠ | ٠            | •    | •   | •            | ·        | •   | •        | •        | -   | •        | •      | 1  |             | 1  |                             |
|                                  | 181dnüjqd.       | -            | • | •            | •    | •   | •            | . (      | .2  | •        | •        | •   | •        | -      | 2  | +           | 1  | Pörfe                       |
| Metallene Mörser vom Jahre 1712. | 2gidnüled.       | •            | • | •            | •    | :   | •            | ·        | • ? | -        | . •      | 7   | :        | •      | 8  | •           | 1  | Summa: 78 metallene Mörser. |
| re 1                             | 20pfündige       | •            | ٠ | •            | •    | ·   | ·            | •        | •   | •        | •        |     | _        | •      | Ŧ  |             |    | talle                       |
| }a þ                             | 28idnülq#S       | ·            | ٠ |              | •    | :   | •            | •        | •   | -        | •        | •   | •        | •      | 1  |             | 7  | 3 116                       |
| Ħ                                | 28idnii)qd2      | •            | ~ | 2            | -    | •   | ·            | •        | • • | 7        | ٠        | •   | •        | •      | 9  |             | ١  | ~                           |
| r b c                            | agidniiq04       | •            | • | •            | •    | •   | •            |          | 7   | -        | •        | •   | •        | •      | 2  |             | ١  | mma                         |
| örfe                             | 50pfündige       | •            | 7 | <b>C</b> ?   | •    | •   | •            | . (      | .72 | •        | •        | • 5 | 3        | ?      | 18 |             | ١  | ៙ី                          |
| 30                               | 9Bidnijq00       | ī            | 3 | •            | •    | •   | •            | ٠        | ٠   | •        | •        | •   | •        | •      | 4  |             | ١  |                             |
| len                              | 75pfünbige       | •            | • | •            | •    | •   | •            | •        | ٠.  | c        | • `      |     | *        | 7      | 11 |             | ١  |                             |
| etal                             | 100pfünbige      | •            | _ | •            | -    | •   | •            | •        | •   | .72      | •        | . ( | .7       | •      | 9  |             |    |                             |
|                                  | 12()pfündige     | 2            | ٠ | •            | •    | •   | •            | •        | •   | •        | •        | •   | •        | ٠      | 2  |             | ., |                             |
| 2)                               | 125pfündige      | Ŀ            | • | •            | •    | •   | •            | •        | . ( |          | •        | ٠   | •        | ٠      | 3  |             |    | -                           |
|                                  | 160pfünbige      | ·            | • | ٠            | ٠    | •   | •            | •        | • • | _        | ٠        | •   | .•       | ٠      | 1  | -           | _  |                             |
|                                  | 200pfünbige      | ·            | _ | •            | •    | ٠   | •            | •        | •   | _        | ٠        | •   | •        | •      | 1  |             | _  |                             |
|                                  | 300pfünbige      | Ŀ            | • | •            | •    | •   | •            | •        | ••  | _        | •        | •   | •        | •      | 1  |             |    |                             |
|                                  | ••               | ١            | • | •            | •    | •   | •            | •        | •   | •        | •        | •   | •        | •      |    |             |    |                             |
|                                  | in:              |              | : |              | :    | :   | :            | •        | :   | :        | •        | •   |          | •      | l  | •           |    |                             |
|                                  | F.               | burg         | • | •            |      |     | •            |          |     | •        |          |     |          |        |    | !           |    |                             |
| .                                | ıpen             | g            | • | •            | •    | urg | •            | •        | •   | •        | ā        | •   | •        | •      |    | ٠           |    |                             |
|                                  | pe lin           | F            | 핕 | ä            | ET 8 | ä,  | <u> </u>     | ·.       | 렴.  | Ë        | ê        | Ę,  | =        | Ę      |    |             |    |                             |
|                                  | Es befinden fich | Frie         | ä | ğ            | 300  | Š.  | គី :         | Ž.       | 를,  | E S      | 3        | Ž,  | <u>څ</u> | #<br>9 |    |             |    |                             |
|                                  |                  | <del>-</del> | જ | <del>?</del> | 4    | ನ್  | Sí           | <b>~</b> | 6   | <u> </u> | <u> </u> | =   | 3        | 3      |    |             |    |                             |

| Es befinden sich in: Ariebrichsburg Velberg | <u>`</u>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                             |                  |
| Bidnilge                                                                                                                                                                    | ;;               |
| 28idnindige                                                                                                                                                                 |                  |
| agramated 2                                                                                                                                                                 |                  |
| sgidninges .coc                                                                                                                                                             |                  |
| 26lgunddo                                                                                                                                                                   | 🛎                |
|                                                                                                                                                                             | <del></del> \    |
| 2 18pidinibigs                                                                                                                                                              | Ga.: 15 Haubifs. |
| 189fümbige 17000000000000000000000000000000000000                                                                                                                           | )<br>章           |
|                                                                                                                                                                             | <u> </u>         |
| aglonnigol 1                                                                                                                                                                | 6a.: 26 Haubis.  |
| agidnijigsi                                                                                                                                                                 | <u> </u>         |
| 28idnülg81 · · · · · - ## · · · · · · · : &                                                                                                                                 | 2 )              |
| 28idnihjadi                                                                                                                                                                 | 12 13 1 1        |
| c. sgidnisigel                                                                                                                                                              | Saub             |
| 98júnibje8                                                                                                                                                                  |                  |

|                           | Steinfülde              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|                           | Slöthige                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            |                           |
|                           | 121dibige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            |                           |
|                           | agidnäiq4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> |                           |
|                           | pfanbige!               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ล            |                           |
|                           | bgidnajq4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15           |                           |
|                           | agidnkiqf               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15           | l                         |
|                           | 2Bidnbig!               | ରେ ଲା ଲାରାଜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11           |                           |
| 2.                        | 1. pfünbige             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Hide.                     |
| 170                       | agidnüjq£1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            | Summa: 745 eiferne Stüde. |
| 200                       | 28idnlijqS              | .a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14           | 5.4                       |
| Eiferne Ranonen von 1702. | \$gidnkiq£              | · 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170          | 1: 74                     |
|                           | *gidnbiq4               | . 46. m 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11           |                           |
| erne                      | Spfünbige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93           | ဖ                         |
|                           | 5pidnbige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146          |                           |
| 10)                       | >gidndi]q7              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           |                           |
|                           | Spfünbige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76           | /                         |
|                           | 10pfünbige              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | •                         |
|                           | 12pfündige              | . 30 m. ←                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114          |                           |
| -                         | 18pfünbige              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            |                           |
|                           | 2Apfündige              | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |
|                           | Es befinden<br>sich in: | 1) griebrigsb. 2) Memel 3) Hlau. 4) Colored 5) Driefen 6) Ederif 7) Dorrberg 8 Granffut 10) Petp 110 Bethu 121 Bethu 141 Wagsehein 145 Magsehein 145 Magsehein 146 Waben 150 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben 160 Waben |              |                           |

| 1                             | ا ا                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                               | 6154bige                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                               | 12lētķige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
|                               | 241dibige               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              |
|                               | aBidnhiq4               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>-</del>   |
|                               | aBidnaid!               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>a</u> )     |
|                               | 3gidnülgt               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>       |
|                               | 1 pfanbige              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1            |
|                               | 2Bjqunjd <del>+</del> 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ~                             | 28idn <b>i</b> jqS      | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | efferne Stüde. |
| 171                           | 3pidmijq6               | - ಭಾರ್ಯ ಜನ್ಮರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಕ                                                                                                                                                                                                                                                               | 1045           |
| n o a                         | 2Bidnbige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 11) Eiserne Ranonen von 1712. | 28jdnijqd               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summa:         |
|                               | Spidnbige               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$             |
|                               | 28idnilq7               | .चच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1              |
|                               | 9Bidmilq8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |
|                               | 10) fünbige             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-7            |
|                               | 12p fündige             | 12 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                               | 18jdüülq81              | . <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              |
|                               | 2 gidning 4 S           | .64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>       |
|                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |
|                               | nen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                               | nife                    | <b>60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                               | Bat                     | 111 Si 11               |
|                               | <u> </u>                | re regeren in in in in in in in in in in in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                               | Rame ber Garnisonen.    | Friedrickebungsbungsbungsbungsbungsbungsbungsbungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                               | <b>8</b>                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 1                             | 1                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

In 10 Jahren hatte fich ber Beftand also um 299 Kanonen vermehrt; ausfallend ift, wahrschelnich mit Brug auf Karl XII., bie Bebeutenbheit, welche Memel und Pillau erhalten hatten, ganz befonders auch Magbeburg, Cuffrin und Wefel.

|                           | - agiğiöl <u>k</u>   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                       |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           | 9giģiāl8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # 1                                     |
|                           | 12löthige            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R .                                     |
|                           | 16löthige            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91                                      |
|                           | 24löthige            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                      |
|                           | agldnüld1            | · 00 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                      |
|                           | agidnülq£l           | च चल ल . ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∞<br>±                                  |
|                           | Spfünbige            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 76 239 21  <br>1425 eiferne Ranonen. |
| 2.                        | 3gidnulq6            | 20.<br>10.<br>12.<br>12.<br>12.<br>14.<br>14.<br>16.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17                                                                                                                                                                                                                        | 239                                     |
| Eiserne Kanonen von 1722. | 4pfündige            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                           | aBidnülqd            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23                                      |
| onei                      | 9gidnülq8            | 233.<br>522.<br>522.<br>522.<br>522.<br>522.<br>522.<br>533.<br>533                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12   267  <br>Summa :                   |
| Ran                       | 281dnülq7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1                                     |
| ferne                     | 9gldnülq8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92                                      |
|                           | 18idnülq01           | च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                       |
| 12)                       | 12pfündige           | 112<br>112<br>118<br>128<br>138<br>148<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>15                                                                                                                                                                                                                                      | 372                                     |
|                           | agidnūjų81           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126                                     |
|                           | 2 <u>A</u> pfündige  | 12<br>88<br>82<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>3</u>                                |
|                           | 98idnülq9E           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                       |
|                           | Es befinden sich in: | 1) Briedrichsburg 2) Memel 3) Mildau. 4) Colberg 5) Gertin 6) Driefen 8) Perio 9) Cuffrin 10) Berlin 11) Spandow 12) Magdeburg 13) Megenffen 14) Minden 15) Epperfen 16) Eperenberg 17) Georenberg 18) Magdeburg 19) Megenffen 11) Georenberg 11) Georenberg 12) Magdeburg 13) Megenffen 14) Winden 15) Georenberg 16) Meurs 16) Meurs 16) Meurs | -                                       |
| Ó                         | Beich. d. Pre        | euß. Artill. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34                                      |

In 10 Sabren batte fich ber Bestand um . . . . 380 Kanonen verftiebrt; Stettin, ohne metallenes Gelcute, nimmt in biesem Bergeichnis vorzugeweise eine Stelle ein; merkwürdig ift auch bie gesteigerte Bedeutenbheit ber Armirung von Magbeburg.

|                              | 2 glaupigt           |                                                                                                                       |                                                                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 702                          | Spidnbige            | <del> </del>                                                                                                          | 1                                                                     |
| 14) Eiferne Mörfer von 1702. | 3gldnijqE            |                                                                                                                       | <b>145</b>                                                            |
| 2 2                          | 9glanbige            |                                                                                                                       | Summa: 88 Stück                                                       |
| rfe                          | 10pfünbige           |                                                                                                                       | 88                                                                    |
| 33.6                         | 18pfündige           |                                                                                                                       | . Ber                                                                 |
| rne                          | 25pfündige           | 44 .52 .66452,                                                                                                        |                                                                       |
| Eife                         | 98idnijq03           |                                                                                                                       |                                                                       |
| 4)                           | 98janijq09           | 36 46                                                                                                                 |                                                                       |
|                              | 100pfbge.            |                                                                                                                       | net.                                                                  |
|                              | 16lötbige            |                                                                                                                       | ered                                                                  |
|                              | 3plunbige            | 9                                                                                                                     | # #                                                                   |
|                              | , spidnulas          |                                                                                                                       | ទី                                                                    |
|                              | 1 pfündige           |                                                                                                                       | tüd.<br>nad                                                           |
|                              | 2pfündige            |                                                                                                                       | Summa: 42 Stück.<br>n Berlin waren nach                               |
|                              | 9gidnülqd            | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                                                | , <u></u> 5                                                           |
| 02.                          | 10pfündige           |                                                                                                                       | mma<br>Jerlir                                                         |
| 13) Eiferne Morfer von 1702. | 18jdnüjq81           | 2                                                                                                                     | Summa: 42 Stück.<br>Die Raliber in Berlin waren nach Stein berechnet. |
| 9                            | 25pfündige           |                                                                                                                       | ibr                                                                   |
| rfer                         | 50pfünbige           | 44                                                                                                                    | . Sal                                                                 |
| W.                           | 98idnülq00           | ∞∞                                                                                                                    | ลื                                                                    |
| a H                          |                      | ,                                                                                                                     |                                                                       |
| ifei                         |                      |                                                                                                                       |                                                                       |
| 8)                           |                      |                                                                                                                       |                                                                       |
| 13)                          | , <del>E</del>       |                                                                                                                       |                                                                       |
|                              | fig.                 |                                                                                                                       |                                                                       |
|                              | 5                    |                                                                                                                       |                                                                       |
|                              | fint                 | ge                                                                                                                    |                                                                       |
|                              | Es befinden sich in: | and and and and and and and and and and                                                                               |                                                                       |
|                              | <b>3</b> 3           | in in in in in in in in in in in in in i                                                                              |                                                                       |
|                              | •                    | Ariebrichsburg<br>Memel<br>Willau<br>Golberg<br>Golberg<br>Golpen<br>Borlin<br>Madound<br>Minden<br>Weelel<br>Orielen |                                                                       |
|                              |                      |                                                                                                                       |                                                                       |
|                              | l.                   | <u> </u>                                                                                                              | -                                                                     |

| Ces befinden fich in:  2) Mincheller  3) Mincheller  4) Colptinabige  4) Magdeburg  9) Magdeburg  10) Minden  12) Gelein  13) Gelein  14) Driefin  15) Gelein  16) Giftini  17) Gelein  18) Gelein  19) Gelein  11) Gelein  12) Gelein  13) Gelein  14) Driefin  15) Gelein  16) Giftini  17) Gelein  18) Gelein  19) Gelein  19) Gelein  10) The principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principal of the principa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Gebenindige  Geben                                                                             | Gebermen Geben für der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der | 1  |                      | <u> </u>       | -   | 3            | ·   -      |           | 3         | בין פולנוונ שנחולנו ממו דו יציי |                   | .         |           |           |                    |              |           |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|---|------------|
| Friebrichsburg       2       2       2       2       2       2       2       2       3       3       3       3       3       4       4       4       7       2       2       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friebrichsburg       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       3       3       3       3       3       3       3       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Friebrichsburg       2       2         Wildau       6       4         Golberg       2       2         Fight       3       4       4         Sprill       4       4       4         Sprill       3       13       2         Wagbeburg       3       13       2         Sprill       4       4       4         Sprill       3       13       2         Sprill       4       4       4         Sprill       4       4       4         Sprill       2       2       1         Sprill       3       10       11       7         Sprill       2       3       4       4         Sprill       4       4       4       4         Sprill       2       2       1       1         Sprill       3       4       4       4         Sprill       4       4       4       4       4         Sprill       2       3       4       1       1       1         Sprill       3       4       4       4       4       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Es befinden sich in: | /; \*!!! \*UUG |     | Bidnülq0&1   | gidnülq001 | Bldnijq08 | gldnülq00 | Bidnülq03                       | gldnijq0 <u>4</u> | Bidnijq&S | gidnüjq0S | gldnüld81 | gldnij <b>4</b> 01 | gidnijq01    | 9Bidnujq9 |   | 98ldniijqE |
| Wentel         2         2         2         2         2         4         4         4         4         4         4         7         2         3         1         3         1         3         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td>Wentel         2         2         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4<td>Wentel       2       2       2         Golberg       6       4       4         Golberg       9       7       2         Weithin       9       7       2         Wagbeburg       3       13       2         Winderweig       1       4       4         Weibern       2       3       4         Weibern       2       3       4         Gelbern       2       3       4         Getettin       2       3       4</td><th>1=</th><th>Briebrichsburg</th><td>_</td><td> -</td><td>-</td><td>  ·</td><td>Ī</td><td>2</td><td>·</td><td></td><td></td><td>  -</td><td>-</td><td>-</td><td>  <del>-</del></td><td></td><td>I</td><td></td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wentel         2         2         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4 <td>Wentel       2       2       2         Golberg       6       4       4         Golberg       9       7       2         Weithin       9       7       2         Wagbeburg       3       13       2         Winderweig       1       4       4         Weibern       2       3       4         Weibern       2       3       4         Gelbern       2       3       4         Getettin       2       3       4</td> <th>1=</th> <th>Briebrichsburg</th> <td>_</td> <td> -</td> <td>-</td> <td>  ·</td> <td>Ī</td> <td>2</td> <td>·</td> <td></td> <td></td> <td>  -</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>  <del>-</del></td> <td></td> <td>I</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wentel       2       2       2         Golberg       6       4       4         Golberg       9       7       2         Weithin       9       7       2         Wagbeburg       3       13       2         Winderweig       1       4       4         Weibern       2       3       4         Weibern       2       3       4         Gelbern       2       3       4         Getettin       2       3       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1= | Briebrichsburg       | _              | -   | -            | ·          | Ī         | 2         | ·                               |                   |           | -         | -         | -                  | <del>-</del> |           | I |            |
| Villau.         2         2         2           Colberg         2         4         4         7         2           Cullinium         4         4         4         7         2           Validium         3         13         2         1         1           Winderenberg         6         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Villau.       2       2         Colderg       6       4         Colderg       2       7       2         Colderg       3       1       2       7       2         Spatium       3       13       2       1       1         Wathern       3       13       2       2       2       2         Welbern       2       3       3       10       11       7       1       1       1         Welbern       2       3       4       10       22       39       7       5       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wilden.       2       2         Colderg       2       4         Colderg       3       7       2         Colderg       4       4       7       2         Spatium       3       13       2       1         Whichen       3       13       2       2         Spatiul       3       1       4       4       4         Spatiul       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | જ  | Memel                | •              |     | •            | •          | •         | ~         | •                               | •                 | •         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Gelberg         6         4         7         2           Detign         8         7         2         1           Berlin         9         13         2         1           Magbeburg         3         13         2         1           Minben         2         2         2         2           Weber         3         3         10         11         7         1         1           Driefen         2         3         4         10         22         39         7         27         5         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelberg         6         4         7         2         7         2         7         2         7         2         7         2         7         2         7         2         7         1         1         1         4         4         5         7         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 </td <td>Gelberg         Deith         Deith         Deith         Deth         Deth         Depanden         Depanden<th>3</th><th>Dillau.</th><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>~</td><td>•</td><td>~</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>٠</td></td>                                                                   | Gelberg         Deith         Deith         Deith         Deth         Deth         Depanden         Depanden <th>3</th> <th>Dillau.</th> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>~</td> <td>•</td> <td>~</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> <td>٠</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  | Dillau.              | •              | •   | •            | •          | •         | •         | ~                               | •                 | ~         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | ٠          |
| Drift         2         7         2           Glifftin         5         7         2           Berlin         3         13         2         1           Magbeburg         3         13         2         1           Sparenberg         6         2         4         4           Special         2         3         3         10         11         7         1         1           Special         2         3         4         10         22         39         7         27         5         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weißeright         4         7         2           Opinitin         4         4         4         4           Opanbor         33         13         2         1           Minder         6         2         4         4         4           Weifeld         3         1         4         4         4         4           Octobern         2         3         3         10         11         7         1         1           Oriefen         2         3         4         10         22         39         7         5         1         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drift         Giffrin         Berlin         Specific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | Colberg              | -              | •   | •            | •          | ٠         | •         | 9                               | •                 | 4         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Guffrin       4       4       4       5       2         Sparlin       Magbeburg       3       13       2       1         Machen       2       2       4       4       4       4         Sparruberg       3       1       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Euffrin       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       5       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 </td <td>Euffrin       4       4       7       2         Berlin       3       13       13       2       1         Magbeurg       3       13       13       2       2       1         Minben       6       2       2       2       2       2       2       2       3       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4</td> <th>3</th> <th></th> <td><u> </u></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>α·</td> <td>•</td> <td>•1</td> <td>•</td> <td>. (</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td>            | Euffrin       4       4       7       2         Berlin       3       13       13       2       1         Magbeurg       3       13       13       2       2       1         Minben       6       2       2       2       2       2       2       2       3       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |                      | <u> </u>       | •   | •            | •          | •         | •         | α·                              | •                 | •1        | •         | . (       | •                  | •            | •         |   | •          |
| Berlin       Spandob       Magdeburg       Mingbeburg       Mingbeburg       Spinden       Spinden       Spinden       Spinden       Driefen       Sethern       Sethern       Sethern       Setertim       2       3       4       4       4       4       4       4       4       4       4       5       1       5       1       2       3       4       4       4       4       4       5       1       2       3       4       4       5       1       2       3       4       4       5       5       6       7       7       7       8       1       1       1       2       3       4       4       5       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berlin         Spanbow       4       4       5       1         Magbeburg       3       13       2       .       1         Spinben       2       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berlin         Spandow       3       13       2       1         Magdeburg       2       2       4       4       4         Mindebeurg       2       3       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       5       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | Süffrin              | <del>.</del>   | •   | •            | •          | •         | •         | 7                               | •                 | <u></u>   | •         | ~         | •                  | •            | ₩.        |   |            |
| Spandow       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 </td <td>Spandow       4       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<!--</td--><td>Spandow       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<!--</td--><th>2</th><th>Berlin</th><td><del>-</del></td><td>-</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>-</td><td>2</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>-</td><td></td><td>-</td></td></td> | Spandow       4       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 </td <td>Spandow       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<!--</td--><th>2</th><th>Berlin</th><td><del>-</del></td><td>-</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>-</td><td>2</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>-</td><td></td><td>-</td></td> | Spandow       4       4       4       4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 </td <th>2</th> <th>Berlin</th> <td><del>-</del></td> <td>-</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | Berlin               | <del>-</del>   | -   | •            | •          | •         |           | •                               | -                 | 2         | •         | •         | •                  | •            | -         |   | -          |
| Magbeburg       3       13       2         Minden       2       2       3         Special       1       4       4       4         Special       2       3       3       10       11       7       1       5       1       1         Special       2       3       4       10       22       39       7       27       5       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Magbeburg       3       13       2         Minden       2       2       3         Sparinberg       3       4       4       4         Welbern       2       3       3       10       11       7       1       5       1       1         Oriefin       2       3       4       10       22       39       7       5       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magbeburg       3       13       2         Minden       2       2       4         Sparinberg       4       4       4         Welbern       2       3       10       11       7       1       5         Driefin       2       3       4       10       22       39       7       5       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | Spandom              | <del>-</del>   | •   | •            |            | •         | 40        | 4                               | •                 | . (       | •         | •         | •                  | _            | •         |   | •          |
| Winden         Sparenberg         Sparenberg         Sparenberg         Specific         Driefen         Specific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minden         Geparemberg         Welfel         Driefen         2         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         5         1         6rettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Winden         Sparenberg         Boelen         Driefen         Driefen         2 3 4 10 22 39 7 27 5 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | Magbeburg            | -              | -   | •            | •          | •         | .0        | 13                              | •                 | 2         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Sparenberg       2       4       4       4       4       5       5       5       5       5       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sparenberg       2       4       4       4       4       5       5       5       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sparenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | Ē                    | •              | -   | <del>-</del> | •          | •         | •         | . (                             | <i>:</i>          | •         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Welfelt       2       -2       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weifelt       2       -2       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weifel.       2       -2          Onelem       2       3       10       11        1       1         Stettin       2       3       4       10       22       39       7       5       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŧ  | Oparenberg           | •              | •   | •            | . •        | •         | •         | ٦.                              | •                 | •         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Gethern       2       -2       -2       -2       -1       -1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <t< td=""><td>Gelbern         Oneifen       2       2       2       3       10       11       7       1       5       1       1         Getettin       2       3       4       10       22       39       7       27       5       2       1       2</td><td>Gethern       Dnefen          2       3       4       4       10       22       39       7       1       1       1       1       1       2       3       4       10       20       39       7       1       1       1       1       2       3       4       1       2       3       4       1       2       3       4       1       2       3       4       4       1       5       1       1       1       2       3       4       1       1       2       3       4       1       1       2       3       4       4       5       6       7       8       8</td><th>53</th><th>) Befel</th><td><u> </u></td><td>•</td><td>•</td><td><u> </u></td><td>•</td><td>•</td><td>4</td><td>•</td><td>4</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gelbern         Oneifen       2       2       2       3       10       11       7       1       5       1       1         Getettin       2       3       4       10       22       39       7       27       5       2       1       2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gethern       Dnefen          2       3       4       4       10       22       39       7       1       1       1       1       1       2       3       4       10       20       39       7       1       1       1       1       2       3       4       1       2       3       4       1       2       3       4       1       2       3       4       4       1       5       1       1       1       2       3       4       1       1       2       3       4       1       1       2       3       4       4       5       6       7       8       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 | ) Befel              | <u> </u>       | •   | •            | <u> </u>   | •         | •         | 4                               | •                 | 4         | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Driefen       Grettin       - 2 3 4 10 22 39 7 27 5 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Driefen       2       3       3       10       11       7       1       5       1       1       1         Geteffin       2       3       4       10       22       39       7       5       2       1       2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Driefen       2       3       3       10       11       7       1       5       1       1       1         Geteffin       2       3       4       10       22       39       7       5       2       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | Gelbern              | <u> </u>       | -   | •            | •          | •         | •         | ?                               | •                 | ??        | •         | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| Grettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stettin     2     3     4     10     22     39     7     5     1     1     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stettin     2     3     4     10     11     7     5     1     1     1       2     3     4     10     22     39     7     5     2     1     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | Oriefen              | <u> </u>       |     | •            | •          | •         |           | •                               | •                 | -         | . !       | •         | •                  | •            | •         |   | •          |
| 3 4 10 22 39 7 27 5 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 4 10 22 39 7 27 5 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 4 10 22 39 7 27 5 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 | Strettin             | <del>-</del>   | ~   | က            | က          | 9         | =         | -                               | _                 | .•        | 2         | •         | -                  | -            | •         |   | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                      | •              | - 2 | က            | 4          | 01        | 77        | )<br>68                         | 1                 | 22        | 2         | 7         | 1                  | ~~           | 8         |   | -          |

15) Eiferne Derfer von 1722.

| b. 1722.                       | 12pfündige            |                                       | Saubigen.                   |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 18) E. Saubiben v. 1722.       | 16pfünbige            |                                       | Summa: 27 eiserne Baubigen. |
| 18) E. Þ                       | 281dnülg0S            | .લ લ                                  | Summa:                      |
| 712.                           | sgldniljqč            |                                       |                             |
| n bon f                        | >giduùjq <sup>7</sup> |                                       | Saubißen.                   |
| 17) Eiferne Saubigen von 1712. | \$gldnüjqS1           |                                       | Summa: 20 eiserne haubigen. |
| Eiferne                        | 15pfünblge            |                                       | Cumma:                      |
| [ 17)                          | 16pfünbige            | 13                                    |                             |
| .03.                           | 12pfündige            | m                                     | ubigen.                     |
| n von 17                       | 98idnülq81            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Summa: 8 eiserne Haubigen.  |
| Saubihe                        | 20pfünbige<br>-       |                                       | Summa:                      |
| ic) Eiferne Saubigen von 1702. | Es befinden sich in:  | 1) Friedrichsburg 2) Nemel 3) Villau  | •                           |

|          |                                                                                                                                                        |                   | C    | 3   | Der Ceniner.  |            |                            |                | 1                     |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|---------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----|
| ahrgang. | Galpeter.                                                                                                                                              | Entr.   Pho. Elr. | ger. | Pre | Preußisch   § | देखें      | Hollanbifch<br>Thir.   Gr. | Thir   Gr.   D | arung.<br>  Gr.   Pf. | 9.  |
| 1743.    | Indianischer, a 21 Thir. Macheburgischer, a 11 Thir. 5 Gr.                                                                                             | 2450              | 1    | 14  | 1             | \$ 22      | 1                          | 19086          | 10                    | 1   |
| 1744.    | a 21 und 16<br>ier, a 11 Th                                                                                                                            | 3300              | 1    | 15  | 1             | 22         | 1                          | 23097          | 9                     | 1   |
| 1745.    | Reumärkifger, a 10 Thr. 12 Gr.<br>Indianifger, a 16 Thr. 16 Gr. 11 Pf.<br>Magdeburdifger, a 11 Thr. 5 Gr.                                              | 4000              | I    | 12  | 14 9          | - 53       | 1                          | 37528          | 9                     | 1   |
| 1746     | 20 SE                                                                                                                                                  | 4000              | 1    | 14  | 9 01          | 22         | 1                          | 30207          | 22                    | T.  |
| 1747.    | ider, à 11 Ehle<br>er, à 10 Ehle.                                                                                                                      | 4000              | 1    | 16  | =             | 22         | 1                          | 22148          | 10                    | 1   |
| 1748.    | Confiscirter<br>Indonsigher,<br>Andrewischer, a 22 Thr. 12 Gr.                                                                                         | 3300              | - 1  | 17  | 9             | 88         | 11                         | 12512          | 5                     | 1   |
|          | Spandalister a 11 Thr. 5 Gr.<br>Nagbeburgischer, a 11 Thr. 5 Gr.<br>Reumärkischer, a 10 Thr. 12 Gr.                                                    | ,                 |      |     | -             | _          | 1                          |                |                       |     |
| 1749.    | 16 Thir. 8                                                                                                                                             | 3300              | i    | 14  | 5             | 288        | 111                        | 15874          | 00                    | 4   |
| 1750.    | Reumaringer, a. 10 25ft. 12 Gr.<br>Jubianiffer, a. 11 Xbfr. 8 Gr. und 19 Xhfr. 8 Gr.<br>Magdeburgiffer, a. 11 Xbfr. 5 Gr.<br>Reumärfisher, a. 10 Abfr. | 3250              | 1    | 13  | 19 4          | 288<br>288 | 111                        | 16577          | 9                     | 14. |

| 1718 stwärts Berechnungen über Einnahme und Ausgabe und wie viel durch die eigene Fabrikation, gegen den Ankauk, gewonnen worden ist; wir wollen daraus das Wissensertheste hier mittheisen. Es wurde in den ersten 14. Monaten bee Berrickes 1617 Centner Indianischer Salpetter verarbeitet, der hier an Ort und Stelle 11 Ahr. 21 Gr. 94.Pf. pro Eentner kossen verden bereitet: Z324 Centr. 92.Pf. Pulver und die Kosten beliefen sich pro Centner auf 10 Ahr. 16 Gr. 4 Pf., wogeger der Centner Holladisches Pulver 15 Aps. gesoffet haben wurde. Die Ersparung betrug also sir den König: 10037 Ahr. 5 Gr. 9 Pf. Rach dieser Erstärung wolsen wir die vorhandenen Rapporte zusammenstellen. | dentrickes 1617 Centner Indianischer Salpeter verarbeitet, der hier an Ort und Stelle 11 Ahlt. 21 Gr. 94.Pf. pro<br>Eentner kostete. Es wurden bereitet: 2324 Centr. 92 Pf., Pulver und die Kosten beliesen sich pro Centner auf 10 Ahlt.<br>16 Gr. 4 Pf., wogegen der Centner Holländisches Pulver 15 Ahlt. gesostet haben wurde. Die Ersparung betrug also<br>für den König: 10037 Ahlt. 5 Gr. 9 Pf. Rach dieser Erstärung wollen wir die vorhandenen Rapporte zusammenstellen. | rung 100    | E E      | eir di | 200  | banb           | enen 9                     | a p          | te zusam          | men        | 틟    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St w I w sp |          | N.     | 110  | e e m          | Der Ceniner                |              | (F. 6 th 0 th 12) | :          | •    |
| Jahrgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Galpeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entr. Pfb.  |          | Preußi |      | M.             | Sollänbifch<br>Thir.   Gr. | bifd<br>(Sr. | Thir.             |            | . Š  |
| 1718/19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indianifcher a 11 Thit. 21 Gr. 95 gf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2324        | 35       | 10     | 16   | 4              | 15                         | 1            | 10037             | 2          | 6    |
| 47 Monar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inbianifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1001        | 1        | 10     | 19   | 6              | 15                         | 1            | 4557              | 1          | 6'   |
| 1719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2735        | 90       | 10     | 20   | 6              | 15                         | 1            | 11342             | 1- 7       | œ    |
| 1720.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subjourither Subjourither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226         | )        | 25     | n cr | 7              | 5.5                        | 1 1          |                   | <b>5</b> 5 | 2-   |
| 1721.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inchianifder, Magbeburgifder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | }           | <u>·</u> | -      |      |                | •                          | }            | 3                 | ,          | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200         | ı        | 23     | 7    | 113            | 5;                         | 1            | 3004              | 9          | 91   |
| 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indianischer 3 13 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1650        | 11       | 22     | - 19 | ~~~            | 35                         | 1 !          | 3700              | 122        | ~ 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indianischer, alter, a 16 Ablr. 14 Gr. neuer, a 26 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2300        | 1.       | #      | ==   |                | 22                         | 1            | 10459             | 19         | ຕົ   |
| 1742.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neumarkijcher, a 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2250        | · 1      | 15     | 4    | — <del>"</del> | g                          | 23           | 11955             | 00         | œ    |

|           |                                                                                                                              | 1 5                         | -    | स्य  | 961           | G e n    | Der Centner.                | _           | 5              | 3            |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|----------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| dahrgang. | Galpeter.                                                                                                                    | Entr.   P.D. Alr.   Gr.   P | 9 P. | Elr. | reußif<br>Gr. |          | Hollanbifch.<br>Thir.   Gr. | bijd<br>Gr. | Thir   Gr.   H | uru<br>  Gr. | 8.<br>  96. |
| 1743.     | !Inblanischer, d 21 Thir.                                                                                                    | 2450                        | ī    | 14   | 2             | } -      | 22                          | ī           | 19086          | 10           | 1           |
| 1744.     | Indianisper, à 21 und 16 Thir. 16 Gr                                                                                         | 3300                        | ı    | 15   | 1             | 1        | 22                          | 1           | 23097          | 9            | 4           |
| 1745.     | Arbinnister, à 16 Abr. 16 Gr. 11 Pf.<br>Ragdeburgischer, à 11 Abr. 5 Gr.<br>Remagnister, à 10 Abr. 12 Gr.                    | 4000                        | ı    | 12   | 14            | <b>.</b> | 22                          | ı           | 37528          | 9            | 1           |
| 1746      | Indantiger, à 20 Thr. 8 Gr.<br>Nagdeburgitger, à 11 Thr. 5 Gr.<br>Neumarkliger, à 10 Thr. 12 Gr.                             | 4000                        | ı    | 14   | 9             | တ        | ន                           | 1           | 30207          | 22           | 1           |
| 1747.     | Indianisper, a 20 und 24 Thir.<br>Nacheburglicher, a 11 Thir.<br>Neumärklicher, a 10 Thir. 12 Gr.                            | 4000                        | ı    | 16   | #             |          | 83                          | 1           | 22148          | 10           | t           |
| 1748.     | 22 Ahle.                                                                                                                     | 3300                        | J    | 17   | m             | 9        | 888                         | 111         | 12513          | 15           | . 1         |
| 1749.     | Neumärkiğer, à 10 Thr. 12 Er.<br>Ungarilger, à 22 Thr. 8 Er.<br>Indianilger, 16 Thr. 8 Er.<br>Magbelugilger, à 11 Thr. 5 Er. | 3300                        | 1    | .14  | φ.            |          | , <del>2</del> 88           | 111         | 15874          | 00           | 1           |
| 1750.     | Inbianischer, à 16 Abir. 8 Gr. und 19 Abir. 8 Gr)<br>Magdeburgischer, à 11 Abir. 5 Gr<br>Neumärkischer, à 10 Abir.           | 3250                        | 1    | 13   | 19            | 4        | 888                         | 111         | 16577          | 9            | · 4 ,       |
| •         |                                                                                                                              |                             |      |      |               |          |                             |             |                |              |             |

|           |                                                                |           | :    |       | 200          | B             | Der Centner |      |        | 3  | 9   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|--------------|---------------|-------------|------|--------|----|-----|
| . Branta. | Salpeter.                                                      | Steuffich |      | 8     | eubife       | پ ا           | Sollanbifd  | pile |        |    | , t |
|           |                                                                | entr.     | 3010 | 7.II. | @            | ÷             | ZUIE.       | 9    | Loir.  | G  | į.  |
| 1981      | mifcher, à 19 Thir. 2                                          |           |      |       | -            | )             | <u>50</u>   | -    |        |    |     |
|           | Magbeburgifcher, a 11 Thir. 5 Gr                               | 3260      | ı    | 7     | <del>-</del> | 3             | 8           | 1    | 20066  | 14 | 1   |
| 0447      | Weumarfilder, a 10 20lr.                                       |           |      |       |              | _             | <b>?</b>    | ı    |        |    |     |
| 1102.     | Illuantifier 3 17 3 Mr. 14 (3r.                                | 0766      | ١    | 5     | 22           | 5             | 28          | ı    | 13172  | •  | ı   |
|           | , à 11 Thr. 5 Gr.                                              | }         |      | 2     | }            | ,             | }           | ,    |        | ,  |     |
| 1760.     | 13 Thir 1                                                      | -         | _    | -     | - 5          |               | -           | - (  |        |    |     |
|           | Magbeburgifcher, a 11 Thir. 5 Gr                               | 9696<br>A | 1    | ೩     | 2            | 4             | 33          | 00   | 12264  | 8  | ı   |
| 1761.     | Andianischer a 26 Telt. 4 Gr. und 31 Telt. 6 Gr.               |           |      |       |              |               |             |      |        |    |     |
|           | Chir. 12 Gr.                                                   | 2043      |      | 3     | 1            | c             | 90          | ۶    | 10001  | 1  |     |
|           | Magbeburgifcher, a 11 Thir. 5 Gr                               | 200       | ı    | 3     | -            | •             | <b>4</b>    | 3    | 43004  | 7  | l   |
|           | <u>ند</u>                                                      |           |      |       |              |               |             |      |        |    |     |
| 1762.     | Indiamiger, a 31 Lolir. 6 Gr.                                  |           |      |       |              |               |             | _    |        |    |     |
|           | Wolminger, a 39 20ff. 9 Gt.                                    | 3020      | ı    | 8     | 14           |               | 23          | 22   | 57987  | 15 | 11  |
|           | Weimarkinger 10 Shir                                           |           |      |       |              |               |             |      |        |    |     |
| 1763.     | Polnifder, 57 Ebir. 9 Gr.                                      |           |      |       |              |               | •           |      |        |    |     |
|           | Ahr. 11 Gr.                                                    | 2774      | ı    | 3     | 12           | ĸ             | 47          | 16   | 34021  | 10 | \$  |
|           | Magdeburgijder, a 23 und 23 20ff.                              |           |      |       |              |               | i           |      |        |    | 1   |
| 1764.     | 瓷                                                              | 1010      |      | 4     | ~            |               | ĸ           | 00   | 7 1666 | ‡  | ;   |
|           | fder, a 15                                                     | 2404      | 1    | 2     | *            | <b>~</b><br>≥ | 21          | 00   | 14000  | 2  | =   |
| 1766.     | 2 Gr., 26 Elr. 20 Gr. u.<br>11 Ahr. 5 Gr                       | 3940      | ı    | ۶     | Ç            |               | 27          | 16   | 91103  | 8  | α   |
|           | ;ন                                                             |           | ,    | }     | }            |               | 8           | 9    | 00117  | }  | ·   |
| 1767      | Ruffifder, à 27 Elr. 16 Gr., 26 Elr. 16 Gr., u. 27 Elr. 17 Gr. | 3         |      | ;     | - 8          | ٠             | 8           | Œ    |        | -  |     |
|           | Magdeburgicher, a 14 Thir. 5 Gr.                               | 4004      | 1    | 5     | <br>₹        | 4             | 88          | 9    | 26423  | ₹  | =   |
|           | , 114                                                          | -         | -    |       | -            | •             | -           | -    | -      | _  |     |

|                                                       |                                                                                                                     | . 6      |             | ลั        | Der Centner. | tne           | <u>.</u>    | , E        |         | •                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|------------------|
| 8                                                     | Calpeter.                                                                                                           | Pulver.  | . ģ         | Preußisch | ii ja        | Solla<br>Fri- | Sollanbifch | Tributuug. | וענוע   | <del>က်</del> နိ |
|                                                       |                                                                                                                     | - Cuii.  |             | - 112     | _            | hit.          | 9           | _          |         | ÷.               |
| Russischer, a 27 Ahlr. 1<br>Indianischer, a 26 Ablr   | .7 Gr. und 27 Ahlt.                                                                                                 |          |             |           |              | 27            | 12          |            |         |                  |
| Polnisper, a 20 Ahlt                                  | bir                                                                                                                 | 4310     | l           | 21<br>    | !<br>        | 92            | 12          | 26852      | 9       | 1                |
| Russischer, a 11 Bhi<br>Russischer, a 26 Ahr.         |                                                                                                                     |          |             |           |              |               |             |            |         |                  |
| Polnischer, a 26 Ahle.<br>Smirnasscher, a 26 Ahle.    |                                                                                                                     | 4712     | 1           | 20 23     | =            | 88            | 9           | 31907      | 13      | I                |
| Englischer, a 27 Ahlr. 12<br>Magdeburgischer, a 15 Al | Gr                                                                                                                  |          |             |           |              | ,<br>,<br>    | ٥           | i<br> <br> | )<br>   |                  |
| Indianischer, a 27 Thlr. 1<br>Copenhagner, a 26 Thlr. | 29 Gt                                                                                                               | 5700     |             | 20 11     | 1            | 38            | ı           | 30063      | 1       |                  |
| Magbeburgischer, a 15 Th                              | [·····································                                                                              |          |             |           |              | <u>;</u>      | I           | 93209      | •       | l                |
| Polnischer, a 26 Thr.                                 | • • •                                                                                                               | 5700     | <u></u>     | 21 3      | 6            | 28            | 11          | 39565      | 6       | I                |
| Reumärfischer, à 13 Thir.                             |                                                                                                                     |          |             |           |              | .53           | ı           | }          | ,       |                  |
| Polnifcher, a 27 Thr.                                 |                                                                                                                     | 5404     | 1           | 8         | 8            | 88            | 1           | 33913      | 00      | 00               |
| Intagbeburgifcher, a 15 Eb.                           | (                                                                                                                   |          | <del></del> |           |              | £             | 1           | ?          | )       | )                |
| Inbiamifcher, welchen be                              | r herzog Friedrich von                                                                                              | 3540     | <u> </u>    | 20 17     | 3            | 88            | 23          | 18582      | 14      | ĺ                |
| Magbeburgischer, a 15 Th                              | It                                                                                                                  | _        |             |           |              | 3             | 3           |            |         |                  |
| nit schließt diese interesse                          | Damit ichließt biefe intereffante Ueberficht, durch die es mehr wie anschausich dargethan ift, wie vortheilhaft der | s mehr w | ie an       | [chaulid  | ) darg       | ethan         | ift, n      | vie vorth  | eilhaft | ğ                |
| edrich Bilhelm I. b.                                  | Friedrich Bilhelm I. das Kapital zu einer eigenen Pulvermuble anlegte.                                              | Pulvermü | iste a      | nlegte.   |              |               |             |            |         |                  |

## Berbesserungen.

| Seite | 34  | З. | 12   | ۵. | u.   | lies | nach        | ftatt | and).        |
|-------|-----|----|------|----|------|------|-------------|-------|--------------|
| •     | 64  | 3  | . 7  | ø. | ٥.   | •    | 624         | =     | <b>629</b> . |
|       | 69  | 3  | . 3  | Ŋ. | u.   | -    | abzuzwingen | -     | abzuwingen   |
| •     | 70  | 3  | . 13 | 10 | . ø. |      | nad         | •     | noch.        |
|       | 404 | ~  |      |    |      |      | m . r       |       | 000 - 01     |

Gebrudt bei ben Bebr. Unger

Bon dem Berfaffer diefes Bertes find in der C. G. Buderit'fchen Berlagshandlung in Berlin bereits fruher erfchienen:

- Des General Feldmarschalls hans Abam von Schöning (auf Tamsel) Leben und Kriegothaten, namentlich sein Zug mit 8000 Brandenburgern gegen die Türken. Ein Beitrag zur Erkennung der Zeitverhältnisse in den Kurbrandenburgischen und Kursächsischen Landen mährend der zweiten hälfte des 17ten Jahrhunderts. Mit dem Bildnisse des Keldmarschalls und 55 Fac similes von Namensunterschriften ausgezeichneter Zeitgenossen. 1837. geh.
- Des General Feldmarschalls Dub. Gneomar von Ragmer (auf Gannowig) Leben und Kriegsthaten, mit ben haupibegebenheiten bes von ihm errichteten Garbe-Reiter-Regiments Gened'armes. Mit bem Bilbniffe bes Feldmarschalls und mit 57 Fac similes von hohen und ausgezeichneten Zeitgenoffen. 1838. geh. 2 Thr. 74 Sgr.
- Die Generale der Aurbrandenburgischen und Königlich Preußisschen Armee von 1640—1840. Gine historische Uebersicht, sammt vielen eingewebten urfundlichen Notigen, als Jubelschrift bem vaterlänbischen Kriegsbeere geweiht. 1840. geh. 1 Thir. 22½ Sgr.
- Geschichte des Königlich Preußischen Fünften Susaren-Regiments, mit besonderer Rudficht auf Gebhard Lebrecht von Blücher, den ehemaligen Chef dieses Regiments, nebst einer Einleitung über Preußische husaren im Allgemeinen, so wie mit den Bildniffen von Belling und Blücher, und mit einem Fac simile des Letteren. 1843. geb. 2 Tht.

Ferner im Berlage von Ferdinand Dummler in Berlin:

Geschichte bes Königlich Preußischen Dritten Dragoner-Regiments und berjenigen Dragoner-Regimenter, aus welchen baffelbe bei ber Reorganisation der Armee im Jahre 1808 hervorgegangen ist. Mit einer Einleitung über Dragoner im Allgemeinen und mit zwei Titelbilbern. 1835. geh. 2 Thr. 15 Sgr.

In der Verlagshandlung des Unterzeichneten find noch folgende ans ertannt intereffante militarifche Berte erfchienen:

- Decker, Carl von, Ergänzunges Taktik der Feld Artillerie. Mit 16 Beilagen. Für biejenigen Offiziere, welche im Kriege ober bei Manövern, entweber unmittelbar ober mittelbar, Artillerie unter ihrem Befehle haben. 2te Aufl. 8. 1833. brofc. 1 Thir. 10 Sar.
- —, Die Gefechtslehre der beiden verbundenen Maffen: Ravallerie und reitende Artillerie. Mit 42 Figuren auf 6 Kupfertafeln. gr. 8. 1819.

  2 Thr. 20 Sar.

Decker, Carl von, Die Schlachten und hauptgefechte bes fiebenjährigen Krieges, mit vorherrschenber Bezugnahme auf ben Gebrauch ber Artillerie, in Berbindung mit ben beiben andern hauptwaffen ber Armee. Mit 19 colorirten Schlachtplanen (in einem besonderen hefte). gr. 8. 1837.

brosch. 2 Thir. 20 Sgr.

—, Die Cattit ber brei Waffen: Infanterie, Ravallerie und Arstillerie, einzeln und verbunden. Im Geiste ber neueren Kriegführung. Borlefungen, gehalten auf ber Königl. Kriegsschule zu Berlin. Erfter Theil

(bie Taktik ber einzelnen Waffen). 2te Aust. gr. 8. 1833. 2 Thr.

–, Daffelbe 2ter Theil (bie Taktik verbundener Waffen, der Divisionen, ber Infanterie- und Kavallerie-Korps). 2te Aust. gr. 8. 1832.

,2 Thir.

—, Der Preußische Taschen-Artillerist. Eine Sammling von Rotizen, welche auf bie theoretische und prakt. Geschützwissenschaft, so wie auf ben preuß. Artilleriedienst im Frieden und im Kriege Bezug haben. Mit 4 Kupsertaseln und mehreren typographischen Zeichnungen. 16. brosch.

(herabges. Preis)

20 Sgr.

4, Erstes Supplement zu demfelben. 16. 1833. brosch. 10 Sgr.

4, Bersuch einer Geschichte des Geschützwesens und der Artillerie in Europa, von ihrem Ursprunge bis auf die gegenwärtigen Zeiten. Mit

besonderer Bezugnahme auf die Preuß. Artillerie, und zum Behuse der Borlesungen über die Geschüßwissenschaft. 2te völlig umgearbeitete und verbesserte Aufl. 8. 1822. 22½ Sgr.

—, Die Shrapuels. Einrichtung und Theorie der Wirkung dieses
Geschosses, was man durch Bersuche bavon weiß, und was von temselben

im Rriege zu erwarten ift. Für jeben Offizier verstänblich. Mit erlauternben Figuren. gr. 8. brofch. 1 Thlr. 20 Sgr. Geschichte bes Feldzuges von 1814 im öftlichen und nördlichen Frankreich bis zur Ginnahme von Paris, als Beitrag zur neuern Kriegs-

geschichte, mit einer Uebersichtstarte und Planen. 4 Bbe. 13 Thlr. Geschichte bes Feldzuges von 1815 in den Riederlanden und Frankreich, als Beitrag zur Kriegsgeschichte ber neuern Kriege. Mit illuminirten Planen. 2 Bbe. gr. 8. 1838. brosch. 5 Thlr. 15 Sgr. Geschichte ber Kriege in Europa seit dem Jahre 1792, als

Folgen ber Staatsveranberung in Frankreich unter Lubwig XVI. 13 Bbe. Mit Karten und Planen. gr. 8. 1827—1843. 34 Thir. 5 Sgr.

Berlin, 1844. Ernft Siegfried Mittler.

•

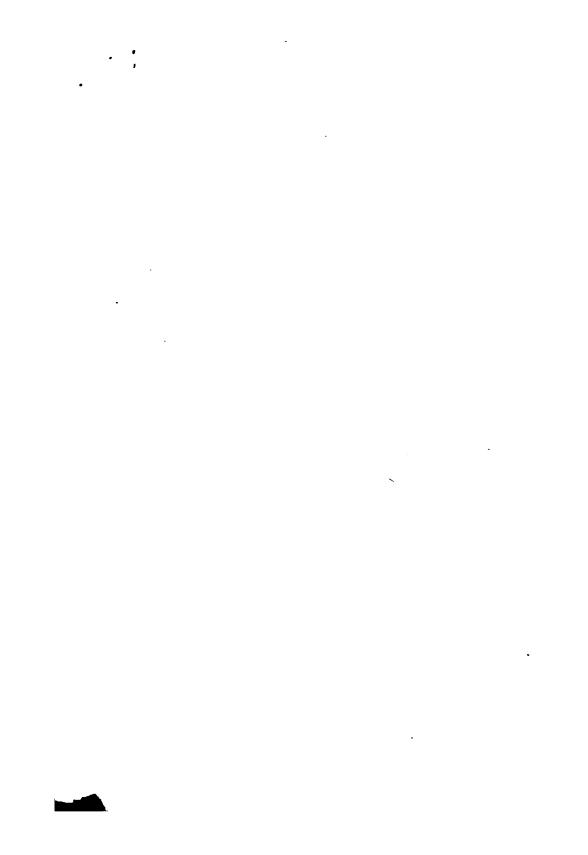



UA 715 .B7.S3

|     | DAT                                   | E DUE   |   |
|-----|---------------------------------------|---------|---|
| JUN | 1992                                  |         |   |
|     |                                       |         |   |
|     |                                       |         |   |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | 1 |
|     |                                       | <b></b> |   |
|     |                                       |         |   |
|     |                                       |         |   |

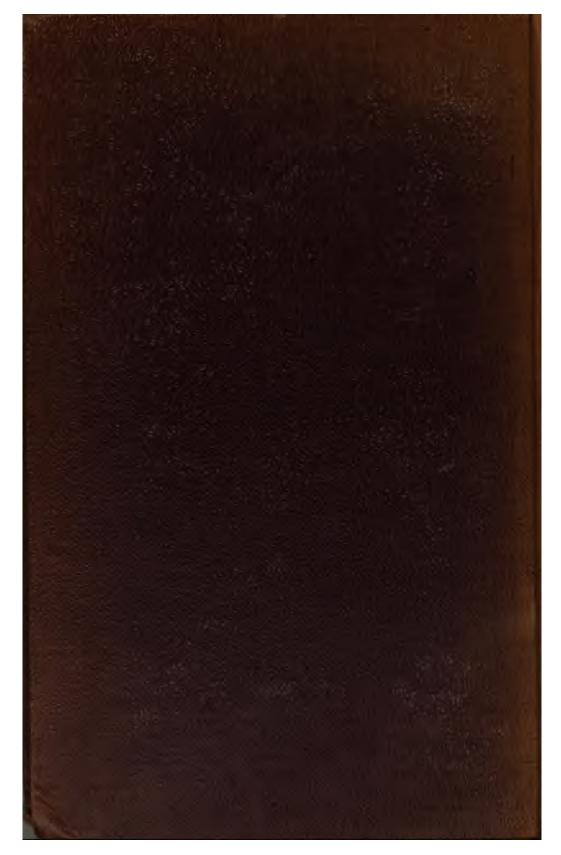